

Leben und ansgewählte Schriften

Bater und Begründer

756

## reformirten Rirde.

herausgegeben von

Dr. J. W. Saum, Professe in Strasburg, M. Chnitsefeler pfiarrer in Bintersngen, Dr. K. A. Gonendod, Presseller in Besel, C. Pettetopi, Piarrer in Jürich, Dr. C. Schmitt, Presselser in Gtrasburg, Lies C. Schultin, Piarrer in Memfelden, Lie. A. Sabbel, Patrer in Arantfurt a. W.

Gingeleitet von

Dr. f. R. Sagenbad.

II. Theil:

3. Octolampad und O. Myconius

Dr. R. R. hagenbaif.

Giberfeld. Berlag von R. L. Ariberiche.

1859.

Prospectus

2 3 flarfte Bild von ber Tendeng und Ausführung biefes für die e Rirche fo bedeutungsvollen Unternehmens burfte wohl am besten bie "Ginkitung ven Brofeffor Dr. R. R. Dagenbad" im erften Bande (Ramball) bieten, auf welche die unterzeichnete Berlagshanblung benn hiermit fegiell aufmertfam zu machen fich erfaubt.

#### 3nbalt:

#### Leben und ausgewählte Schriften :

I. Band. Habreich Jüsegli. Ben R. Christoffel. 49 Begen.
II. Band. J. Orestungd und O. Misconies. Sen Dr. R. R. Pagene.
8 a.h., circa 30 Begen. III. Band. W. f. Cápite und M. Buert. Ben
Dr. J. B. Baum., circa 30 Begen. IV. Band. Jehanse Calist. Ben
Lie. G. Elishylin. circa 40 Begen. V. Band. J. Balinger. Ben &
Chelogyi. 42 Begen. VI. Band. Chebre Pya. Ben Dr. J. B.
Baum. circa 25 Begen. VII. Band. Peter Maters. Sen Dr. G. Bolmight.
20 Begen. VIII. Band. C. Cleriauss und J. Mifins. Ben Lie. R. Subbolf. Al Begen. IX. (Supplements)Band. Dr. Josefin Weddinss. Bert.
bold Daller, Lee Jud. Schaftin Hofmeister. Ambreiss Blaerer, franciscus
fambert, Johannes Labas, Wilkjan farte und Peter Viert. circa 45 Segen.

#### Bedingungen.

Der bereits ericbienene

Band I.: "Suldreich Zwingli von R. Chriftoffel. Mit dem Portrait Zwingli's in Stabl gestochen." toftet im Subscriptions = preife pur 1 Fbfr. 10 Gar. im Paden preife 2 Tbfr.

preife nur 1 Thir. 10 Sgr., im Laden preife 2 Thir. Band II. (ber gangen Felge & Band): "C. Dievianus u. 3, Urfinus von A. Subheff" teftet im Subferiptionspreife nur 1 Thir. 10 Sgr., im Laben preife 2 Thir.

Band III. (der gangen Folge 7. Band): "Peter Marthr Bermigli von E. Schmidt" toftet im Subseriptionspreise nur 1 Thir.,

im. Labenpreise 1 Thir. 15 Sgr. Band IV. (det gangen Kolge 5. Band): "Heinrich Bullinger von E. Peftaloggi" festet im Subscriptionspreise nur 1 Thir.

20 Sgr., im Ladenpreife 2 Thr. 15 Sgr. Band V. (der gangen Folge 2. Band): "3. Defolampad und D. Mysconius von R. R. Hagenbach" Loftet im Gubscriptionspreise nur 1 Thr. 10 Sgr., im Ladenpreise 2 Thr.

Man taun noch fortrolhrend auf bas gange Bert fubscribiren. — Einzeln ift jeder Batt um die Balfte theurer, als im Gubscriptionspreis.

So fei denn biefes wichtige Unternehmen der fraftigften Unterftigung bes tirchlichen Publifums vertrauensvoll empfohlen!

Die Verlagshandlung von R. L. Friderichs.

# Leben und ausgewählte Schriften

her

# Bäter und Begründer

her

# reformirten Rirche.

#### Berausgegeben von

Dr. 3. B. Baum, Professer in Strasbung, R. Christoffel, Blatter in Bintersingen, Dr. K. R. Hagenbach, Prossession in Boiet, C. Bestaloggi, Pfarter in Birieb, Dr. C. Schmidt, Professer in Steigler, Lie. E. Schöpfin, Pfarter in Reinflicken, Lie. E. Subboff, Pfarter in Ariensfart a. M.

#### Gingeleitet von

Dr. R. N. Sagenbach.

### II. Theil:

Johann Bekolampad und Oswald Myconius.

#### Elberfeld.

Berlag von R. E. Frideriche. 1859.

# Johann Ockolampad

und

## Oswald Myconins

die Reformatoren Bafels.

Leben und ausgewählte Schriften.

Bon

Dr. R. R. Sagenbach, orbentlichem Brofeffor ber Theologie in Bafel.

Elberfeld. Berlag von R. L. Friderichs.

commey (Comp)

BK350 028 H3

### Bormort.

Das Leben der beiden Reformatoren, welche mit diesem Bande in die Reibe ber "Bater und Begrunder ber reformirten Rirche" eingeführt werben, ift icon von Unbern mit einer Grundlichkeit und einer Corgfalt bearbeitet worben, bag bas Unternehmen einer neuen Bearbeitung fast einzig nur gerechtfertigt werden mag burch bie Rothwendigfeit, ihnen neben 3wingli, Bullinger, Calvin u. f. m. eine Stelle im Gangen anguweifen. Dag ba mit einer einfachen Sinweifung auf bas icon Borhandene, ich meine auf Detolampad von Bergog, auf Myconius von Rirch hofer\*) nicht geholfen war, bag bie Arbeit von Reuem mußte unternommen werben. liegt auf ber Sand. Wer aber einmal ju folder Arbeit fich entichlieft, wird fich balb übergeugen, ban ibm bei all ben bantenswertben Leiftungen feiner Borganger bie Dube nicht erfpart werben tann, alles ober boch weitaus bas meifte von Neuem aus ben Quellen gu ichopfen und bas Gefcopfte auch wieder nach neuen und eigenthumlichen Gefichtspuntten gufammenguftellen. Diefe Dube babe ich mich nicht verbrie-Ben laffen, und fo barf ich hoffen, bag wer biefe verfurgte Darftellung mit ben beiben genannten ausführlichen Biographien von Bergog und Rirchhofer vergleicht, boch mehr als eine bloge Berfurgung und Bufammengiebung bes icon Befannten barin finben wirb. Die Gonren felbftitanbiger Foridung wollte ich weber verwischen, noch mit Rachbrud bervorheben.

<sup>\*)</sup> Herzog, 3. 3, bas Leden Cefslampabs und die Reformation der Kirche ju Bafel. 2 Binde, Balei 1843. Richhofer, Chauld Mesoninia, Amitiks der Bastrichen Riche. Baird, 1843. - Much die Altere Biograbie Ocksampabs von Des (1708) darf durchaus nicht als antiquitet betrachte unterhet.



Die pragmatifchen Gefichtspunfte welche ich bei ber Bearbeitung perfolat habe find biefelben, bie fich icon in bem einleitenben Borte au bem Gefammtwert (Zwingli von Chriftoffel) angebeutet finden. Es follte ia bas gange Bert, und fo auch ber erfte Theil beffelben nicht in erfter Linie fur Theologen und Rachgelehrte, fonbern fur bie driftlich Gebilbeten in ber Bemeinbe gefchrieben fein; boch fo, bag bie Berantwortung por bem Richterftubl ber Biffenfchaft nicht abgefcnitten ift. Aus biefem Grunbe moge man bie verschiebenen Aumer= fungen unter bem Terte entichulbigen. Es find biefelben gwiefacher Ratur. Die einen follen bem Richtgelehrten bas minber Befaunte erflaren (Scholien , Gloffen), die andern follten burch bie gegebenen Belege fich bei ben Gelehrten ausweifen (Citate) ober bas im Terte nur Ungebeutete weiter auseinanberfegen und begrunben (Greurfe). Bielleicht mare es gut gemefen, biefe verschiebenen Gattungen bon Roten auch außerlich gesonbert ju halten und etwa bas mas fur bie Gelehrten bestimmt ift, binter ben Tert gn verweifen. Allein bic und ba greift auch boch wieber bie eine Gattung in bie anbere ein, fo bag nach unferm Dafurhalten bie Conberung nur gum Rachtheil und zu größerer Unbequemlichkeit ber Lefer mare vollzogen worben. Durch bie getroffene Ginrichtung boffen wir fei ber Tert, auf ben fich bie Defrgabl ber Lefer befchranten mag, möglichft frei gehalten worben von Abidweifungen und von aller Ginmifdung gelehrter, ben Rufammenbang unterbrechenber Erörterungen, Die bei einem Berte biefe Art burchaus ju vermeiben finb.

Rad ber ursprünglich getroffenen Einrichtung bes Gesommtwertes find die "Lebensbefchreibungen" und die "Ausgewählten Spriften" der Beformatoren auskutander gehalten werben. Es liegt aber in der Batur ber Sache, daß auch gar manches aus bem schriftigen Borrathe, namentlich das was mit dem Leben ber Mauner aufs Innigfte zusammenhängt, 3. B. ihr Briefwechfel in den biographischen Ebell verwoben und nur das rein Schriftlellerische dem weiten Theile zusewiesen wurde.

rijche bem zweiten Epeile zugewiesen wurde.

Sire muß ich jugleich die Ertfärung abgeben, daß der Albschmidte Schriften (mit Ausnahme von No. II.) nicht von mit jeldt, sondern von Hen. Pfarrer Ehristofesel, dwie Berrührt; boch habe ich as Manuscript vor dem Drucke durchgefehn und auch Einzelnes darin überarbeitet.

Daß wie bei der Biographie, so auch bei der Auswahl der mitgutheilenden Stüde allermeist auf das gesehn werden mußte, was nicht zunächs der theologischen Wissenschaft, sondern dem Leben der Kirche, dem praktisch religischen Leben angehört, versteht sich von jetbh. Aur würde man bie Aufgabe unrichtig saffen, wenn man glaubte, eine solche Auswahl muffe sich auf das unmittelbar Erba ult ich ebe schränken. Eine bloge Auswenteife nach dieser Richtung hin würde einem Balighel Albenwsen gleichen in einem Glas Balfer. Der ben richten Genuß biefer Blüthen haben will, der muß sie eben an ben schreiben Beltenden, an benen sie Obst wachen läge. So auch, wer unsern Reformatoren in ihr frommes und liebendes Auge schauen und an biefem Aufge in Genu mich wer unsern Beromatoren in ihr frommes und liebendes Auge schauen will, der muß auch die Erdung wird, der muß auch die Kungeln und Furchen nicht schauen will, der muß auch die Kungeln und Furchen nicht schauen welche die Stirn der Rangen burglieben, mich ben stumptigen Bart, der ihnen das AmKanner durch gleich, nicht den strutzpigen Bart, der ihnen das Amkün gieln gleich zu gleich gleich zu gleichen versteben.

Mus biefem Grund burften bem Lefer auch bie herben und berben Stellen nicht erfpart werben, bie uns felbft in ben Schriften ber milben Reformatoren begegnen und bie unfern Ohren nichts weniger als erbaulich flingen. Ohne biefen polemifchen Bintergrund, ber ben Bufammenbang mit ber Beit nothwendig vermittelt, bliebe uns auch bas Erbauliche großentheils unverftanblich, wie ein großer Theil ber Bropheten und bes Pfaltere unverftaublich bleibt ohne bie Rriegegefchichte Ifraels und Juba's. Wollte uns aber jemanb vorwerfen, als murbe burch bie Mittheilung folder Stellen ber confeffionelle Saber von Reuem gewedt und baburch gleichfam veremigt, fo wollen wir barüber nicht rechten. Riemand tann ben confessionellen Frieben und eine enbliche Berftanbigung ber Conberfirchen auf bem einen Grunbe ber gottlichen Bahrheit fehnlicher munichen, ale ber Berfaffer biefer Biographien. Go lange es aber noch eine Befdichte giebt, fo lange wird auch geftattet fein, bie gefdichtlichen Geftalten in ber vollen Ruftung aufzuführen, in ber fie ihrem Zeitalter ericbienen finb. obne baf barin eine unmittelbare Empfehlung lage, und berfelben Ruftung in allen Theilen noch heute gu bebienen. Die Sauptruftung unferer geiftlichen Rittericaft freilich wird fur unfre Beit wie fur alle Beis ten ber Rirche biefelbe bleiben, wie fie fcon Paulus (Gpb. 6) bezeichnet bat, und in ihrer Sanbhabung tonnen wir von ben alten Borfampfern noch gar vieles lernen, wenn wir gu lernen bereit finb.

Roch weniger als die Erbauung Suchenden werden fich durch bie tie the Mentigebeilten Schriftstafe jene Vefer angelprochen staffen, Vetle bei dem Sammeln von Lefefrüchten nur auf das Geistreiche, Vetlante und Pitchen Begen bas Geistreiche, Vetlante und Pitchen Derdompad und Wisconius zu dieten vermögen, als theologischer Gemeinplag erscheinen. Und in der That es begegnen und in diesen Schriften wenig neue und fahme Gedansten der neue und wisige Bendungen, sondern vieles von dem, das wir auch sich ver neue und wisige Bendungen, sondern vieles von dem, das wir auch sich von Audern in abnilder Weife gehört haben. Wer aber

an unterscheiden weiß zwischen dem was frische und numitlefbares Erzeugniß der Serle und dem was abgestandene Form oder gemachtes Zeug ist, der wird immer wicher mit neuer Erdauung die großen einsachen Wahrheiten vernehmen, wie sie in jenen Wännern sich anderstiften auf bestigen Etunde des Kampfes und ihnen zum Lohn ihrer Treue als reise Frucht in die Hand hieben. Er wird sich gelärtt und gehoden sübsten in here Väde, auch da wo die Witvelt ihm ihre Dennste eerspal. Wir wenigstens dat es zu gesper Erquidung gereicht, mitten unter den widerwärtigen Jänkereien der Gegenwart (um nicht zu reden von dem großen Kampfe der nun alles andere verschling) mich wieder an die Wiege der Vestomation zu verschen, und innertick auf Vene durchzuschen was dort in den Zagen der Sichtung von miern Vesten erschei sich eine Verschauf

Ueber bie benütten Quellen und bie Citate berfelben noch ein furges Bort! Gine Sauptquelle fur bie Lebensgefchichte beiber Danner maren außer ben tirchlichen Aftenftuden ihre Briefe. Diefe finb aber nirgende vollstanbig gefammelt, fonbern muffen an verichiebenen Orten gufammengelefen werben. Bon ben gebructen Brieffgumlutigen bleiben noch immer eine Saubtquelle bie von Biblianber berausgegebenen Epistolae Joh. Oecolampadii & Huldrichi Zwinglii. Bas. 1536. fol. Gie finden fich als Epp. citirt ; fobann bie von Schuler und Schultheß beforgte Cammlung ber Zwinglifden Werte, in welche befanntlich auch bie Briefe an Zwingli (jo auch bie von Detolampab und Myconius) aufgenommen find. 3ch habe fie als Opp. (Zwinglii Opera) angeführt. Gin Theil ber Corresponden Bullingers mit Muconius finbet fich in ben von Sufili 1742 berausgegebenen Epistolae ab Ecclesiae helveticae Reformatoribus vel ad eos scriptae. Centuria I. Das llebrige mußte an anbern Orten gefucht und berglichen werben. Um ergiebigften zeigte fich bie im biefigen Rirchenarchiv befindliche Cammlung von Briefen und Aftenftuden, welche im 17. Jahrbundert von Autiftes Gernler ift veranftaltet worben (Antiquitates Gernlerianae Tom, I und II) und bie befannte Gimler'iche Brieffammlung in Burich nebft ben bortigen Archiven. Lettere hatte ber Biograph Bullingers. Berr C. Beftaloggi bie Bute fur mich zu vergleichen, wo es nothig mar ; Anberes habe ich felbft an Ort und Stelle nachgeschlagen.

Unter abgefürztem Titel ift bie und da citirt: At hen. R aur. =
Athenae Rauricae, sive Catalogus Professorum Academiae Basiliensis. Bas. 1778 (von bem ältern Prof. Derzog). Andere Bucher finden fich mehr oder weniger vollfändig am Orte aufgeführt.

Durch bie Borforge bes herru Berlegers ift es mir zwar möglich geworben, bie Correctur felbft zu beforgen; nichts besto weniger finb einzelne Druckfehler stehen geblieben, bie fich nachträglich verzeichnet sinden. Auch eine gewisse Ungleichheit in der Rechtschreibung, besonders der Eigennamen (3. B. in Anwendung des R. und C.) wolle der Lefer entschulbigen .

Gott gebe, daß durch bie noch ju erwartenden Leiftungen der überen Mitarbeiter das mit großen Opfern unternommene Gefammtwert, auch trob ber ungunftigen Zeitumftande feiner Bollendung entgegen geführt werde.

Der Verfaller.

<sup>\*)</sup> In Beziebung auf die belten Namer. Defofampad und Mesenius erfaube ich mir die Bemertung, daß ich in der Regel das K bei sichen Trecklichen Western und Namen beigubedlien Pflege, welche die lateinische Endung abzewerfen und sich dochard dem Deutschen alsmititt baben, also Defol ampah; wöhren die dei folgen, de mit der instinkter Endung aufterlen, das Eelebalie, daher Mesen uns , dem in der daben mettent, auf folde Dines einem Westen ließe, dahe die nieße die eine Westen ließen.

## Inhaltsverzeichnif.

| Catalamnaha | Pehenaheichreihung |
|-------------|--------------------|
|             |                    |

| Erfter Abidnitt: Defolampabs Leben bis ju feinem bleibenben Aufenthalt in Bafel 1482 - 1522,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Jugend und Lehrjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 2. Probejahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 3. Alofterleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 4. Der Schloffaplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -2 |
| 5. Defolampab in Bafel, fein Berbaltniß ju Zwingli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2  |
| 3weiter Abichnitt: Defolampab ale Reformator ber Bafelichen Rirche von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -  |
| feinem öffentlichen Auftreten bis zur Babener Difputation 1522 - 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 1. Das alte Bafel und die alte Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  |
| 2. Die Borlaufer ber Reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3  |
| 3. Defolampabs Stellung ju Feind und Freund. Seine erfte Lehrtha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _  |
| tigfeit und fcriftftellerifche Arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3  |
| 4. Die erften öffentlichen Difputationen (Defolampab, Stephan Stor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۰  |
| B. Farel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  |
| 5. Die weiteren Reformationstampfe (Defolampab, Bellican unb Lutharb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _  |
| Das erfte Reformationsmanbat. Byffenburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54 |
| 6. Die erften öffentlichen Schritte (Stifte und Rlofter. Erasmus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6  |
| 7. Der Bauernfrieg und die Biedertauferei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7  |
| 8. Der Sandel vom heiligen Abendmahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 9, Beitere Rampfe (Abendmahleliturgie, Reaction, Der neue Beib-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8  |
| bifcof) Diputation bis jum enblichen Siege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| ber Reformation in Bafel 1526 - 1529,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 1. Die Babener Disputation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 9. Whiteman Continues to the Continues to the Continues of the Continues o |    |
| 2. Beiterer Fortgang ber Resormation in Bafel (Deutsche Pfalmen. Deffe. Boltoftimmung. Berner Disputation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 |
| 3. Die Ghefrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 |
| 4. Rod einmal bie Biebertaufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 |
| 5. Die Rirchenschau und ber hirtenbrief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 |
| Bierter Abidnitt: Die letten Lebens: und Amtsjahre Octolampabs, bes<br>Borftebers ber Bafel'iden Rirche 1529-1531.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 1. Die allgemeine Lage ber Dinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 |
| 2. Der Sacramenteftreit und bas Marburger Gefprad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 |
| 3. Defolampabs Stellung gu ben Rirden bes In : und Auslandes (Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Rirde in Ulm. Die Balbenfer, bie Comeigerfirchen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 |
| 4. Defolampabs Stellung jur Barefie (Gervet und bie legten Rampfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| mit ben Miebertaufern)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 |

|                                                                         | Beite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5. Rirdenbann und Rirdengudt (Spbonalmefen)                             | 169   |
| 6. Die Rataftrophe                                                      | 175   |
| 7. Das Rrantens und Sterbebette                                         |       |
| 8. Rudblid ine Leben vom Grabe aus                                      | 181   |
| Detolampabs Musgemählte Schriften.                                      |       |
| I. Ausgewählte Bredigten Defolampabs.                                   |       |
| 1. Ueber bas Lefen bes Wortes Gottes in ber Lanbesfprache (auf bei      |       |
| Chernburg 1522)                                                         | 191   |
| 2. Das Gleichniß vom Caemann                                            | 200   |
| 3. Defolampabs Antrittsrebe am Matthiastage 1525                        | 205   |
| 4. Pfingfiprebigt                                                       |       |
| 5. Heber ben Born Gottes                                                |       |
| 6. Rebe, gehalten mahrend bes Religionsgefprachs ju Baben (1526) .      |       |
| 7. Bon ber Liebe Gottes gu feiner Gemeinbe (Brebigt bei bem Reli-       |       |
| gionegefprach ju Bern gehalten 1528)                                    | 233   |
| II. Bum Abendmahleftreite.                                              |       |
| 1. Defolampabs Begleitichreiben gu feiner erften Streitichrift über bas |       |
| heilige Abenbmahl 1525                                                  | 240   |
| 2. Defolampabs Thefen fiber bas beilige Abenbmahl (an einen Freund      |       |
| 1527)                                                                   | 243   |
| III. Chriftliche Antwort ber Diener bes Evangeliums ju Bafel, warum bie |       |
| jest bei ben Bapftlichen übliche Deffe tein Opfer, fondern ein          |       |
| Grauel fei                                                              | 245   |
| IV. Bur Ratechefe.                                                      |       |
| 1. Rebe an bie Confirmanben                                             | 284   |
| 2. Fragen und Antworten jum Berhoren ber Rinber                         | 296   |
| V. Spbonalrede, gehalten bei ber Spnobe 1531                            | 302   |
|                                                                         |       |
| Oswald Myconins Rebensbefchreibung.                                     |       |
| Erfter Abidnitt: Leben bes Myconius bis gu beffen Ueberfiebelung nad    |       |
| Bafel.                                                                  |       |
| 1. Jugend : und erftes Goulmeifterleben                                 | 309   |
| 2. Soulmeifterleben in Burid                                            | 314   |
| 3. Der Coulmeifter in ber Beimath                                       | 318   |
| 4. Rurge Raft in Ginfiebeln und zweiter Aufenthalt in Burid             | 326   |
| 5. Thomas Plater                                                        | 327   |
| 6. Der Shulmeifter als Prebiger und Beuge ber Reformation               |       |
| 7. Reise nach Bafel                                                     | 335   |
| 3meiter Abichnitt: Myconius, Antiftes von Bafel 1532 - 1553.            |       |
| 1. Der Uebergang aus bem Coulbienft in bas Pfarramt                     | 337   |
| 2. Die Beitlage                                                         | 339   |
| 3. Myconius in feinem Berhaltnig jur Rirde und Soule Bafels .           | 841   |
| a. Das Berhaltniß jur Universitat                                       | . 341 |
| b. Rirchengebrauche und Rirchengucht                                    | 346   |
| c. Die erfte Baster Confession 1534                                     |       |
| 3 Das Chalmalan                                                         | 250   |

| Ignbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 35                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| a. Der Abenbmabloftreit und bie Bermittlungsverfuche                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 35                         |
| b. Die Beitlaufe auf firchlichem Gebiete im Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠.  | 36                         |
| o. Begiehungen bes Doconius ju ben Rirchen bes Anslandes .                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠.  | 36                         |
| d. Stellung bes Dipconius ju ben Rirchen ber Goweig                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.  | 36                         |
| 5. Droconius im Leben und Sterben                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                            |
| a. Myconius als Theologe, Prebiger und Schriftfteller                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.  | 31                         |
| b. Das bausliche Leben bes Digeonius und ber Freundesfreis .                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                            |
| e. Trube Tage, Rrantheit und Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                            |
| Oswald Myconius Ausgemählte Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rn, |                            |
| Buter Rath an Die Briefter ber Schweig, welche Die Burcher verlafte                                                                                                                                                                                                                                                                | rn, |                            |
| Buter Rath an die Briefter ber Comeig, welche Die Burder verlafte<br>ihr gaftern einzuftellen. 1524                                                                                                                                                                                                                                | ٠.  | 38                         |
| Buter Rath an die Briefter ber Comeig, welche die Burder berlafte<br>ihr Laftern einzuftellen. 1524<br>hirtenbrief 1534                                                                                                                                                                                                            | ٠.  | 34                         |
| Onter Nath an die Briefter der Schweij, welche die Burcher verläfte<br>ihr Läftern einzuftellen. 1524 -<br>hirtenbrief 1534 -<br>Jun Ausleung des Edongestums Marci 1538,                                                                                                                                                          |     | 40                         |
| Buter Nath an bie Briefter ber Comeig, welche bie Barder verläfte<br>ihr Edfern einzuftellen. 1024<br>oftentenfer   1934 .<br>3ur Kuslegung bes Gwugeliums Warrel 1538.<br>1. gueigung an dem Görgermeifter Jacob Beier                                                                                                            | •   | 40                         |
| Buter Rath an die Briefter der Chweit, welche die Jürcher bertäfte<br>ihr Budern einzufellen. 1524<br>hirtenbrief 1584.<br>Jur Muslegung der Evongellund Marel 1538.<br>1. Jurkgnung an den Biltgermeifter Jacob Weiere.<br>2. Broben and dem Commentar                                                                            | 1   | 41                         |
| Guter Nath an die Priester der Chweig, welche die Jüncher verfähre für Lödern eingustellen. 1824<br>für Lödern eingustellen. 1824<br>flertweiself 1838.<br>Jur Kuslegung des Evangeltuns Narei 1838.<br>1. Jurignung an den Kustgemiere Jacob Weiere<br>2. Prodept aus dem Commentate<br>Busgebet in schwerer Jeht 1841            | 1   | 41                         |
| Buter Nath an die Briefter der Chweitz, welche die Jürcher bertäfte<br>ihr Lädern einzukellen. 1524<br>dierendrief 1584.<br>Jur Austegung des Gwanglituns Weret 1538.<br>1. Jurkgaung an den Bürgermeister Jacob Weier<br>2. Prodern aus dem Gwannentar<br>Butgeket in schwerer Jeft 1541<br>Die Austegung der bil. (1622) Pfalms, | :   | 4:                         |
| Buter Nath an die Briefter der Chweiz, welche die Jüncher verfähre für Lödern einzustellen. 1524 hirtendrief 1538. Jur Kusiegung des Edwagselfund Naret 1538. L. Zurignung an den Güdzenferft Jacob Weier 2. Prohip aus dem Commentar Busgedet in schwerer Jeht 1541 Die Ausligung des 101. (102.) Pfatus.                         | 1   | 4:                         |
| Guter Rath an die Briefter ber Schweig, welche die Burcher verläfte<br>ihr Läftern einzuftellen. 1524 .<br>hirtenbrief 1534                                                                                                                                                                                                        | 1   | 40<br>41<br>41<br>44<br>44 |

Johann Oekolampad.

Lebensbeschreibung.

### Griter Mbichnitt.

Dekolampade Leben bie ju feinem bleibenden Anfenthalt in Bafel. 1482-1522,

"3hr feit bas lidt ber Belt. Es mag bie Gebrt, bie auf einem Berge liegt, nicht verborgen fein. Man ganbet auch nicht ein Licht au und fielt es unter einen Schiffet, senbern auf einen Venchter. Go leuchtet es benen Muen, bie im Saufe find."

200 benachtet es benen Muen, bie im Saufe find."

#### 1. Jugend. und Lehrjahre.

Im nödlichen Teich des heutigen Konigreichs Bürtember, dem ehemigen Frankenlande, eine gute Etunde nordöflich von Helbronn an dem muntern, dem Neckar guidenden Flügschen Sulin, am Jugie eines mit Redeu benöchen Hight des Lichtbein Bei in die des Schloffen, Melieuterteur' fild erhen, liegt des Schlöden Bei in des erg, des durch die beitele Arene und Lift ihrer Frauen im Handel mit Kalifer Konnad III. (1140) eine mehr lagenbafte ab hibertifte Vertihmsbeit erlangt bat. Bis zum Jahre 1402 eine Reichsflad, sam es an die Jerren von Urbach und von öbeien an die Pfalg, bis es dann 1504 von Jerson Urbach und von öbeien and von Konstallen.

Diefes Stadten ift ber Geburtbort bes Mannes, ber feiter Alffamming nach ber beutiden, feiter ibm von Gott augewiefenen Birffanteit nach ber schweigenichen Reformationsgeschichte angeber, und ben wir recht eigentlich als ben Reformator ber Bafelichen Ricche gu betrachten haben, 30 fann Defol om vol.

Der griechisch lautende Name, unter bem er jest befannt ift, sollte bem bentichen Dans ich ein entsprechen, mabrent ber Familienname Beuggen (Suggen) lautete. \*\*) Bon bem Bater unfere Reformatore erfahren wir nichte,

1 \*

<sup>\*)</sup> Buifding VII. C. 470. Captio gennt bie Stadt oppidulinm Cheruscorum.

\*9 Rach neneren Unterindungen ift ber Rame Sausischein (Sueschung), ben'
Detolampab feibft ighter aboptirte, nur eine Ruchüberfebung bee griecht
iden Decolampablus. Das ber familienname urtyrunglich nicht Duficon,

mos über die Mittelmäßigkeit eines schilden fleinfaddischen Bürgeres und einem Aussimanns hinauskginge. Dagegen scheint die Mutter, die aus einem alten Baster Geschlichte, dem der Flifter, ") flammte, eine Frau von Gestlund Charafter geweien zu sein. Zeitgenoffen (wie Capito) rühmen an ibr eine der Frömmiglicht und gespe Mitchsätigkeit gegen die Armen. Und be hätten wir auch bier eines der wieden Besilpeie von dem Einflusse mittertichen Waltern der bei Geschlichten der bei der eines der wieden Besilpeie von dem Einflusse mittertichen Waltern der der eines der eines flussigen Kirchenlehrers, wie das hriftige Allterthum uns berein sich venigt verführt.

Johannes, im Jahre 1482 geboren, mar gwar nicht bas einzige Rinb, bas ben mobibabigen Eltern gefchenft, mobl aber bas einzige, bas ihnen am Leben erhalten murbe. Um fo großere Sorgfalt marb auf beffen Greiebung verwendet. Dben an ftand in ber Saustafel einer driftlichen Fumilie jener Beit Die Uebung in Der Gottfeligfeit, freilich nach ben burchschnittlichen religiofen Begriffen Des Jahrhunderts, mobei meniger auf mubfam erworbene Grundfage, ale auf Die Dacht bes guten Beispiele und ber guten Gewohnbeit gebaut murbe. Rur bas außere Rortfommen bes Cobnes mar burch bas vaterliche Beichaft binlanglich geforgt. In Diefes follte, nach bes Batere Berechnung, ber Cobn eintreten und biergu die nothigen Renntniffe und Fertigfeiten fich erwerben. Allein Goberes und Edleres erftrebte Die weiter blidende Mutter. Gie mußte es burch Bitten und Borftellungen von ihrem Gatten gu erlangen, bag Diefer bem vielversprechenden Rnaben eine weiter reichende Bilbung geben ließ, ale bie gur Subrung bes Gefcafte nothig mar. 218 bie Schule ber Baterftabt mit ihren Mitteln nicht mehr ausreichte, besuchte 30hannes die Damale berühmte und nicht allgumeit von ber Baterftabt entlegene Soule in Beilbronn. Much bief mar nur eine Borftufe ju bem Univerfitats. ftubium. Durften wir unbebingt ben Angaben Capito's trauen, fo batte Detolampab icon in einem Alter von 12 Jahren Die Univerfitat Beibelberg betogen. Dieg mare, wenn auch etwas Außerorbentliches, boch an fich nichts

sondern önigen (henigen, dim. von hand) gefaulet habe, geft and der Seit, eiterger Murtich ferver. Big, ill im an zu, Jam Geben Deledumpahe" (Stade in Arit. 1845. 1. S. 126 f.). In diplitie Weife ist neutsche bestehn bei and Melan bei der Scharzer bei der gener bie bei der bei fatte vor einfige Scharzer. Geft fag unn fehr nabe, baß man fich den den kanfigen Namen feld erft etrunksglich gurcht fegle, mu fin han beite eigengetze ist Geft feld feit betragen gu Tunen. — Uebrigens wurde ber Rume Delsfumpad nach der Angelichtiften Ansfleche der Geften felden Jeden an den bei fe gegelchten.

Unmbaliches. Mehnliches wird une ja von Delanchthon gemelbet. Delolampad geborte, wenn auch nicht in eben bem Dagfe wie Relandthon, bod unftreitig zu ben fruh entwidelten Beiftern, fo baß er unter feinen Alteregenoffen bervorragte. Bie batten fonft feine Ditfchiler gerade ibm Die Gbre erwiefen, feinen Ramen ine Griechifche ju überfeben? Bird une boch auch von ibm berichtet, bag er feine Lehrer mit gierlichen Berfen, ben Erftlingen feiner Rufe überraichte! Und fo burften mir une benn auch nicht munbern, wenn wir (gleichfalls nach Capito's Angabe) ben 14jabrigen Anaben mit bem Lorbeer bes Baccalaureate gefchmudt faben, welcher vorläufigen Burbe bie bes Dagifterthums, b. i. ber Deiftericaft in ben freien Runften, in furger Beit nachfolgte. Allein Diefen bisber ale anverläffig angenommenen Heberlieferungen fteht allgubeutlich entgegen bas Beugniß ber Univerfitatematrifel Beibelberge, wonach Johannes Suggen erft 1499 ale Student fich eingefchrieben bat, und in dem Decanatebuch ber philosophischen Facultat bafelbft wird er erft 1501 ale Baccalaureus aufgefibrt.\*) Dem fei übrigens wie ibm molle, immerbin werben wir eine frubreife Beiftebentwidelung bei Defolampab annehmen muffen; benn von einer folden zeugt es boch gewiß, wenn, wie wir fest annebmen muffen, ber faum bem Rnabenalter entwachfene Sangling, obne meitere Borbereitung ale bie, welche ibm bie Schule in Beilbronn gab, im Stanbe mar, Die berühmte Rechtsichule in Bologna zu befuchen, um fich auf berfelben, nach bem Buniche feines Batere, auf eine weltliche Laufbabn vorzubereiten. Aber ber Denich benft und Gott lenft. Beber bas italifde Rlima, noch bas Studium ber Rechte wollten bem jungen Deutschen gufagen. Dagu fam noch außeres Diggefdid in Betreff ber notbigen Gelber , \*\*) fo bag Detolampad nach 6 Monaten wieder nach Deutschland gurudfehrte. Und nun bezog er Beibelberg, nun aber nicht mehr, um bas Studium ber Rechte fortgufegen, fondern (und Diefer Rechfel mar noch michtiger, ale ber bee Drtes) um fic ber Theologie quammenden, mobin fein Berg ibn gog und bie innere Stimme Bottes ibn wies. Freilich ichien Die Theologie, wie fle Damale noch auf ben boben Soulen getrieben murbe, gerade fur ein jugendliches Gemuth wenig Angiebenbes zu bieten. Die fogenannte Scholaftit, b. b. jene philosophifch-theologifche Schulmeisbeit, ju beren funftreichem Gemebe bas firchliche Dogma ben Bettel bilbete und Die beibnifde Bbilofopbie bes Ariftoteles ben Ginichlag, fle bing noch ale ausgefaferte, bie und ba icon merflich burchlocherte Dede über ber Rirde und ihrer bergebrachten Gelehrfamfeit. Gie batte Jahrhunderte lang und in vericbiedenen Formen und Bandelungen bas Mittelalter beberricht, und Riemand, ber fie naber fennt, wird ibr Die große Bebeutung absprechen,

<sup>\*)</sup> Bgl. Ullmann a. a. D. und Bergog, in ber Real : Enchelopuble (entgegen bem, mas er im Leben Defolampabs berichtet).

<sup>\*\*)</sup> Der Bolognefer Raufmann, ber bie Gelber an ben Defolampab ausgahlen follte, batte fie veruntreut.

bie sie bei all ideen Einsteitzleiten und Verterungen gedabt hat. Were ihre Bütthegeit war füngt vorüber. Ga bei el Vict, dem man gewöhnlich als den "tehten Scholafter" aufführt und der in Tübing noch mit Buhm gelehrt hatte, war 13 Jahre nach Selosumpads Geburt geforden (1495). Was jept moch als Scholaftig getrieben wurde, dient meist nur dazu, dem Namen in Verruf zu deringen, der die flieter lindessimmthet velfacher Wissentung sähig is. Zeht zhehre man nur noch vom Erdheit der Allen, das man nicht stelen in Intvisiem Austhybillen verfahrerte und diesen zissjesche schlama Kost-darfeiten man zum Spielzeng beradwichtigte, bis eine spätere ziet ihren tieferen Gehalt wieder aufs Vene zu schlachen zur fichzen kost-darfeiten man zum Spielzeng beradwichtigte, bis eine spätere ziet ihren tieferen Gehalt wieder aufs Vene zu schlachen zu fichzen kost-darfeiten ward.

Debr ale Die munderlichen Fragen und Diffinctionen, mit benen fich Die Epigonen ber Scholaftif ju fchaffen machten und Die bald nachber Eras. mus bem Spotte ber Beitgenoffen preisgab, \*) mußte unfern Defolampab eine Beiftebrichtung ansprechen, Die von ben Mußenlinien wieder zum Centrum bes Chriftentbume gurudlenfte und in bas innerfte Darf bes religiofen Lebens einzubringen fuchte, iene Richtung , bie man gemeiniglich unter bem gleichfalls vielbeutigen Ramen ber Dipftif gufammenfaßt. Die Geriften ber fogenannten Bictoriner, \*\*) fowie Die eines Ger fon, Des frommen Ranglere von Baris († 1429), mußten feinen Beift mit munberbarer Dacht zu feffein. Huter ben Scholaftifern ber guten Beit befriedigte ibn ber tieffinnige Thomas von Mquin mehr, ale ber fpigfindige Dune Ccotus. \*\*\*) Das aber mar por Allem bem nach ben beiligften Gutern Strebenben flar geworben, bag bas Biffen um bie gottlichen Dinge allein noch nicht bilft gur achten Gottesgelebrfamfeit, wenn nicht bingufommt bas Berlangen nach bem Beil, von bem bas Biffen blos Die Runde giebt, ohne uns beffen Befit aus eigenen Mitteln gu verichaffen. Darum verband ber junge Theologe mit bem wiffenichaftlichen Ernfte eine aufrichtige Arommigfeit und einen reinen, erbaulichen Banbel. Dazu frimmte auch bie ibm eigenthumliche Friedfertigfeit ber Befinnung, Die ibu - felbit gegen ben Rath feiner Lebrer und Die Gewohnheit ber Beit - von ben öffentli-

<sup>\*)</sup> Befanntlich hat Grasmus im Lob ber Rarrheit uns einige biefer Geltfamfeiten aufbewahrt.

<sup>\*\*\*)</sup> Thomae von Manin und Inne Scotne, bie Saupter ber beiben Schulen ber Thomiften und Scotiften, lebrien ber Mine in ber Mitte bes 13., ber Anbere noch ju Anfang bes 14. Jahrfanberts.

chen Disputationen fern hielt und ihn mehr in einsamer Betrachtung ben tieferen Grund ber chriftlichen Glaubenswahrheiten ersoriden ließ. Go erwieß er fich in allen Dingen nals Jögling der heiligen Wahrheit, uicht als Schüler thörichter Reifter".

Bei biefer Bichtung auf bas Junere fonnte unfern Defelampob eine Sichung nicht befriedigen, die ein mehr auf die außern Lebensberfaltuisfe gerichte er Sinn als eine millfommene und vertigelighet Setelung begrieß hätte. Sein Gemer, der Sehnfürft Philipp der Anrichtige, der in gedelterg erstiert, den der die der der Schaffer der Bertraums gegeten, in dem er ibn jum Erzicher feiner Schne ernannte. Aber Gefähl um Bestigung um Informator mochen moch Zem den inden agehen, der ei keiter füblie, als mancher Andere, wie wenig seine eigene Bildung schon eine abgescholen eit, das fei vollender erti jest in vollem Ernst beginne. Ind in gab er dem die schwider vortebelichste Ertelle, nachdem er fie faum angerteen, weiber auf, um sich mit ungestellten Kraft durch fortgefelse Sinden auf den geistlichen Stade vandere lagen ibn einen Geffungen alle gerichte vorzusperien, auf den siehen der bei der Saindel lagen ibn eben fo fern, als äußeres Wehllehn, als meltsicher Glang ub metsfilches Arzielen. "

Dixisses alumnum sacrae veritatis, non stultorum magistrorum discipulum. Capito.

<sup>\*)</sup> Civilee controversiae minores vieledutur, quam quae celaitudiaem animilitius decerent... Illi aditus ad summa commoda eradendi patuisset, ai aplendorem et strepitum buius seculi amasset. Capito. Damit filiamt and bie von Ortiga a. a. D. angrifirite Brhauptung bes Barres, baß ihm de Hefferten meng jurgdet (culae fastidium).

<sup>\*\*\*)</sup> Schen jest hatte er indefien Broben feiner Lächtigfeit als Brobiger abger legt. Geine Bredigten (Declamationes) uber bie fieben Borte bes Erfe fers am Areuje, welche 3a fius im Jahre 1812 ju Freiburg bruden ließ, fallen in biefe Beriobe.

bat fich auch fpater Die Beiftesvermandtichaft beiber Danner berausgeftellt. Run aber jog ber Ruf Reuchline, bes großen Bieberberftellere ber bebraiichen Sprachftubien, unfern Defolampab nach Stuttgart', mo er eines freundicaftlichen Empfanges gewiß mar. Und wiederum mandte er fich nach Beibelberg, bas ihm noch immer in guter Erinnerung ftand, um jest, in Gemeinschaft mit Capito und Breng, ben ansgezeichneten bebraifchen Unterricht eines fpanifchen Arates, Datthaus Abriani, ju empfangen. \*) Diefer war ein geborener Jube, ber nun gum Chriftenthum übergetreten, auch ben Chriften ben freilich beschwerlichen, aber allein fichern Beg wies ju einer grundlichen Grtfarung ber Bucher bes aften und felbft auch bes neuen Bunbes. Die febr Detolampad Diefe Bobitbat ju fcagen mußte, wie tief er in ben Beift und die Bedeutung ber bebraifchen Sprache eingebrungen, beweift eine Stelle aus einem fpatern Briefe an Bebio: \*\*) " Dem lateinifden Bochmuthe und ber griechifden Beichlichfeit, fdreibt er, mag bas Bebraifde febr unluftig vortommen, aber es ift eine beilige Gprache und jum Studium ber beil. Schrift burchaus unentbehrlich; Die Hufunde berfelben bat eine Menge von Rebereien und Arrthumern berbeigeführt. Be meiter man bagegen in ibr fortidreitet, befto mehr muß man fich munbern, wie Alles (in ber Schrift) an Rlarbeit gewinnt, bas fruber mit Duntel überwaen mar."

Ainmal aber mußten die Lehrjaher boch git Ende geben. Der Bocher ber Wiffenschaft war die gum Ileberfließen gefüllt; nicht weiter galt es, au bessen Schaum sich zu erzischen. "") Teht war die zielt gefammen, wo dos erdich Errungene auch redich vernendet werden sollte gum Segen der Bridder. Und beiter Segen sollte sich auch gundich benen zuwenden, die das eine Archiv darunf beiter. Den Kandbeiteten und hausgenossen, den Bewohnern Weinsberge siehe, ert rat die Warrfulle, die siehen wartet, unm würstich au.

#### 2. Probejabre.

#### (Erflinge geiftlicher und wissenschaftlicher Shätigkeit in Weinsberg, Basel und Augaburg.)

Ber es bebentt, wie damals ein großer Theil der geistlichen Thatigleit im Berrichten außerer Ceremonien bestand, und wie sehr bie Predigt des Evange-

<sup>\*)</sup> Erasmus gab ihm bas Jeuguiß, baß er ber erfte hebraer fel. Auch Bellican bezeugt, von ihm mehr gelernt zu haben, als von irgend einem Andern. Durch Empfehiung Luther's erfielt er 1520 die hebraifche Profesir in Wittenberg, die er aber balb wieder aufgab.

<sup>\*\*)</sup> Oec, & Zwinglii Epp. Fol. 172.

<sup>\*\*\*)</sup> Das fihlt auch Captto, wenn er fagt: Visum est autem ad partes muneris obeundas domum rediret, ne quid conflictu vanorum ingeniorum, quae gymnasia publica plurima uutiverunt, contagii contraheret.

But feiner Beiten hat ein jum Ubermaß anggebehnte Subentenichen einse octual. Mer fohr und beichdmen hir nieter Beit ils es doc auch biete.

tiums von ben Deiften vernachtaffigt murbe, ber mirb icon bas erfte Auftreten Detolampabs in feiner Baterftabt als eine wohlthatige, ber Reformation Babn bredenbe Grideinung begruffen. Defolampab machte fich bie Brebigt gur Sauptaufgabe feines amtlichen Birtens. Und welche Bredigt ? Reine anbere, ale bie Brebigt von Chrifto, bem Gefrengigten. Freilich mifchte fich in Die Ausführung biefer Grundmabrbeit noch bas Gine und bas Anbere. bas noch an Die alten Sagungen ber Rirche erinnerte, \*) und auch Die Form ließ noch manches ju munfchen übrig. Roch ju febr gefiel fich ber Rebner in frielenden Allegorien, wie bas Beitalter fie liebte, aber auch burch biefe munberliche Gulle ichlagt überall Die achte fromme Gefinnung, Die ungebeuchelte Chriflueliebe binburch, welche ben Grundton feiner frühern wie feiner fpatern Brebigten bilbete. Die erfte Schrift, welche Defolampab burch ben Drud verof. fentlichte, maren feine in Beinoberg gehaltenen Reben über bas Leiben Jefu, namentlich über Die fieben Borte bes Berrn am Rreuge. \*\*) Bie feine Anschauungen noch in bem Briefter - und Levitenthum ber alten Rirche und ihrer Ceremonien befangen waren, mag aus ber Beife bervorgeben, wie er Die gottes-Dienftliche Rleidung bes Brieftere bei ber Deffe in Berbindung bringt mit bem Leiben Chrifti: 36m jogen Die Rrieger Die Alba an bei Berobes; ftatt bes Gurtele banden fie ibn mit einem Stride, ale Inful festen fie ibm Die Dornenfrone auf; Die Stola ift bas Band, bas ihm um ben Sals geworfen murbe, ber Sirtenfigb ift bas Robr in feinen Sanben, bas Dengemand (Die planeta) ift ber Burpurmantel, Die Sanbichube (chirothecae), wie fie ber Bifcof tragt und Die Coube erinnern baran, bag ber herr an Banben und Rugen ans Rreus genagelt murbe u. f. m. Aber wie einbringlich weiß er bann auch wieber au reben, von ber Liebe Chrifti, welche Die fundige Menichbeit bis in ben Tob geliebt, und von ber Gewalt biefer Liebe und ben beiligen Berpflichtungen, Die fle uns auferlegt, fo bag man wohl begreift, wie Cavito von ibm fagen tonnte, er babe gur Bewunderung aller Frommen und Gebildeten gepredigt.

Richt allzulange blieb jedoch Detolampad in Weinsberg. So viel Segen auch jeine Wirtfamteit in der Baterstadt mag gestiftet haben, so sollte boch das Licht, welches feuchten zu lassen er berufen war, auf einen höhern Drt, auf einen Leuchter gestellt werben, von wo berad felte Schell ich weit umber ver-

ber, ju feben, wie junge Manner, die foon langft befahigt waren, Anbere ju lebren, noch zu lernen ben Muth und die Frische bes Geiftes hatten und babei nicht angklich nach Semeftern rechneten.

<sup>\*)</sup> Auch baranf beutet Capito hin: - - Christum praedicavit, quamquam adhuc multa veteris superstitionis admixta essent.

<sup>\*\*)</sup> Men Jah, Josamoba über bas Leiben mit big fest Breisgt, b., b. fe fer ben Borte angere deren Breit unter betru glie Gbifft im Areuge, nierte bem Blie eines megickenden Predigere, welche Borte ben Littl fichren: duedfing vor deztyrmporycop, b. f. Lefament bes fürften ber Breitziger (gewöhnet bem Dr. Kamparten, Amaler bes Gerzogs von Martemberg). Proben barans bei Gerzog 1. 6. 100 ff.

breiten fonnte im Saufe Gottes. Gein Frennt Capito empfahl ihn bem Biichof von Bafel, Chrift oph von Utenheim. Und diefer berief ihn (1515) ale Berbiarr an die Katbebrale feiner Stadt.

Chriftoph von Utenbeim, feit 1502 Bifchof von Bafel, geborte gu ben beffern Bifcofen ber Beit, Die es mobl meinten mit ber Rirche und es mit Gruft auf eine Reformation berfelben abfaben, freilich innerhalb ber burch bie Rirde felbit gefesten Coranten. "Das Rreus Chrifti, meine Soff. nuna: Gnade fuche ich und nicht Berfe."\*) Diefer Babffprud unfere Bifcofe last nus auf ben Grund feiner religiofen Gefinnung ichquen. In feinen Gitten mar er einfach, er verfcmabte bie Bracht, bas Mobileben und Die Lufte Diefer Belt. Durch fille Ginfebr in fich felbit, burch bas Lefen Des gottlichen Bortes erbaute er feine eigene Grele und fincte auch wieber burch Grmabuung und Beifviel erbaulich zu mirfen auf Andere. Schon ein Sabr nach feinem Regierungeantritte batte er eine Spnobe im Chor bee Dinftere gebalten, Die eine Reform ber Rirche, allermeift in fittlider Begiebung, fich jum Biele feste. Mergerliche Migbrauche follten abgeftellt, ber Auftand und bie Burbe bes Gotteebienftes gewahrt und eine großere Rucht gebaubhabt merben bei Beiftlichen und Laien. Damit es nicht nur bei frommen Bunichen bleibe, umgab fich ber Bifchof nach und nach mit Dannern feines Bertranens, Die Durch Biffenfchaft wie burd Frommigfeit ausgezeichnet, fabig maren, auf feine wohlgemeinten Borichlage einzugeben und ihnen Gingang ins leben gn rerfchaffen. Den Rreis Diefer Manner follte Detolampad vermehren belfen. Gine icone Beit ichien fur Bafel angebrochen, ale um eben biefe Beit ber berubmte Rotterbamer Defiberins Grasmus feinen Gin in Bafel genom. men batte. Die Anwesenbeit Diefes mikigen und geiftreichen Mannes, ber burch feine gelehrfen Arbeiten eine ganglide Umgefigltung ber theologischen Biffen. icaft anbabnte, batte gewiß auch fur Defolampad viel Ginladendes. Und fo folgte benn biefer bem bifcoflicen Rufe nach Bafel und trat nun auch balb ju bem gefeierten Gelebrten, an ben er Empfeblungebriefe vom Schulbirector Capidus in Schlettstadt mitbrachte, in ein naberes Berbaltnif. Die iconen Renntmiffe, die fich Defolampad in der bebraifden Sprache erworben, befähigten ibn, bem Grasmus bei ber Musgabe feiner Mumerfungen gum Renen Teftament michtige Dienfte gu leiften. Aber nicht Das gelehrte Streben allein, auch Die religioje Befinnung, Die Richtung auf Chriftum bin, ale ben Unfanger und Bollender bes Glaubens, verband beibe Manner auf's Innigfte. Bie auch immer Grasmus fich fpater jur Reformation geftellt baben mag.

<sup>\*)</sup> Spes mes erus Christi; gratinm, non opera, quaero (cin Eprach, etc übrigene auch bei ältern Mehilfern, ammetlich bei Gerjon, verfommt). Eine gemalte Glassfedibe mit bem iblößlichen Mehrpen mit biefer übertscheinigt. findet fic noch in dem Bestler Antiatitiom. Ueber Ger. von Ittenbeim vol. derrog in der Beitlegen und Gestlichen Bestlegen (1889) Bb. 16. 23 ff.

bie er ihrem innern Befen nach nicht niehr begriff, fo viel muß anertanut werben . baß er nicht nur ale Gprachforider und feiner Renner bes Alterthums wiederum ben Beg gehabnt bat jum Studium ber driftlichen Religionequelfen, gumal ber Bucher bes neuen Bunbes; foubern von ba aus bat er auch bingewiesen auf ben 2Beg gu Chrifto, ben Abmegen gegenüber, auf welche bie verfebrte Schulmeisbeit ber Beit Die Meniden geführt batte. Die weuigen Blatter, Die er feiner Musgabe bes griechifden Reuen Teftamentes vorange fdidt bat über bas Studium ber Theologie, \*) find voll ber fruchtbarften Bebanten in Diefer Sinfict. Ber barf, Angefichte Diefer Beilen, bebanpten, Grasmus babe nur in verneinender und gerfegender Beife, nur in bem, mas er als Aberglanbe und Thorbeit belächelte, Die Reformation geforbert, nicht auch in bem, mas er ernftlich febrte und, wie wir doch wohl annehmen muffen, aus innerfter Hebergengung, ben Gemutbern einschärfte? 2Bas ift pofitiver, ale bie Lebre, baf in ber Schrift nichts anderes ale Chriftus ju fuden fei? Bar bas nicht ein Gat, auf welden bin fic alle beffer Geffunten ber Beit, mitbin auch Grasmus und Defolampab, in mabrer Glaubenseinigfeit und Glaubensfreudigfeit verbinden fonnten? Welche bobe Erwartungen auch 3mingli um eben biefe Beit von Grasmus begte, und wie es nicht nur Phrafe, fonbern bober Gruft mar, wenn er fagte, alle Guten follten fur Die Erhaltung eines folden Dannes beten, baran mag gleichfalla erinnert merben. \*\*)

Defedamyade Aufenthaft in Bafel war inbesten uur ein verükerachenber. Er batte (31. Detober 1516) ben Grad eines Lientiaten (noch nicht eines Dectoes) ber Tevelogie an der feit 1460 burch Japit Puis II. gestilleten hoch stude, wird der eines Lientiaten und bereits augefangen, sich in ergeitlichen Bereikungen zu verüchen, wir 30 der wieber auf fürere giet zu steinen frühen unte zu die feinen häuselichen Schobien in Beineberg gurücksehrt, ) Mit Erassmus aber blieb er in brieflichem Bereich und bezeugte ibm, wo er sonnte, seine hochachman und Eiche, et ihr

hatte Detolampad bei feinem frühern Auftreten in Weinsberg mehr nur im Allgameinen Durch feine erdaulichen Porbigten einer bessern Sangelberedfamteit den Weg gebacht, als sie von den Meisten seine zeit getübt wurde, so sand er jeht Gelegenbeit, in besonderer und ausdrücklicher Beise ciene Berie

<sup>\*)</sup> Ratio seu methodus compendio perveniendi ad veram theologiam. 1519.

<sup>\*\*)</sup> In einem Briefe Zwingli's au Gradmus v. 29, April 1615 (Opp. VII. 12).

\*\*) Er hatte ben Neuptern Schalp, den Brief Paull an bie Chofere und bas erft. Bud ber Sentlangen bes Combarben erflärt. (Diese Sentengen bes großen Scholafifter Beter Lombarbus († 1164) waren lange Zeit ber Inberuf für Gundenfeiter.

<sup>†)</sup> Bir folgen hier ben Angaben Bergoge, ber fich bie Mube gegeben hat, bie dronologischen Schwierigfeilen, mit benen bir Blogravbien Detolampabe aus biefer Zeit behaftet find, anfjuhesten, bgl. befien Leben Dec. I. G. 11.7. Mnn. ††) Mie biese Beben Dec. I. G. nien gefeterten Manne faft in Schwärmeret und eine Art

bon Gogenbienft überzugehen brobte, f. Bergog G. 123. 24.

rung entgegen gu treten, Die gu ben traurigften bes Beitgefchmade und ber firchlichen Gitte gebort. Bur Beit bes beiligen Ofterfeftes alaubte man bas Bolf für Die lange Raftengeit baburch fcbablos gu balten, bag man ibm, ftatt Chriftum ben Gefreugigten und Auferftanbenen mit allem Rachbrude gu predigen, allerlei Rurmeil bereitete burch Ergablung von Darden und luftigen Schmanten.") Diefe Entweibung bes Beiligen ftrafte ber Rebner nach Bebubr, und ale Manche, unter ibnen fogar Capito (wenn auch fcbergweife) ibm pormarfen, bag er es gar ju ernft nehme, fand er fich bewogen, in einer eigenen Alugidrift bas Ungegiemenbe ber berrichenben Gitte einer grundlichen Ruge ju untergieben. Den erften Entwurf, ben er ungenuaend fand, verbrannte er; einen zweiten aber gab er, in form eines Briefes an Cavito, bei Aroben in Bafel im Drud beraus (1518). Die fleine Schrift ift ein wichtiger Beitrag gur Gittengeschichte ber Beit. Rachbem ihr Berfaffer mit allem Rachbrud bervorgehoben, welch eine ernfte Cache es um Die Bufe bes Chriften fei und wie man fich wohl buten muffe, Beiliges, bas nur in beiligem Ernfte bebandelt merben burfe, in Schera ju gieben (von Chriftus verlaute nicht, baf er auch nur ein einziges Dal gelacht, mobl aber, bag er gemeint babe), bebt er gugleich einige ber gröbften Beifviele jener Bredigtweife beraus. Da erfahren wir benn, wie ber Gine wie ein Rutut gerufen, ein Anderer wie eine Bans gefcnattert, ein Dritter einen Laien in einer Rutte gum Altar geführt, ein Bierter vom Apoftel Betrus fonurrige Gefchichten und Schmante ergablt babe u. f. w. Defolampab faßt inbeffen bie Frage auch von ber tiefern ethischen (fittlichen) Geite auf. Er fucht Die Grengen Des Ernftes wie Des Scherges fittlich ju bestimmen. Dit Recht laugnet er, bag man "ju ernft" fein tonne. 3m Guten giebt es fein Uebermagk. Bas man übertriebenen Grnft ju nennen beliebt, ift nicht mehr Ernitefonbern Schroffbeit (crudelitas). Delolampad ift weit entfernt, bem Schers feine Berechtigung freitig qu maden; aber jebes an feinem Orte und zu feiner Beit. Er vertheibigt fich baber

<sup>9)</sup> Davon erphilte M att hie fium in frietum Geben Butheret ... Altem pflegt im am bieft 2 seit Dfere Mirtiefa und niertige Gebidt in predigen, damit imm bie Leuie, is in der finder und fire Buthe dendigt in predigen, damit imm bie Betate, is in der finder gefried Mitties getragen, daret field, die fielder Dfere Martein im einer Ingende irtiege gebert. Mie da der Sagin Geiter fire Bedreige erfellen, das der Sagin Geiter fire bei Bedreige er Stille finder Dfere Martein im mierr Ingende itlige gebert. Mie da der Geprille anflehe), das Juhr er Glie man mit feitem Arrein auffic, haben gener Areift ihre Nachen aus Mugelm int Genetal aufgleichet. Mie dare Geprille anflehe), das Juhr en Mugelm int Genetal aufgleichen, Aber zweiere Areifel ihre Nachen der gefröhete. Geliche nannten zur Icht die Gelichten rinas paschalis (Operacifischer), dar bei ein der Geprillen glauber min finger eine bitische Berrechtigung gefrahen zu deben in dem Martein figur eine Stille Geberrechtigung gefrahen zu deben in dem Martein der gegen gefrie der Gebaufpiel. Bethylg 1888, der 20. d. d. e. Das geistliche Gedauspiel. Lethylg 1888, der 20. d.

gegen den Vorwauf der Kopsplaingeret und eines mürrischen Sinnes. Daß Wis und Jeonie (die er freilig mit dem eigentlichen, harmlofen Gerger, feite vernunga) nicht nur bei den wegen tiesen Bisjes berühmten Grieden, son, den sogar in der heitigen Schrift vorsommen, belegt er mit Beliptelen, macht aber auch auf den Alfand aufwertsam zwischen bleier seinen Weise und der zusche Bosse, die ein weinigken auf die Kangle gedett. ?)

Der Ernst bes resormatorischen Geistes, ber mit ber evangelischen Freibeit immer auch die christliche Jucht in die Kirche einzessiberen juche, hatte sich in bieser Schrifte ein würdiges Zeugnis ausgestellt. Der erste Schritt nach biese Richtung bin war gethan. Balb follten weitere Schritte nachfolgen.

Schon im August besselben Jahres 1518 sinden wir Desolampad wiederum in Bassel. Eradmus hatte ibn dringend gebeten, wieder dahin zu semen, am ihm deb ber zweiten Magade seinen Lemen Estamentes behäfflich zu sein, am die bei er Aufantlabet in Basselben der Musselbeiten der Geschampad um so weiger widerstehen, als ihm der Aufantlabet in Basselbeiten der hierarche Aufantlabet in Basselbeit war mehr nur ein Bestudy zu nennen. Nachdem er eine griechsselbeit der Von der nur ein Bestudy zu nennen. Nachdem er eine griechsselbe Grammatt dosselh zum Druck bereitet wir und sodann die theelegische Dectorwürde erlangt batte, soggte ert in Spässelbeit wir und sodann die theelegische Dectorwürde erlangt batte, soggte er der Spässelbeiten Aufe als Prediger in die Haupstriche zu Aug abur g.

Diese Beressung sied genade in die Jett, da die Thesen Luther's duurch gang ventichtund gestigen waren und alle Gemülter in eine noch nie so ersebet Bewegung geselp batten. Und Kugsburg wurde ja von diese Bewegung noch
im Besondern errifter, als im Mai Islo der Gardinalsgat Cajt an den
Augustinermönd dahin eitret batte, um ihn über seine neue Lehre zu verhören.
We hätte Colsiampad dieser Bewegung fremd beisen sollen? Daß er schon
istiger von Luthern eine mächtige Auregung empfaigen durch das Leien siener
höchsten erwin der Auftreit, ja dah sie ner Kenn um Germer der enngelischen Lehre erst von dieser ziet an recht zu eigen geworden, wir meinen die
Grundwahrheit von dem rechtsertigenden Glauben, das läßt sich um so wei Grundwahrheit von dem rechtsertigenden Glauben, das läßt sich um so wei dasse Tägenen, als Serbolampad selfs dem Kreunden darüber im offense Gemäger Tägenen, als Verlokungsde selfs dem Kreunden darüber in offense Ge-

<sup>3)</sup> Man war fricher genocht, fic and ben benügnten Eroftwager Brebagte. Er ler von R alfrechten (f. 1510) al einem Roftentungen berteilt, allein bit benügn Wiffentungen bei ben aufeit bit benügn Wiffentungen bie ber auf fein Dersolmunde vorteilt feiterer Gefeift von iffen mit fie be ger fic der abgebieden der feiter Gefeift von iffen mit fie bei ben bei der der mit fie nicht im Krenz geftlich, bei auch die fleie Bertriet auf, der int fie fleie feiter Zeit bereift, bei er ben be in ben die Beiter feiter Zeit berfild, bei er bem bei in ben der feiter feiter Zeit berfild, bei er bem bei in bei der feiter Zeit berfild, bei er bem bei in bei der feiter Laden machte.

<sup>\*\*)</sup> Sie wurde erst zwei Jahre fpater wirtlich gebruck, bei Kratand er unter bem Titel: Graccae litteraturae dragmata (Ashrenbanbel ber griechischen Litteratur).

<sup>\*\*\*)</sup> Ramentlich ber Brebigten über bie 10 Gebote.

ftandnik abgelegt bat.") Aber mer wird barin eine Berpflichtung erfennen gur unbedingten Abbangigfeit von Lutber's Worten? Richt barin befteht bie religiofe Gelbftanbigfeit, Alles ans fich felbft gefunden gu baben und bie Bedung und Forberung bes religiofen Lebens niemand anders ju verdanten, ale fich allein: wohl aber barin, fich bie Freiheit bes Urtheile offen gu halten auch benen gegenüber, benen wir bas Schonfte und Befte verbaufen. Diefe Gelbftandigfeit bat Delolampad fvater bewiefen, obne fic bes Undante ichul-Dia zu machen gegen ben großen Reformator, von bem auch er die nigchtigften Empulse empfangen batte. Er verfolgte jest mit gefpannter Erwartung ben Bang der Greigniffe. Bon Deland thon ließ er fich unter anderm ben Gergang ber Leipziger Disputation melben (Inli 1519). Balb fand er auch Gelegenbeit, fich offen fur Lutber's Cache ju erflaren und begbalb mit Ed eine Lange zu brechen. Letterer batte namlich in einer Streitschrift bebauptet, mit Luther hielten es in Angeburg nur einige ungelehrte Domberren. In ihrem Ramen aufwortete Detolaumad in einer anonymen Gegenschrift, \*\*) an ber muthmaklich auch ber Domberr und Ritter Abelmann von Abelefelb Untbeil batte, mit welchem Defolampad, fowie mit beffen Bruder Bernbard, aufe Inniafte befreundet mar. Bu ihnen bielt auch ber gelehrte Stadt. idreiber Conrad Bentinger und mit ibm noch Andere, Die etwas von bem Beifte ber Beit in fich aufgenommen batten und Die im Begenfate gegen Die abgeftandene Schultheologie und Monchoweisbeit fich jener eblern Studien befliffen, Die man, weil fie auf bas rein Menicbliche, auf bas 3beal ber Denichbeit gerichtet maren, Die bumauiftifchen Studien nannte. Befonbere feit ber Beit, ba ber gelehrte Johann Renchlin mit bem ehemaligen Suben Pfeffertorn jeuen Streit geführt batte, in welchem Die Rolner Theologen fich in ihrer gangen Bloge berausstellten, \*\*\*) murben Mlle, Die es mit ber burd Reuchlin vertretenen Bilbung, Die es mit bem Studinm Des griechischen Alterthums bielten, Sumaniften ober and Rendliniffen genannt, und Diefem Bunde ber Renchliniften marb auch Defolanmad beigesablt. Wenn aber viele Diefer Danner fich einseitig an ben Schaken bes flaffifchen Alterthums. an ben Berten ber griechischen und lateinischen Dichter und Rebner erfreuten und nur angerlich mit bem Chriftenthum gusammenbingen, bem fie felbit bis-

<sup>\*)</sup> Buccr an Myconine (23. April 1534): Occol. nunquam dissimulavit, se a Luthero edoctum, institium nostram esse remissionem peccatorum.

<sup>\*)</sup> Responsio indoctorum doctissimorum canonicorum. 2351. Luthere Brief an Spalatin vom 8. Febr. 1520, bet be Weite I. S. 4001. Eufler richts aus dem Erhl bes Gunde auf Ortfolmpad der auf Consad Reclimann. Rachher fiellte fich herane, das Ortfolmpad fich als Berfaffer befannte, 1961. Der fielt vom 27. Rechture. E. 422.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vgl. bie Briefe ber Dunfelmanner (Epistolae virorum obscurorum) ale beren Berf. gewöhlich Sutten genannt wird, während bie neuere Artilf ihm nur einen mäßigen Anfelf an benfelben guidpreibt,

meilen ben Mantel bes antifen Beibenthums als feltfamen Flitter umwarfen, Damit fie es nach ihrer Beije als flaffifch bewundern tonnten, fo mar bieg bei unferm Defolampad nicht ber Fall. Bei aller Bochachtung vor bem, mas bie vordriftliche Beit Schones und Unübertreffliches geleiftet, batte er boch feine Seimath weber im alten Rom, noch im alten Sellas. Er mußte fich als einen Chriften, ber ben eigentlichen Grund feines Lebens und Befens nirgends anbere fuchte ale ba, mo er gelegt ift, und fo blieb ibm, bem Theologen, bas in ben beiligen Schriften enthaltene Gotteswort ber Mittelpunft feines Gtubiums, auf ben er auch allen Gewinn bes menfchlichen Biffens unablagläßlich zu begieben fich gedrungen fühlte. Bie er Die alten Rlaffifer in fprachlider Sinfict jum Schriftftubium benütte, fo verfehrte er auch, mo es galt, ben Rern bes gottlichen Wortes fich angueignen, fleißig mit ben Schriften ber Rirden vater und fuchte auch von ihnen ju lernen, ohne fich unbedingt ibren Musfpruchen ju unterwerfen. Das ift es ja eben, mas bie Reformatoren unterscheibet von frubern und fpatern Schwarmgeiftern, Die nur ihren beidrantten Berftand ober vielmehr ibre robe Phantafie jur beiligen Schrift binaubrachten, Die fie bann febr einfeitig auslegten, baß fie nicht völlig braden mit ber Heberlieferung ber frubern Jahrhunderte, fondern Alles ju Rathe gogen, mas bas Berftandnig ber Bibel in irgend einer Beife gu forbern im Stande mar. Go maren auch Luther und Delanchthon, Zwingli, Bullinger und Calvin moblerfahren in ben Batern. Go batte auch Defolampab icon früber in Beineberg, gemeinschaftlich mit feinem Freunde Brene, fich mit ben Schriften Des Sieronomus beichaftigt, über ben er (1520) einen Inder ausarbeitete. \*) Run überfeste er and eine Lobrede bes Gregor von Ra. giang \*\*) auf die Maffabaer und noch andere Bredigten Diefes Rirchenvaters, Die er ale Rufter einer ebeln, driftlichen Bredigtweife betrachtete. Es mar Dieß ein geitgemaßes Unternehmen; benn nicht in bem entlegenen Beineberg allein, auch in einer Stadt wie Mugsburg, Die ju ben erften Stadten Deutschlands gablte, batte er Unlag, fich von ber Robbeit und Unwiffenbeit gn überjeugen, Die auf ben öffentlichen Lebrftublen ber Rirche berrichte. Diefer Richtung burch eigenes Bredigtbeifpiel entgegen ju mirfen, bagu bielt fich ber beicheibene Dann nicht tuchtig genng, und fo ließ er Andere, und unter biefen am liebften Die berührten Dufter bes firchlichen Alterthums, fur fich reben. Ueberbieß batte er Dabe, mit feiner fcmachen Stimme bie meiten Sallen ber Augeburger Domfirche auszufullen. Dagu tam endlich noch ein gewiffes Mistrauen in feine natürlichen Rrafte überhaupt, bas er fpater mobl fich ale

<sup>\*)</sup> herzog 1. G. 123,

<sup>\*\*)</sup> Gregor von Ragiang, "ber Theologe" († 380), war nebft bem Braberpaur Gregor von Rhifa und Bafilius L. Gr. eine Saubiglerde ber Riche bes 4. Jahrhunderts. Bgl. über ihn Ulimann, Gregor von Najiang. Darmfladt 1825.

Rleinglauben anrechnete (weil er mehr batte auf Gott vertrauen follen, als auf fich felbft), bas aber ju überwinden bamale nicht in feiner Dacht ftanb. Go ließ er benn mehr und mehr ben Bunich in fich auffommen, fich vom öffentlichen Schauplas gurudgugieben, und bagu bot fich ibm bar bie Stille bes Riofterlebens. Er verhehlte fich feinesmege bas Bebenfliche Diefes Schrittes in einer Beit, mo ber Boben bereits unter bem Monchsthum ju manten anfing. Bie gang andere mar es noch wenige Jahre guvor bei Buther'n gewesen! Diefer mar gu Erfurt in bas Rlofter getreten, in ber Deinung, fich bamit ben ergurnten Gott wieber geneigt ju machen und ben verlorenen Frieden ber Seele burch monchifche Geiligfeit fich wieder zu ermerben. In Diefe Beiligfeit bes Doncheftandes, an Die Moglichfeit, auf Diefem Bege Gott naber ju tommen, ale auf einem andern, fonnte Defolampad nicht mehr alauben. Richt eine pofitive Korberung feines religiblen Lebens fonnte er von baber erwarten. Er mußte frob fein, wenn ibm bas flofterliche Leben fein Sinderniß murbe in ber Birfung feines Beile, wenn er baburch nicht in einen unverfohnlichen Biberfpruch gerieth mit ben evangelifden Grundfagen, Die fcon tiefe Burgeln in feinem Innern gefchlagen batten. Das Alles verhehlte fich Defolampab nicht. Darum fuchte er fich vor allen Dingen Gewißheit ju verschaffen, ob es ibm auch mitten in ber frommen Brubericaft, in Die er einzutreten gefonnen mar, moglich fein murbe, ...nach ber Regel bes gottlichen Bortes gu leben". Erft als ihm biefe Berficherung gegeben murbe, that er ben Schritt unter ber Bedingung, wieber austreten gu burfen, wenn er in anderer Beife bem Borte Gottes nulen tonne. noch fo viele Gibe, außerte er, murben ibn bavon nicht gurudhalten fonnen. \*)

#### 3. Rlofterleben.

Das Rlofter, in bas Defolampad eintrat, lag gang in ber Rabe von Muasburg, in der Diocefe Freifingen. Es bieg MItenmunfter. Der Drben, ber bie Monde verband, mar ber Brigittenorben. Er mar erft im 14. Nabrbundert (1340) entftanden und bieg auch Orden bes Erlofere (Ordo Salvatoris). \*\*) Er ftanb, wie auch ber fruber geftiftete Orben pon Ronte-

<sup>\*)</sup> Etiamsi sexcentis, inquit, iuramentis me obstrinxero, nequaquam ea servare potero, si quando utilis ministerio verbi futurua sum. Capito-\*\*) Die b. Brigitte (Birgitte), aus einem vornehmen, von ben alten Gothenfonigen abftammenben Befchlechte, hatte fich mit ihrem Gemable, bem fos niglichen Rathe Bulpho, ju einem ftrengen Leben ber Entjagnng verbuns

ben. Rach bem Tobe ihres Mannes fleigerte bie Bittme biefe Strenge bis anfe Menferfte, fie unterzog fich ben barteften Bufubnugen und ftiftete bas Rlofter Babftena in ber Dioceje Lingfoping. Ge mar junachft ein Frauenflofter, jn Ghren ber h. Inngfran Maria; aber and Monche fonns ten in baffelbe eintreten. Brigitta wallfahrtete nach Rom und Berufalem und ftarb 1373. Die himmlifchen Offenbarungen, bie ihr follen ju Theil geworben fein, verichafften ihr befonbere ben Rinf einer Seiligen. Die Baptte

veand unter der Oberfeiten mie eine Aebriffen, wahrend der Dickelandischei der dem Orden gugebrieren Röfter feines Sprengels beaufschigte. Der Fifterbieden Philipp von Freisingen, dem bleif Auffrig guftel, war ein mirbiger und frommer Herr, der dem Aughunger Berdiger, mit dem er verschusch befraumt der mar, gar gerne ein filles Plähöden in seiner Nähe gonnte. Die Kufnahme ins Klofter geschab den 23. Krit 1520. "In der erfen Monaten, sagt Delo lamyad,") gestel mir die Lebensweise und mein Geitf ward nicht beturntigig, is sehr auch die Ferunde miener freuttere; deren die fing an, selbst dag gaben und die eiteln Gedanfen der Menschen fehr mich zu erzeichen; ich hatte mir vorgetrommen, mir selbst zu sehen und nicht ferner nach den Meinungen der Wenschen mid au eichen.

Diefe Refianation tonnte ibn aber nicht auf die Dauer befriedigen. Der 3miefpalt zwifden bem Rlofterleben und ben reformatorifden Grundfaten mußte fich über furz ober laug ale ein unverfobulicher berausftellen. Schon bağ bie Berebrung ber Jungfrau Maria, ale ber Simmelefonigin, ben Dittelpunkt ber gangen Orbensregel und ber gottesbienftlichen Sandlungen bilbete, mar eine Rluft, Die fich meber gubeden, noch überspringen ließ. Dochte auch immerbin Detolampad die Berehrung ber Mutter bes herrn fich baburch aurechtlegen, baf nicht fie, fondern Gott in ihr perehrt merben muffe, über welches Thema er fogar am Tage ber Empfangnif (8. Decbr.) eine Bredigt bielt, ober mochte er in einer andern Bredigt (am Fefte ber Beimfuchung) Die Demutbige Dagd bes herrn ale einen Tugendfpiegel, ale ein Borbild ber ebelften Beiblichfeit barftellen, ober mochte er endlich, wie es in ber Bredigt an ber Lichtmeß bervortritt, fo viel ale moglich von ber Berfon ber Maria Umgang nehmen und Die Gbre von der Mutter auf Das Rind Diefer Mutter, auf ben Gobn Gottes, übertragen - immerbin mußte im Gewiffen ein Stachel gurudbleiben, ber ibm feine Rube ließ, und je weniger er feine Ueberzeugung vor fich und Andern verbebite, befto flarer mußte fich ihm die Unverträglichkeit berfelben mit ben Statuten bes Orbens berausftellen, an Die er bei aller Freiheit, Die man ibm ließ, boch immer gebunden mar. Gelbft die leibliche Hebung, die nicht Bebermanne Ding ift, griff feine Befundbeit an. Rach bem erften balben Sabre feines Rlofterlebene fiel er in eine tobtliche Rrantbeit, und auch ale er fich von berfelben wieber erbolt batte, mar er bennoch untqualich au all ben Kaften und Rachtwachen, zu benen ibn bas Belübbe verpflichtete. Benn nun auch biefe Hebungen ibm nachgelaffen murben, fo fand er doch im Umgange mit ben Monden nicht Die rechte Befriedigung. Die Benigften maren feinen reformatorifden

Bonifa IX. (1301) und Wartin V. (1419) hafen ber Eine die der Annonifetion undgesprochen, der Andere fie bestätigt. Die Bestätigung des Ordens war ihm von Urban IV. (1370) erfolgt. And das Gestätiger und Bere-Concil freachen fic zu Gensten ber heiligen und biere Dfrenderungen aufeller bei weitere Christiang des Orbens vgl. derzgs 1. S. 141.

<sup>&</sup>quot;) In feiner Schrift an Birtheimer, bei Bergog G. 145.

3been juganglich. Bas aber vollends bas Diftrauen gegen ibn erboben und eine immer großere Spannung bervorrufen mußte, bas mar ber fteigenbe Untheil, ben er auch mitten in feiner flofterlichen Abgefdiebenbeit an ben Schickfalen Luthers und ber bentiden Reformation nahm. Satte er boch in einem Briefe au feinen Freund Bernbard Abelmann fich offen gu Gunften ber vom papftlichen Stuble verdammten Gage Luthere ausgesprochen. "Unter Diefen Gaben, fagte er, fei ihm Bieles fo gewiß, baß, wenn auch bie Engel vom Simmel ibm miberfprachen, fie ibn nicht von feiner Buftimmung zu benfelben abmenbig machen fonnten." Dbne fein Biffen und Bollen murbe biefes briefliche Urtheil burch Capito veröffentlicht, \*) bem es Abelmann im Bertrauen mitgetheilt batte. Damit mar ber Zenerbrand mitten in Die ftillen Rlofterraume geworfen und die perfonliche Giderbeit Defolampade aufe Meugerfte gefabrbet. Ed mutbete gegen ben Rath von Mugeburg, bag er folche Retereien in feinem Bebiete bulbe und ließ es nicht an Drobungen feblen. 21s bann Defolampab noch überdieß fein Buchlein "von ber Beichte" \*\*) veröffentlicht hatte, in welchem er auf einfache biblifche Begriffe vom Gunbenbefenntniß gurudging und ohne Rudhalt Die Gunden bes Beichtftuble rugte, beren die meiften Briefter feiner Beit fich ichulbig machten, geborte fein Rame obne Beiteres ju ben geachteten. Bon überall ber gogen fich Die Bolfen über feinem Saupte gufammen. Coon batte ibn ber ichlaue Rrangistaner Glapio, ber Beichtvater Raris V., ben Aurften auf bem Bormfer Reichstage als einen Anbanger Qu. there verbachtigt. Jeben Angenblid tonnte feine Anslieferung verlangt merben. Und maren die Conventualen willig und machtig genug, ibn ju fcuben? Bobi batte er unter ihnen Freunde und Gefinnungegenoffen, aber gerade Diefe rietben ibm gur Alucht, weil fie mobl faben, baf fie ibm feinen Schut gemabren fonnten. Bollende aber feiten ibm Die Gegner ber Reformation, benen er icon langft verhaftt mar, in ihrem blinden Gifer au. Gie brobten ibm mit ewiger Befangenicaft ober mit ichimpflicher Musitofung aus bem Rlofter. Defolampad felbft brang auf einen Entideib. Er erffarte fich freimutbig alfo: "Saltet ibr mich fur unichulbig, fo ift es end nicht erlaubt, mich an Die Dorber auszuliefern ober gar ben Brubermord mit eigner Sand an mir gu verüben. Achtet ihr mich aber ale einen Reger, mobiau! fo entlagt mich, Damit ich nicht bas Rlofter anftede." Ingwifden forgten feine Frenube bafur, bag er mit Blimpf einen Drt verlaffen tonnte, ben er wohl beffer fur immer gemieben batte. Gie fchidten ihm Pferbe und verfchafften ihm Reifegelb.

<sup>\*)</sup> Capito hatte bem Defolampab ben Gintritt in bae Rlofter miberrathen.

<sup>\*&#</sup>x27;) Quod non sit onerona Christianis confessio. Baail. 1521. Im etre bief gelt ner and Le ather and Era there and Era there and Era there are the Christian of the Era there is the Era the Era there is geldner barrion (2.6) Wajl-de to Bette II. [6.8]. Or been geldner barrio Defoumpos die einen Mann, her beem Unitérifia no de nan de Georgia Christian (1988). The Era there is t

Nach einem Aufenthalt von zwei Jahren verabschiebet fich Octolampad von ieinen Brüdern, noch ohne zu wissen, webnir er seine Schritte lenken sollte. Aber das war ihm gewiß, er datte seine Seele aus gesährlichen Schlingen gerettet, er datte sein besteres Seilst wieder gewonnen. "Ich ha be der Mönig abgelegt, schreitet er einem Freunde, und habe den Christen gesundben.") Nicht als wollte er es versanden unsten, das hätte er je sein Christen freuthum versengunt; dieses habe er sich auch in den Krossennen bemahrt, und bene so gehrette er die Gestlumung zu bewahren, die das Jamendige des ächten Mönigs schwische der einem die hand an den Pflug gefegt, lo habe er nicht rüswirts schwen wollen, und darum ein Berchlintig gefest, das ihm das Verwärtsgeben in der Ressenschafte

Sang fundfeles mor ingwischen fein Aufenthalt im Alefter nicht geweinn. Die Muße, die er gefucht, benüßte er zur Ausarbeitung verschiedener Werke. So gad er im October 1520, nicht ohne Seitenfolikt auf die bermenden Fasgen bes Tages (vom Albaß, vom Archie fiber grage, mie viel dem Geschoenen die ja da ni nicht an Dam ab 86.11) speans fiber die Frage, mie viel dem Geschoenen die guten Werke, die die nicht die Staten die von Albeit die Franze fiber die Frage fiber eine Freunds Konrad Beut in gez, mie Holle die fiber einschließ getand bei eine Geschoenen mehre die fiber fiber fiber fiber fiber die fiber die Geschoenen die Geschoenen fiber fibe

<sup>\*)</sup> Amisi monachum, inveni christianum. Epp. p. 204 (amico N.). Der Brief ift sehr wichfig jur Knifellung bes gangen Berhältniffes. — Wie Delfelmudd auch felder noch über bes Mischefthum netfellet, geht aus einem Briefe herrse an Umbroslus Blater, (Bofel, o. Mars, ohne Ungede bes Jacher, Epp. f. 1106. 2). "Os gleich niete ber Geme feln medigeloge licheret, halssarriefen wir, "Os gleich in eine ber Geme feln medigeloge licheret, halssarriefen bei galeft (and, shipperiate Socjethij) bas Breur na angewant als legkes Mittel, venn alle andern nicht mehr versagen wolften. Alleft auf mit hierem Geschieden. Da hift fetze Geregge; ib Nacke ist ein einer." Jatept gleich er den guten evangellichen Nach, sie durch Beschwicken aber den fellen.

<sup>\*\*) 36,</sup> von Damael, ber erfte Dommitter ber gelechfichen Ricche; er lebte in ber erften Schlifte bee 6. Jahrfamberd und nach in bem Bilberftreitigleiten, welche bamale bie Ricche bewegten, lebhaften Anthell fur bie Bilber. Seine Glanden bei bel ihr C., genune Dartegung bes orthoboren Glanden V murb be Beltchigferin ber hiberta Ghalafit.

<sup>\*\*\*)</sup> So de Grandgabe ber von den Brübern Abelmann gufgefundenen Schrift eine griefichen Wendes (Griefich febr bei Michkelliche, Getalbiamelet, Serrichaft ber Bernneft), der Griftel des 6. Bafilius über Regiment und Orbung ber geftlichen Meniden, von Wede Gergoed von Rujan; über Annähufglich in den Oberationen, worder, solve über bie mit Anflen gehaltenen und herandgabenen Perdijen bie ansführlichere Biegradhie von Derzog zu erreifechen il. 1. C. 10.3 ff.

noch einen Blid in fein Inneres ju merfen, fo weit uns ein folder vergount ift. Daß die Berebrung ber Maria ibn in Berlegenbeit gefest, baben wir icon ermabut. Aebuliche Aufechtungen mußte er auch ber Deffe balber erfabren. Bei feiner bem innern Leben zugewandten Frommigfeit, wie fie icon fruber burch bas Stitbium ber Doftifer in ibm mar genahrt morben, lagt fich erwarten, bag feine Geele, wie Die aller religios ergriffenen Blaubigen jener Beit, bei bem beiligen Defopfer befondere Rahrung und Befriedigung fuchte. Bard ihm biefe gu Theil, fo tonnte er um fo leichter über bie Fragen fich binmegfelen, melde icon feit Sabrbunderten Die Ropfe ber icholaftifchen Theologen beidaftigt batten über bas Bie? und Bann? ber fogenannten Brotvermanblung. Er bielt fich au ben innern Rern ber Sache und fucte biefen auch in feinen Bredigten bervorzubeben. Aber eben Diefes Dringen auf bas Innere, ale auf bas einzig Rothweudige, nunfte ibn auf einen Biberfpruch mit ber Rirchenlehre binführen, Die gerabe in bem außern (phpfifalifchen) 2Bnnber einer fubstantiellen Bermanblung bas Wefentliche und Gigenthumliche bes Sacramente erblicte.

Goren wir ihn barüber an einem Frouleichnamstage, welcher Fefttag ja gang banbtfachlich von ber Rirche geordnet mar, um ben Glauben an bie Gegenwart Chrifti im Sacrament bes Altars, naber in ber geweibten Boftie, ber Gemeinde jum Bewuftfein zu bringen. \*) Detolamvad glaubt an Die Gegenmart bes herrnleibes im Sacrament; aber er vermeibet es, bas Geglaubte in ben Bereich menfchlicher Gebanten zu zieben. "hier, fpricht er, ift Taubeneinfalt notbig; trauen wir ber Allmacht bes gottlichen Borte und nicht ber Schwachheit nuferer Bernunft; baber lagt une in aller Giufalt und obne alle Bweifel baran glauben, bag ber mabre Leib und bas mabre Blut Chrifti im Brot und Bein gegenwartig find. Bie Der, ber gur Rechten Gottes fitt. jugleich auf ben Altaren gegenwartig fei, barüber follen wir uns nicht angftigen. Auch Die Befichtszuge bes Denfchen fpiegelu fich unverfehrt in vielen Spiegelu wieber, obne fich barum vom Befichte felbit abutlofen. \*) Db eine eigentliche Bermanblung ftattfin be, barüber mogen fich bie muffigen Schulfopfe ganten. Bas liegt baran, wenn wir auch die Bermandlung uns nicht erflaren tonuen; wiffen wir boch auch nicht, wie bas tagliche Brot in

<sup>\*\*)</sup> Diefes Bild mit ben Spiegeln murbe hanfig von ben Theologen jener Beit gebraucht, um zu beweifen, bag ber eine Beib auf vielen Altaren gngleich anwelend fein fonne

unter Beitich übergeht. Allen seichen und ögnichen groogen lann nur die Altemen ereben, die dem Richdemus wurde (306. 3, 3)... 3ft auch Brot und Wein da (alse feine eigentliche Vernaudblung der Einenette vorgegangen? so finden mir ein Anderes, was unfere Seefe erquicken und fättigen möge. Wir fragen nicht nach dem Sichtbaren, soudern nach dem Unsfichtbaren und haten und an des, was in himmilicher Weiler nach dem Unsfichtbaren und haten und an des, er allein beingt und mit Gott im Gemeinschaft, ja er speifet und mit Gott selbt."

Diefen Glauben, auf ben Defolampad ben Samptnachbrud legt, faßt er auch bereite in lutherifder Bestimmthelt ale ben rechtfertigen ben Blauben auf und verfundigt ibn auch ale folden ber Gemeinde. Chriftue ber Gefreugigte ift ibm icon jest bas einzige mabre und vollaultige Dofer, . mabrend er in bem DeBoufer mehr ein Dantopfer (Gudariftie) fur Die une im Tobe bes Erlofere ermiefene Bobltbat, ale ein wieberholtes Gubnopfer erblidt. Ginen Sauptfegen ber Abendmablefeier erblidt er endlich in ber Bemeinichaft ber Glieber am Leibe Chrifti mit ihrem Saupte und untereinander. Ge ift ibm ein Dabi ber Liebe, burch bas wir auch jur thatigen Ausubung ber Liebe und aller driftlichen Tugenben follen geftartt werben. Und eben um Diefer Liebe willen weift Defolampad alle Die Streitigfeiten von ber Sand, Die icon por bem Auftreten ber Reformation, auch in Begiebung auf bas Rituelle ( . B. ben Gebrauch bes gefauerten und ungefauerten Brotes und über ben Genuß unter beiberlei Geffalt) fich erhoben batten. "Alles bieß, fagt er, ift nicht von folder Bebeutung, bag befibalb eine Dauer gwifden une mußte aufgerichtet merben. Beide mabre Liebe baben, Die merben eber feweigen, wenn fie nicht beffern tonnen, ale fich begmegen von benen loszureißen, Die in Blauben und Liebe Chrifto anhangen." - Go fuchte Defolampad einftweilen noch beibes in fich ju vereinigen, ben Rloftermann und ben Reformator, Die Bietat gegen Die alte Rirche und bas Befemitnift ber epangelifden Babrbeit. Er fucte ben Ratholicismus ju vertiefen und ju vergeiftigen, wie fo Biele in jener Beit es mit ibm gefucht baben; aber er mußte fich burch bie traurigen Erfabrungen, Die er machte, überzeugen, bag bie rechte Beit bagu entweber noch nicht ober nicht mehr porbanden, und bag ber Bruch mit bem Alten unvermeiblich mar.

Rachbent Setlolamyad das Kliefter verlassen, wußte er noch nicht, wohrt er feinem Auß sie feben sollte. Das Gericht verbreitetet fich, er fei gefantgen. Er aber bielt fich eine Zeit lang im Maing verdorgen, wo der ihm befreundere Cavito sich seiner annahm. Dann besuchte er flichtig seine Saterfabt wieder, we er seine Ettern noch am Leben fand. Rachben einige aubere Plann feligeschlogen, 7) nahm er Ansange April 1522 einen Ruf an nach der Ebern-

<sup>\*)</sup> Die Univerfitat Seibelberg, ber er feine Dienfte anbot, verlangte Abichwosrung ber lutherifchen Reperei. Ebenfo fonnte er nur unter biefer Bebingung

burg, wo er bei dem edeln Frang von Sidingen in den Dienft eines Schloftaplans eintrat.

#### 4. Der Chloffaplan.

Mn ber Rordfpipe ber jegigen bairifchen Pfalg, an ber Munbung ber Allfens in Die Rabe (unweit Rrengnach), lag auf fteilem Relfen Die Gbernburg, auf welcher Grang von Gidingen im Jahre 1481 bas Licht biefer Belt erblidt batte.") Das Befchlecht ber Gidingen mar alt; ber Bater Gidingens, Schweidard, mar einer jener fampf- und raufluftigen Ritter, wie fie bie Beit bervorbrachte; er batte als Emporer gegen bes Raifere Spruch (im bairifden Erbfolgefriege) auf bem Bintgeruft geenbet. Gein Gobn, Arang, fuchte burch ritterliche Thaten ben getrubten Glang ber Familie wieber berguftellen. Auch ihn finden wir in mancherlei Febben, wie namentlich in bie Bormfer Febbe, an ber auch fein Schwager Bog von Berlichingen fich betheiligte, verwidelt. 3m Jahre 1519 ericheint er im Rriege gegen Ulrich von Burttemberg ale Sauptmann bes ichmabifden Bunbesbeeres. Und in biefe Beit fällt auch fein inniges Freundichaftebundniß mit bem um fleben Sabre jungern Ulrich von hutten. Dbne, wie biefer, auf ben Rubm eines Gelehrten Anfpruch zu machen, folng fich Frang von Gidingen gleichwohl mit feder Inverficht auf die Seite berer, welche Die aufftrebende Beiftesbildung bes Sumanismus gegen bie monchifche Berdammungefucht in Schut nahmen. Go batte er im Reuchlinifden Saubel ben Monchen einen beilfamen Schreden eingejagt. Gben fo entichieben batte er fich gleich nach bem Auftreten Luthere fur beffen Sache erffart und fein Schwert in ben Dienft bes flegreich einherschreitenben Bortes gestellt. Satte er boch bem nach Borme Riebenben auch bie Gbernburg ale fidern Buffuchteort angeboten! Lutber gwar batte bas Anerbieten ausgefclagen; aber balb famen Andere in ben Rall, von abulicher Ginladung Bebrauch ju machen. Go fanben balb nach einander neben bem verfolgten hutten ein Caspar Mguila, ein Martin Buter, ein Jobann Schwebel (von Pforgbeim) auf ber Ebernburg, Diefer " Berberge ber Berechten", wie Sutten fie nannte, ober auch auf ben übrigen Schlöffern Gidingens, ein freundliches Afpl. Und fo finden wir nun auch ben flofterfluchtigen Detolampad auf ber Burg feines ritterlichen Geren.

Die Stellung der Schlogfaplane (Burgpfaffen) war von Altere ber eine eigenthumliche, in mancher hinficht freie und unabhängige, und diese Unabhängigleit konnte daher nach der guten, wie nach der schlimmen Seite bin be-

eine Unftellung bei bem Bergog von Balern (ale Brofeffor in Ingolftabt) erwarten.

<sup>\*)</sup> Bgl. Strang, Ulrich von hutten I. S. 73 ff. Reformationealmanach 1819, S. LXXVIII.

must werben. Gidfingen ließ feinen Raplan in ber Unordnung bes Gottesbienftes gemabren, auch ba, wo er von ber bieberigen lebung in bem Ginen und Andern abmich. Go ließ er fich's obne Biderrede gefallen, baf bie Graugelien und Spifteln in ber Deffe beutich gelefen murben fatt lateinifc. und wenn bann überdieß noch bas Sausgefinde auch in ber Boche Gelegenbeit erbielt, bas Bort Gottes in ber Mutterfprache verfundigen und erffaren au boren ftatt ber taglichen Deffe, fo tonnte ibm auch bas nur willfommen fein. Allein über biefe Unordnung, Die eben fo vernunftig ale driftlich mar, erhob fich bald von andrer Geite ber ein ubles Gefdrei. Daß ein Schloftaplan es fich berausgenommen, ben Deftanon ju peranbern, barin murbe eine gefahrliche Reuerung erblidt, binter bie fich gar leicht noch folimmere Gelufte verfteden tonnten. Gelbit ben Fortgeidrittenen in ber Erfenntniß ichien foldes bedenflich. Gin treuer Freund Defolampade, Caspar Sedio, \*) ftellte ibn barüber in einem Briefe gur Rebe. Defolampad vergntwortete fich in einem ausführlichen Schreiben, indem er augleich eine auf Die Reuerung fich begiebende Bredigt beilegte. Bir erfennen barin eine Reftigleit und Gicherheit ber Grundiage, in Abficht auf Erlaubtes und Huerlaubtes, auf gottliche und menichliche Bebote, wie fie une fruber bei bem mehr anaftlichen ale fubnen Maune nicht begegnet ift. Satte er fruber (und noch im Rlofter) ben menfchlichen Ueberlieferungen fich moglichft angubequemen und ibnen bie milbefte Deutung ju geben verficht (und gewiß in ber beften Abficht) fo vergleicht er fie jest bem Canbe, auf ben fich nicht aut bauen, ben Brunnen obne Baffer, aus benen fich nichts icopfen laft. Das Bort Gottes allein ift ibm nun ber Rele, auf den gebaut, Die lautere Quelle, aus ber bas Baffer bes Lebens geicopft merden foll. "In gottlichen Dingen leibet unfer Recht feine Befchraufung, und wenn alfo eine Menberung ber bieberigen Gebrauche jum Lobe Gottes und num Rugen ber Rachften Dieute, fo febe ich nicht ein, mas uns bindern tonnte, Diefe Menderung ju magen." Gelbft Die Aufrage bei bem Biicof wird für überflüffla erflart, meil er ale Abmefenber und mit gang andern Dingen Beidaftigter bier gar nicht urtheilen tonne. Ueberbaupt mar Detolampad auf die boben Burdentrager ber Rirche nicht mehr aut zu fprechen. Bang im Stole Lutbere lagt er fich uber ibr Thun und Treiben vernehmen: "3d weiß nicht, ob ich fie überhaupt noch foll Bifchoffe ichelten, fie, Die außer ber Inful, bem Sirtenftabe und ber Galbung fo gar nichts Bifcoflices an nd baben. Gie find übertundte Bande, fruchtlofe Baune, Bolfen vom Bind umbergetrieben. Gie bilden taum ben Schweif ber Rirche und geben fich für

<sup>•) &</sup>amp; eile (herb), geb. 1801 un Ettiligen in der Warfgarffiefe Baben, finebierte ju Teilung um Bolle, um ban einigs alle biem Teipfiefe füllerecht von Main; in Zienfen, nachbem Gorlie biefe Stiffe verlögen hatte. Ehr ber finden wir iss neben Gorlie von am Boper ale Keptimater in Etrofburg. Ein Briefwechfel mit Defolampad ift beindere vertrauflich und liefert manden ichaben mit gelien auch einer Gebendlich.

das hampt aus. Sie mögen hervortreten und nur eine Gabe des heiligen Geiftes aufweisen. Nan sieht nichts als Gwmbeln, Gerandter, Nauchwerf, Arezen u. f. m., Sinnbilder von fernligenden Dingen, ein Schausprainge, das aum Nugen und Frommen der Gemeinde werig ober nichts beiträgt." So der Juhalf des Embschreibens. Die beigtegte Predigt, die gewissennach des erfe, vollgätlige Document der zum Durcheruch gelangten reformatorischen Gestumung Artelampads bilder, findet der in der Beilage. ")

Go viel Dube inbeffen fich Defolampad auch gegeben, auf ber Chernburg einen zwedmäßigen Gottesbienft einzurichten, fo wenig ichien bieß auf Die im Bangen robe, fur geiftiges Leben menig 'empfangliche Sausgemeinbe einen tiefern Ginbrud' ju machen. Er veralich fic bem Gaemann, ber auf bas fleinichte Erbreich fat. Darum fprach er auch febnlichft gegen Bebio ben Bunich aus, auf eine ichidliche Beife, Die nicht einer Alucht abnlich fabe, ben Drt an verlaffen, ber, bei aller Danfbarfeit gegen bie ibm geworbene Gaftfreundichaft, nachgerade peinlich ju merben anfing. \*\*) Die Duge, Die ibm reichlich ju Theil marb, vermandte er vorzuglich auf die Somilien bes Chrofoftomus, von benen er über vierzig überfest batte, fo baß fie einen Band bilbeten. Bu rechter Reit fam ibm nun aber Die Ginlabung bes Bafelicen Buchbaublere Rratanber, ber ibm freilich por ber Sand nichts anderes bieten fonnte, ale eine agifliche Gerberge in ber ibm icon befannten Stadt und gelebrte Beidaftigung. Gine theologiiche Brofeffur fand bochftene in Musficht. Go verabicbiebete fich Defolampab von feinem Areunde und Gonner, ber furge Beit nachber in einer Rebbe, in die er fich mit bem Churfurften Richard von Erier eingelaffen, fein Leben verlor. Er mar im Sommer bes Jahres 1522 in bes Churfürften gand eingefallen. Dafür mard er nun von biefem und feinen Berbundeten im Grubling 1523 auf feiner Beite Panbitubi belagert. Das Schloft marb bergnnt und mußte ben 6. Dai fich ergeben. Gidingen murbe im Mugenblid, ale er eben eine Schieficarte befichtigen wollte . burch einen in Diefelbe eindringenden Schuf vermundet. Er vericbied, nachdem er Gott im Bergen gebeichtet, in ber Mittagftunde bes 7. Dai 1523. "Und wie er in ber Beit feines Lebens fein mannlich, ebrlich und trugig Gemuth gebabt, bas bat er auch bis in Die Stunde feines Todes bebalten." \*\*\*) Er murbe an Landftubl in einer fleinen Ravelle beigefent.

Bon welchen Gefinnungen aber Defolampad bei dem bisberigen Bechfel ber Beidide befeelt mar, erhellt aus einem Briefe an Dedio (Pfing-

<sup>\*)</sup> Ausgewählte Schriften I, 1.

<sup>\*)</sup> Epp. f. 208 b. Ian quid mihi negotii? curarum pienus sum, nec dalcis hic mora, nec abitio decreta. Imo maneadum et aguoscenda hospitalitas, quond evocer (utinam ut brevi fieret) ad conditionem quantulumcunque honestam, ne tam fugere, quam transire existimer. Hic enim in petra sementem facio.

<sup>\*\*\*)</sup> Blertheimer Chronif bei Strauf a. D. II. G. 304.

ften 1522)\*) wo es unter anderm heißt: "Laß die Hergen wader fein, laß uns beten, daß, wann immer Christias und rufen wird, wir nicht zurückweichen, auch nicht in einem Worte, mit dem festen Entschluß, auch die höchste Glückflügktet diese Lebens dran zu geben im Ramen Christi."

#### 3. Defolampad in Bafel. Gein Berbaltnif gu Zwingli.

In Begleitung bes mit Gidingen im Leben fo innig befrennbeten 111. rich pon Sutten feben mir nun ben ftillen Gelehrten, ber bas Donche- und Ritterleben, ben Rloftergmang und ben Schlofbienft binter fich batte, ber Stadt am Rheine gumandern, Die ihm icon por jenen Erlebniffen eine ameite Beimath geworben mar, und von ber er gur Stunde noch nicht mußte, ob fie ibm auch wieder nur eine flüchtige Berberge ober eine bleibende Statte merben follte. \*\*) Den 17. Rovember 1522 langte er in Bafel an und bezog bie ibm angewiesene Bobnung in Rratauders Saufe. Borerft fente er, rein ale Bripatgelehrter, Die Arbeiten über Chrpfoftomus fort. Roch ju Ende bes Sabres aber, wenige Bochen nach feiner Anfunft, ward ibm ein Bicariat an ber St. Dartinsfirche gu Theil, ba ber Bfarrer, Antonius Baufer, von ber Bicht geplagt, bes Amtes ju marten außer Stande mar. Die menig befcmerliche Stelle ließ ibm Duge genug ju gelehrten Beichaftigungen. Rach ber langen Burndgezogenheit, in ber er gelebt, mußte es ihn auch treiben, Die alten Befanntichaften wieder angufnupfen und neue ju grunden. Das Erftere mar freilich nicht fo leicht. Erasmus fonnte nicht mehr in bas alte Berbaltnif gu bem frubern Freunde treten. Satte er fich boch in eben bem Daage von ben neuen Bewegungen abgewendet, ale Defolampad mit fteigendem Bertrauen fic benfelben anichlog. Der argerliche Bwifdenfall mit Sutten, bem Grasmus auf die empfindlichfte Beife die Freundichaft auffagte, indem er fich beffen Befuche verbat, mußte nothwendig eine bauernde Spannung auch awifden Delolampad und Grasmus berbeiführen. \*\*\*) Much ber geiftreiche Blarean (Bein-

\*\*) "Borgeftern," fo ichreibt er unterm 19. an Capito, "bin ich hier angelangt. Bitte Gott mit mir, bag es mir vergonnt fein moge, für einmal hier zu bleiben, bag ich mich nicht immer in ber Belt umhertreiben muffe; boch fein und nicht mehr in Bille aeichete." Bop. f. 201.

<sup>9)</sup> Spp. fol. 210. Es muß angenommen werben, daß Defelampab ichn eines mad, ebe er die Eberndurg für immer verließ, einen långern Abstecker von da machte. Se finden wir ihn im Intil 1822 in Frankfurt, ogl. die Rachichrift zu bem Briefe bes Bil ih elm Ref en an Intigli vom 10. Juli ans Krauffurt (Vernigtill Opp. VII. p. 208).

rich Locivit) blieb, wie Erasmus, der alten Kirche zugethan, deren Schaben er wohl einfab, ofne daß er fich berufen glaubte, zur heilung berfelben mitguwirten. \*) Mit ihm fnüpfte jedoch Defolampad die alten Freundschaftsbande wieder an.

Bichtiger und einflugreicher ward aber nunmehr für den funftigen Reformator fein Berhaltniß zn bem großen Bortampfer in Zurich, Ulrich Zwingli.

Der erfte Brief. ben er an ibn richtete und in bem er ibn in ber beicheibenften Beife um feine Freundichaft erfucte, ift vom 10. December 1522: \*\*) "Bundere Dich nicht, auter Aminali, wenn ich, noch ebe ich Deine berfonliche Befanntichaft gemacht, mir berausnehme, einen freundschaftlichen Brief an Dich zu richten. Du magft bieß bem Rubm Deiner Tugenben, bem perfonlichen Boblwollen, ja Chrifto felbit au aut balten, von bem biefe Baben gleich einer loftlichen Galbe auf Dich berabgefloffen find; baber muffen bie, welche 3bn auch nur mit lauer Befinnung lieben (wenn andere eine folde laue Liebe möglich ift), Dich nicht nur ju lieben gebrungen fublen, fonbern auch Deine Freundschaft je langer je mehr ju genießen begehren. Trifft boch bei Dir und Deines Gleichen gu, mas von ben Banthern gefagt mirb, baß fie burch ibren Geruch allerlei Bilb an fich gieben. \*\*\*) Run find wir, wie ber Apoftel fagt, ben Ginen ein Geruch bes Lebens, ben Andern ein Geruch bes Tobes. Du bift mir nicht ein Geruch bes Tobes, fonbern vielmehr bes Lebens: benn mabrend mir von Dir fo viel Butes gerühmt mirb, bas ich nicht obne besonderes Boblgefallen vernehmen fann, werde ich meiner eigenen Untuchtigfeit mir bewußt, und fo verfvure ich unwillfürlich in mir einen Rug, mich Dir aufe Dringenofte ju empfeblen, bamit ich burch Deinen Bobigeruch um fo reichlicher erquidt merbe. Sabe ich nun auch feinen besondern Anlag. au Dich ju fcbreiben, fo mag bas icon Anlag genug fein, Dir Blud ju munfchen, mas ich biermit von gangem Bergen tone. Und bas mit um fo großerm Rechte, ba Du Dich ale einen Dann beweifeft, ber von Allen geliebt zu werben verdient. Der mer follte ben nicht lieben, ber Chrifti Bert mit fo vielem Gifer treibt, feine Schafe mit fo großer Treue weibet, ber ben Bolfen fo furchtbar ift und fich ju einer Dauer aufwirft fur bas Bans Bergel, ber une burch Bort und Bandel jene alten Berebrer ber Religion +) por Mugen ftellt? Denn

<sup>1.</sup> Sept. 1523. Bgl. Ctod maier, Ulrich von hutten, in ben Beitragen jur vaterianisichen Geschichte, berandegegeben von ber biftorischen Gesellichalt ju Bassel, 2ter Band 1843, und die anesiabrliche Biographie von Das vid Friedrich Strauß. 2 Bee. Leivig 1858,

<sup>\*)</sup> Meber biefen hochft originellen Mann vgl. bie Denfichrift von Beinrich Schreiber, Freiburg 1837. 4.

<sup>\*\*)</sup> Opp. Zwinglii VII. p. 251.

<sup>\*\*\*)</sup> Pfin, Hist. nat. VIII, 23.

<sup>†)</sup> Priscos illos religionis cultores. Entweber ble Batriarchen und Prophes

foldes und viel anderes mehr haben mir Leute von Dir gerühmt, benen ich rollen Glauben ichente, und beghalb muniche ich Dir Blud. 3ch freue mich aber burch bie Rachbarichaft etwelche Gelegenheit erhalten zu baben. Dir meine Achtung fdriftlich zu bezeugen, wenn mir auch bas Bergnngen Deiner perfonlichen Befanntichaft noch nicht zu Theil geworben ift. Du wolleft biefen Schritt mit gewohnter Bute aufnehmen, im Ramen beffen, ber ber Liebe Urbeber und die Liebe felbft ift. 3ch bitte Gott, bag er Dir ein immer reicheres Daag von Rraft und Gifer ichente und Dich immer fruchtbarer fein laffe, bamit ich recht oft burch qute Rachrichten von Dir und Deiner Birffamfeit gum Breife bes Evangeliume Chrifti erfreut werben moge. Obgleich ich nur gu benen gebore, Die bei'm Gepade figen (aum Troft), fo merbe ich boch mich immer aufe Reue veraulagt feben, Dich ju begludwunfden und Dich fcbriftlich jum Fortfahren ju ermuntern; benn bas will ich mir nicht nehmen laffen, Dir meinen Beifall gu bezengen. Jauchgen boch im Theater (in ber Rennbahn) nicht nur die Bornehmen, fondern auch die Geringen ben Rampfenden Beifall gu. Rabre alfo fort, und flege, nicht fur Dich (benn bas murbeft Du mobl nicht gerne boren, ba Du mobl weißt, bag wir nicht bas Unfrige fuchen follen. fondern mas bes Rachften ift): flege alfo fur uns, flege fur Chriftus. Laf. lieber 3mingli! mit Diefem Brieflein ben Grund gelegt fein zu einer driftlichen und vertrauten Freundschaft. Es grußt Dich Andreas Rratanber, mein Birth. Lebe wohl in Chrifto." -

Scholampad bedurfte um so mehr des Ausschaftliss am den Gerefübere, ben er sich in dier Demuth unterorduse, als er gar bald aus der Jahl deren, "die bei m Gepäde sigen" an die Spitze einer Golonne gestellt, und aus der Mitte der Beschaft Unschauben Juschauer in die Worderseine des Schauspiels gestüber werden Golfe, doa in coldere Rodge der Genem sichen mich entwellen.

ten bes alten Bunbes ober bie Apoftel bes nenen, und bie erften Befenner, bie Bater ber Rirche.

## 3weiter Abichnitt.

Dekolampad als Reformator der Bafelfchen Rirche.

Bon feinem öffentlichen Auftreten bis zur Badener Disputation. 1522—1526.

"Alfo laffet euer Licht leuchten vor den Leuten, bag fie eure guten Berte feben und ben Bater im himmel preifen." Datth. 5, 16.

#### 1. Das alte Bafel und die alte Rirche.

An der nerdweftlichen Gernzy der Schweiz, wo die Andsäufe des Jura und des Schwarzunaldes und dann in weiterer Ferne die Wogefen mit ihren hervorragenden Auppen dem Geschöckteris einschlien, liegt an der Beigung des stady nicht eine Aben der Schwarzunalde der Aben der Aben

<sup>9)</sup> Ammian. Marcell. XXX. 3. 1. Fechter, Basilia und Rober in ben ichwei, Bosfeum für sieher. Befiedofften Tennenfeld 1930. III. 6. 134 ft. — Im Weitern find über Busied Geschichte av ergleichen die Gwendl' von Wurft is n. die Geschichte von Doch, verschiedenen Rezigherbeldier und is Beitrigt der Bosfer ihren. Geschieden der Aber in die Beitrigt der Beitrigt ist Geschieden der Beitrigt ist der Geschieden und Bern 1841. (Basiel Seindliche und von G. 4. Band darbt.)

<sup>\*\*)</sup> Die Ramen ber fruhern Bifcofe, eines Bantalus n. f. w. gehoren ber unverbärgten Legenbe an. Bifcof Daito im 9. Jahrhnnbert hatte einen welt verbreiteten Rubm.

und nach bedeutende Sobeiterechte und bebnten ibre Beffithumer in ben fruchtbaren Bauen ber Rachbarichaft aus. Unter Raifer Beinrich II. erhob fic aus ben Trummern bes burch bie Ungarn (918) verwufteten Gottesbaufes bas Munfter, bas in ber Rolge verfchiebene Umbauten erlitt, wovon Die Spuren noch an bem beutigen Bau erfennbar flub. In bem Rampfe ber Silbebrand'ichen mit ber faiferlichen Bartei (1061) tagte in ben Mauern ber Stadt eine Rirchenversammlung von beutschen und lombarbifden Bifcofen, Die bem Bapit Alexander II. einen Gegenpapit in ber Berion Sonorius II. gegenüberftellte, ber jeboch feinem machtigen Gegner unterlag. In ber Gebbe Raifer Seinriche IV. mit bem Gegentonig Rubolf von Rheinfelben fand Biicof Burdbardt von Safeuburg, ber es mit Beinrich bielt, fur aut, Die feither erweiterte Stadt mit Mauern und Graben ju umgeben. \*) In Rolge ber Rreusauge, an benen auch bie Bafel'iche Ritterfchaft fich betheiligte, bob fich ber MDel, ber meift aus Dienstmannen bes Bifchofe bestand, bem aber balb Die freien Burger ale eine zwifden bem Mbel und ber gemeinen Burgerichaft ftebende Mittelmacht fich an Die Geite ftellten. Diefe Familien ber fogenannten "Achtburger" theilten mit ben Rittern Die ausschliefliche Bablfabigfeit an ben bebeutenbften Memtern ber Stabt, bem Burgermeifter- und Dbergunftmeifteramte. Run boben fich aber um die Mitte bes breigebnten Sabrbunderts Die Bunfte ber Sandwerfer, Die möglicherweife icon vor bem vierzehnten Sabrbundert (Der Beitpunft lagt fich nicht genau augeben) fich einen Untheil an ber Regierung errangen. Die Spaltung ber abligen Befchlechter, ber Bfittide und Sterne, gab Ilrfache jur Bebbe bes Bifchofe mit bem machtigen Grafen Rubolf von Sabeburg, beffen Ermablung jum Ronig von Deutschland jur rechten Beit erfolgte, um ber Stadt ben Rrieben zu geben. Reben bem Ritterthum batte auch bas Donchothum mit feinen vericbiebeuen Orben in Bafel Murgel gefaßt, und neben bem ansehnlichen Domlapitel erhoben fich bie Collegigtflifte von St. Beter und St. Leonbard. Gine nicht unbedeutende Dacht ubte ber Bropft gu St. Alban, mo feit 1083 bie Cluuiacenfer in ber Rabe ber Dublen oberhalb ber Stadt fich angefiedelt hatten. Dagu fam im 13. 3abrbunbert bie Unfledlung ber Bettelmonde, Die balb große Bunft bei ber Burgerichaft gewannen. Mußer ben Frangistanern (Minoriten, Barfugern) uud ben Dominifanern (Bredigern) hatten auch bie Augustiner ihre Bohnfige gefunden und fo auch die ben Bettelorden affilirten weiblichen Orben, wie ber ber buffenden Schweftern im Maria Magbalenaflofter, ber Clariffinnen und

ber Augnstineriumen (im Allingembal); leigtere in der mirderen Erabt, wand die Karthäufer und die Et. Antonierherren später sich ansiehen Essafrischen nicht neben dem Weiches und Denmenssissen die Essafrischen über der Erchforderen. Daß es nur auch seweilen zu Redwungen gesichen der erklichen und gestächen der wertigen werden fommen mutze, siegt auf der han, und so seinen der eine der eine Auftre und seine der eine Auftre und seine der eine Auftre der eine der eine der eine der eine der eine Auftre der eine Kenten und flugen ober aus der Stadt seinen auf .

Das 14. 3abrhundert brachte über Die Stadt ernfte Beimfuchungen. \*\*) Mus Aften berüber tam Die verbeerende Geuche Des "fcmargen Todes", Die aus Italien über die Alpen auch ihren Weg in bas Berg von Guropa fand. In Bafel allein follen 14000 Denfchen ihr jum Opfer gefallen fein. Rur brei Gben blieben ungetrennt. 3m Gefolge Diefer Seuche erhoben fich Die Dufteren Bige ber Beifler (Flagellanten), Die in großen Schaaren, gur Indenverfolgung aufreigend, bas Land burchftreiften. Much in Bafel fchloffen fich ihnen Biele an, ale fie an ben papftlichen bof nach Avignon jogen. Das Schredlichfte aber, mas Bafel aufbebalten mar, mar bas .. große Erbbeben", bas am Zage St. Luca, Des Evangeliften (18. October) 1356 ben größten Theil ber Stadt in einen Schuttbaufen vermandelte. Gie erftand jeboch wieber aus ben Erummern und 1363 ward bas Dunfter, bas große Ericontterungen erlitten, wiederum eingeweiht. Und in gemeindlicher und politifder Begiebung nabm Bafel feit ben Reiten bes Erbbebens einen neuen Aufschwung ; namentlich bob fich die Burgerichaft gufebens, und meder ber Bifchof noch ber Abel maren im Staube, Die gefunde Entwidelung ftabtifder Freiheit zu bemmen. Ditten in Diefer weltlichen Bewegung fand aber auch bas geiftliche Leben feine Bflege. Bene tieffinnige Doftif, welche mehr im Stillen als augenfällig ber beutschen Reformation ben Weg bahnte und an welche fich Luther fowohl als Defolampad, bem Buge ibres Gemuthe folgend, anschloffen, fie batte im 14. 3abrbunbert einen ihrer Sauptvertreter in Bafel. Der "große Gottesfreund im Dberlande", beffen Zauler mit ber größten Chrfurcht als feines Meiftere in gottlichen Dingen gebenft, mar, wie bie neuefte Beidichteforidung ermittelt bat.

<sup>\*)</sup> Joh. Vitodur. ad ann. 1330-34 (Aneg. von Bug, Barich 1856, p. 02). Dberrhein, Chronif, von Griebaber, Raftatt 1850. S. 30.

<sup>\*\*)</sup> Ueber biefe Periode ift ju vergleichen: Bafel im vierzehnten Jahrhundert, gefchichtide Darfellungen jur finften Sacularfeier bes Erdbebens am St. Lucastage 1356, heransgegeben von der Baster hiftoriichen Gereiflichaft. Bafel 1850.

kein anderer, als Ricofaus von Bafet, ber bis zim Jahre 1374 feinen Sig bafelft hatte und ven da aus feine Beten nach allen Richtungen bin ausfandte. ) Das Befen der Gentsfertunde figt fig in dem nit den Betelnechen verbundenen Begin en fert, die in Bafel verschiedene Saufer hatten und bei der späteren gebartung ihres Wefens zu mancherfel Conslicten mit der Kriche und der Geiflichkeit sichteren. ")

Bon weltbiftorifder Bedeutung aber ift bas große Concil, bas als Sortietung ber beiben allgemeinen Rirchenversammlungen von Bifa und Coffnit, pom Sabre 1431 bie 1448 in Bafel gehalten murbe au einer "Reformation ber Rirche an Saupt und Gliedern". Sier marb nach langeren Berband. lungen bas Abfetungsurtheil über Gugen IV. gefprochen und ein Gegenpapit Relix V. (Amadeus von Savopen) gemablt, ber aber fo menig ale ber Begenpapft bes frubern Baster Concils (1061) fich balten fonnte. Much Die fibrigen reformatorifchen Beftrebungen Diefes Concile murben, abnlich ben fruberen von Bifa und Coftnig, felbft burch Golde vereitelt, Die fich anfanglich gur Reform befannt batten, und ale in Rolge ber papftlichen Intriguen bem Concil von Bafel bas von Floreng entgegengeftellt murbe, fand bas erftere mehr und mehr zu einem Schatten berab. Auch Die Anftrengungen, Die von ba aus jur Bereinfaung ber griechischen Rirche mit ber abenblandifchen, fowie ber Suffiten mit ber Mutterfirche gemacht murben, führten au feinem befriedigenben Riel. Bon bem burgerlichen Leben und ben Gitten Bafels ju jener Beit bat Meneas Gulvine Biccolomini, ber langere Beit ale Gebeimfdreiber ber Sonobe beigewohnt nub auch an Befanbicaften fich betheiligt batte, eine angiebende, vielleicht auch bie und ba ibealifirte Schilberung gegeben. Unter

<sup>\*)</sup> Bgl. B. Wadernagel: Die Gotteefrenne in Bafel (Beitrage gur varterlanbifchem Gefochte Bb. II. C. 111 ff.) und Rart Comibl (Prof. in Stragburg): Ricolane von Bafel und die Gotteefreunde, in der oben angeführten Schrift: Bafel int 14. Jahrhundert. C. 235 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Begbinenftreit in Bafel 1401-1411 f. Doc, Beid. von Bafel III. G. 24 ff. In biefem Streite that fich ale Begner ber Begbinen und Dominifaner Johann Ditberg ate gewaltiger Brebiger bervor, ber unter anberm bie merfwurbigen Borte gefprochen haben foll, bie man fpater ate Beiffagung auf bie Reformation faßte: "Frene bich, Bafel, großer Ghren; benn in bir foll es rein werben und in bir follen bie Bfugen aller Repereien geoffenbart merben. Freue bich, Bafet, bag bie Burmnefter, ans melden alles Bofe entitanben tft, in bir follen gerftrent werben. Aber es muß mit großer Arbeit gefchehen. 3ch mag bie Beit nicht erleben; allein es fiben etliche por meinen Angen, bie es erleben merben (?) . . . 3n Bafet wird Rom fo fett, bag fie gu bir fommen werben wie gn bem Stubenofen und bich bitten um Berberge und bu wirft ihnen Berberge geben. Freuet ench alle reinen Bergen, benn bie Gbre Gottes giebet baber, Ge muß eine Reformation gefcheben, es fei recht wem, tieb ober teib. 2Bols len bie großen Brataten und herren nicht bagu thun, fo werben bie barten Steine fo oft reben, bis eine Reformation gefchiebt."

anderm fobte er an den Bewohnern Bafels, daß fie die Religion lieben, die Preifektschift ehern und die Arichen nicht nur an geflichapt, sondern täglich fleißig befudern. Reines da ferfind als Papil Pfins II. die Enrollisse widere rufen, benen er anfänglich auf dem Concil gehindigt. Wer einen schöllich wir der einen schöllich wei bei feiner übehanglichkfeit and be gehliche Gabe dar er doburch gegeben, daß er die Stiftung der Bahre hochfolute, die im Jahre 1460 eröffuet wurde, durch eine Bulle bestängte und fie mit Preistlegten ausfantetet. Im eben die Bafelse Jeif bilden auch die Bafelse Reindigen ausfanteten, nuter dem die Bafelse Jeif volligen ausfanteten, nuter dem die Bafelse Jeifung freitig machte. View in Arien geschen der die Bafelse bestängt in Volligen der die feine die Bafelse bestängt für Volligen der die feinstritt der

Stadt in ben Bund ber fcmeigerifden Gibgenoffenfcaft (1501) nach bem Schwabenfriege. Der Sieg ber Burgerfchaft über Bifchof und Abel mar bierburch fo viel ale enticbieben. Und biefer gog auch noch ben meitern Sieg, ben ber Runfte über Die fogenannte "bobe Stube" nach fich, indem nun auch bie gwifden bem Abel und ber Burgericaft flebenben .. Achtburger" ibrer Borrechte verluftig gingen. Run ward ber Deifter einer Bunft, Jafob Deier (jum birichen) Burgermeifter, und 1521 trat eine neue Berfaffung ine Leben. Der fruber bem Bifchof geleiftete Gib unterblieb; er murbe binfort ber Gibgenoffenichaft geleiftet. Durch ben Anschluß an ben Schweigerbund murben aber auch Die Banbe gelodert, welche Die Stadt von Mitere ber an bas Deutsche Reich gefnupft batten. Schon 1517 batte ber Rath Die Appellationen an bas faiferliche Rammergericht verboten. Dagegen murben auch Die Baster in Die Sandel ihrer Bundesgenoffen verflochten, namentlich in Die itglifchen Rriege ju Anfang bes 16. Jahrhunderts. Bon 1502 - 25 jogen ju wiederholten Malen auch ihre Rriegefabulein über Die Alben. Richtsbestoweniger erfcbien ber nunmehrige Buftand, im Bergleich mit frubern, ale ein Stand bee Friebens. Un ben Thoren, Die bis babin von geharnifchten Danuern bemacht maren, faß feit bem Tage, ba Bafel gur Gibgenoffenichaft getreten, gum Beichen bes "emigen Friedens" ein Beib mit bem Spinnrade, bas von ben Gingebenben ben Boll begog.

Damals, als die Bürgerschaft mit cautem Jubel den Eidgenoffen, nedde en Bundesbrief brachten, entgegenzog, bachte nobl Riemand daran, daß die finiglieft der Schweizer, die freilich auch sonig zu Zeiten mehr wie billig getricht worden war, in wenigen Jahrzeichen auselannderfallen werde der feichenheite des Gautenen wegen; dem auch jest un och jest noch wirde Benach gefügen, mart er Jenge jenes Jubels gemesen, an den Bewohnern der froumen Stadt gerühmt haben, was er zu seiner Jeit an ihnen sober, die gut fatholische Gestimung.

<sup>\*)</sup> Beitrage jur Baster Buchbrudgeschichte von 3. Ctodmeler und B. Reber.

#### 2. Die Borlaufer ber Reformation.

Wie im Großen, se finden wie and im Africen, wie in der gesamnten europäischen Christenbeit des Abendlandes, so finden wie auch in den engen Mauern einer Stadt das im Geliffen sich vereirten, was eindig, durch die Jeitumfände beginnistigt unter der Leitung deffen, der die Geschiede der Menischen und der Geliffer ordent, aum wollen Anderschaf fam.

Ge ift icon oft barauf bingemiefen worden, wie febr verschieden unter fich bie Elemente maren, Die man ale Die Borgeichen ber Reformation gn faffen gewohnt ift. Ginerfeits mar es bie Rirche felbft, Die im Gefühle ibres Berfalles. vermittelft ihrer eigenen Organe bas Schabhafte gn befeitigen und Befferes berbeignführen fuchte (auf bem Bege ber firchlichen Berordunngen, ber allgemeinen und Brovincialfpnoben), ober es maren einzelne erlenchtete Danner, Die im Rufammenbange mit ber Rirde und obne mit ibren Gakungen und Gewohnbeiten gemaltfam gu brechen, ben erftorbeuen Formen einen nenen belebenben Beift einanbanden, bas angerlich Geworbene mieber au verinnerlichen, bas in Die Gemeinbeit Berfnufene wieder an beben fuchten (Clemange, D'Millo, Gerfon und noch viele eble Beifter mit ibnen), ober enblich maren es folde, Die mit Bemußtfein und obne fid por ben Folgen gu fürchten, Die aus ihrem Biberfprud entfteben tonnten, mit ber beftebenden Rirche felbit und ihrer Brieftericaft ben Rampf aufnahmen und einen Aubang um fich fammelten, ber ale Conbergemeinde ber großen fatholifchen Rirche, ober, wie man fich gerne ausbrudte, ale bas ausermabite Rion bem gottverlaffenen Babel gegenüberftand. Aber auch Diefe Lettern wieder maren nicht Alle Desfelben Beiftes Rinder, noch ging ibr Biberfpruch gegen Die Rirche von benfelben Grundlagen religiofer Hebergengung aus. Bon ber Befchaffenbeit Diefer Grundlagen bangt Die Berechtigung Des Biberfpruche ab. Bir fonnen, wenn auch nicht mit voller Gicherheit im Gingelnen, boch im Großen und Allgemeinen unterfcheiben eine ans bem Rieifche ftammenbe, unflare, fanatifche, mit fraftigen Brrthumern verfette und eine aus bem gottlichen Beifte geborene, bem Borte Gottes entsprechente, evangelifche Oppofition. Beibe fegen fich freilich nicht immer flar gegen einander ab, indem auch in dem unreinen Bemifche fich reinere Glemente auffinden laffen, und umgefehrt wieder gar mandes auch bei benen noch ber ganterung beburfte, Die wir ale echte Borlaufer ber Reformation begrugen. Bir benten babei an Die Ratarrben, Albigenfer, Spirituglen, Araticellen auf ber einen, an Die Balbenfer, Bofliffiten, Guffiten auf ber anbern Geite.

Ben diesen verschiedenen, bald im Stillen wirtenden, bald lauter beroerberchenben Benegungen blied auch die Riche Bolies nicht unberühet. Der
setterferunde im 14. Labehmutert, ib der Reinsectlichtlie bescennotien
weienst ein nach innen gesehrtes Geistesleben eutgegenseizten, haben wir schon
gedacht. Bie wiel von biefem Geiste auf die einzelnen Benochner der
Gaustage, Cettangung.

übergegangen, mas bier ober ba in einem Gemuthe fich geregt, bas ben Breifel in fich vericbloß, wer vermag bas gu beftimmen? Die große Denge fceint freilich wie immer, fo auch bamale ron bem wenig berührt worben gu fein, mas Die Stillen im Lande in fich verarbeiteten. Roch weniger mogen Die reformatorifden Ween bes Baster Concils fiber ben Concilienfaal binaus in Die Rreife Des Bolfes gebrungen fein. Diefes nahm von all ben Borgangen nur bas in fic anf, mas vor ben Mugen bin und ber wogte, mas ichaufpielartig ben nengierigen Ginnen fich barftellte, wie Die Rronung bes neuen Bapftes ober Die Anfunft ber Suffiten. Erbauliche Gindrude maren es am meniaften, melde bas Bolf von bem Leben und Treiben ber geiftlichen Gerren erhielt. Bielmehr mochte manches, mas ber gemeine Dann gu feben und gu boren befam, bagu bienen, ben Rimbus ber geiftlichen Burbe gu fcmachen. Sodift vereinzelt und vorübergebend mar aud mohl ber Sturm, ben jener feltfame Glavonier. Unbreas, Erzbifchof von Rrain auregte, ale er im Sabre 1482 an ben Rirchthuren bes Basler Dunfters eine Berausforderung an ben Bavit Gixtus IV. anfcblug und Die Aufammenberufung eines neuen Baster Concils begebrte. Das Berbalten ber Obrigfeit in Diefer Gade batte gwar eine Bermidlung mit bem papftlichen Stubl gur Rolge, mobei fogar bas Interdict über die ungehorfame Stadt gefprochen marb; allein an eine mirf. liche reformatorifche 3bee, welche biefer Bewegung gun Grunde gelegen, ift von ferne nicht gu beufen. Muf bem gewaltsamen Ende bes Bifchofe liegt ein fcauerliches Duntel. Bebenfalls bat feine Erfcheinung feinen Gernch bes Lebens zum Leben binterlaffen. \*).

<sup>\*) 3.</sup> Burdhardt, Ergbifchof Anbreas von Rrain und ber lette Concile verfuch in Bafel 1482-1488 (in ben Baster biftor. Bettragen V. G. 1 ff).

<sup>\*\*)</sup> Man bente an bie Lehre von bem bebingten und unbebingten, ja von bem icherich ifjigen Berdienst nub bem Schah ber guten Berte, woneben boch immer bas Anfehn bes h. Angnitinne gelten follte und bie Lehre bes Belagius berbammt wurde, bie, genau befehn, boch weit

Quellen unferes Seits. In den fillen Alfofterämmen der Karthäufer hatte ums Jahr 1456 ein Bruder Martin sein Glaubensbetennntiß nidergeschrieben, in meichym er den Glauben an den Gefrengigten und an des Verdienst seines auf den fachen fatholischen Glauben begeichnet. Das Document wurder, in wurder erst im Jahre 1756, als die Jellen der Britisch abgefrechen wurden, in einer bölgernen Kapfel in der Wanter gefunden. Mehnliche Gefinaumgen sinden wir auch, obgleich untermisch mit ander, obsgrich untermisch mit ander, obsgrich untermisch mit ander nach der Geneil zu Teient sich ans der fatholischen Kirche Stinken erreichen, meiche dem Glauben an Shriftus über die Weste fällten, ist befannt. Aber dies liebergungungen blieden vereinzelt, und beim Geste Seirfick aus Alfordunation.

Unter ben Dannern, welche ben Bifchof von Bafel in feinen Reformen unterftugten, ericheint ber Bfarrer Gurgant bei Gt. Theodor (in Rlein-Bafel). Er batte in Baris unter bem berühmten Johann a Lapibe flubirt und Dafelbit Die theologifche Doctormurbe erhalten. In Bafel las er über bas fanontide Recht. 3but lag befonders eine Betbefferung ber Bredigt am herzen. Daß eine folche bochnothwendig mar, zeigt une bie fruber ermabnte Unfitte Des Oftergelachtere. Gurgant verfaßte im Jahre 1503 ein fleines Sandbuch (Manuale) fur bie Afarrer, bas eine Anleitung jum Predigen und jur Rubrung ber Geelforge enthalt, woraus fich viel Gutes icopyfen lief. Schon Die Mengerung, daß Die Bredigt vor allen Dingen gur Befehrung Des Meniden wirfen muffe, bat einen reformatorifden Zon. Durch bas Mehopfer. wird gelehrt, murden blog die läglichen Gunden getilgt, die Predigt aber treibe aur Buffe, und biefe fubre aur Bergebung aller Gunden, and ber Tobfunde, Roch weiter mag uns auffallen, wie ber tatholifche Briefter Die beilige Schrift ale Die rechte und gureichende Quelle bezeichnet, aus Der Die Bredigt ibren Stoff ju gieben habe; benn in ber Schrift rebet Gott felbft ju uns. In ihr ift alles enthalten, mas jum Beil nothwendig ift. Sie allein ift in allen Studen mabr, mabrend die beften menfchlichen, auch Die rechtglaubigen Lebrer theilmeife von ber Bahrheit fich entfernen; beun "alle Menichen find Lugner". Durch Diefe Empfehlung ber beiligen Schrift mag ber fromme Briefter felbft bagu beigetragen baben, bag, wie er begengt, einzelne Burger ber Stadt anfingen, Die Evangelien in Der Mutterfprache gu lefen.

Der resonatorischen Richtung zugethan fluben wir auch Tesa monius Einwur ger, Bissche scharzeite zu der feit 1602 dem Christelle, ber sie sie des Geschlich zur Seite faut und haber schweidig zur Seite faut und haber schweidig zur Koden und haber 1502 von Bruch aus der Scharzeite zu Scharzeite zu der Seite dass der Bosten von der Verlagen gestellt zu der Verlagen gestellt gebertig nach Bales, der weite sown wissen, mit Verlagen gebertig nach Bales, der weite sown wissen, mit Verlagen der im gestellt gebertig nach Bales, der weite sown wissen, mit Verlagen der im Ergen gebertig nach Bales, der weite sown wissen, mit Verlagen der der Verlagen der Ver

weniger ber fraffen Gelbfigerechtigfeit Borfcub that, ale blefes neue Bbarifaerthum.

fchaft fand und beffen eife Bentium nach Befel tewirfte. Capite hatte stone 1517 den Bifchej nur Reformation bes Clerus aufgefordert.") Unter den überigen Gefflicken nennen wir noch als Freunds der Befelmation einen Wolfgang Aufgeben burg, Seutpriefte am Spital, Sohn eines Ruthsberrun, Varz Perly, Seutpriefter die E. Lenhafte, wunter den Derhangsflichen den Predigermönch hand Sündli, genannt Luthard und befenders den Gusardun der Bertigter, Konrad Pellifan (Kürsner) ") und ben Augustiner Thomas Geberfell.

plute Lydmas Gergetellt.
Dar ein verübergeheide Anssehn machte der Pfarrer Wilhelm Rönbli aus Rechendung am Neckar, Pfarrer zu St. Alkan, der im Jahre 1221 bei der gesch Pfecession der Frenchennen fant der Rödiginen eine Biele vortragen ließ, auf der mit großen Buchstaden geschrieben fland: "BIBLIA, das ist das erchte Seiligsthum, das andere sind Dabetenlied." Die Pfelsechricht fam lagodin damider ein; der größere Theit aber der Ver Britzerschaft fam lagodinfins Seite. Dersesde bei der in einem Perdigten das Mehopfer, das Fagesteuer, die Anenthes gerägen augunaften geragt. Nachenn es zu llurushen und deinder zu Tahistisktiens gekommen, ward Rödiktin aus der Sadt groeisen. Er wandte sich nach Pfelse in machte alle alle alle gekommen, ward Rödiktin aus der Sadt groeisen. Er wandte sich nach Webertung fru. Ben dem ermöglichen Wyspen durch gat eine Zahrischeftlichen. Bussen der gat eine Zahrische Gronitt. Delter jung geschret Wann fing auch an, die Wahreit des gittligen Wederts zu ertfindigen; der süberson den Anfang der Gemiende viel sester, die der

<sup>\*)</sup> Heber ihn und feine Birffamleit foll ber 3. Band bes Befammtwerles ein Beiteres berichten.

<sup>\*\*)</sup> Bellican, geb. ben 8. Januar 1478 gu Ruffach im Gifag, mar ber Cobn einfacher Burgereleute. Seine gelehrte Bilbung verbanfte er feinem Dheim mutterticher Ceite, Jobocus Gallus in Beibelberg. Rachbem biefer ibn aber ale einen noch unreifen Sungling entlaffen, fant berfeibe bei ben Minoriten Unterftubung, in beren Orben er fich 1493 aufnehmen ließ. 3n Tubingen feste er fobann unter bem Belebrten Bauine Geriptorie feine Stubien fort. Ohne alle frembe Anieitung fernte ber wißbegierige 3ungling bas Bebraifche an einer fcon gefdriebenen Sanbidrift, in beren Befit er gefommen mar. Erft fpater batf ibm ber große Deifter im Ses braifchen, Renchlin auf bie rechte Cpur. Bon ba an machte er immer großere Fortichritte. Rachbem er 1501 bie Briefterweihe empfangen batte, fam er 1502 ate Lector ber Theologie nach Bafel. 3m Jahre 1504 ertheilte ihm ber papftliche Legat, Carbinal Raimund, ben Grab eines Bis centiaten ber Theotogie, fpater ben Doctorgrab; ber beideibene Mann bat aber von feinem biefer Titet Gebrauch gemacht. Rach verfchiebenen grogeren Reifen, auf benen er auch nach Rom gefommen mar, finben wir ibn 1519 wieber ale Lector in Bafel. Bie febr er burch feine freien 3been fich bem Berbacht ber Reberei anofeste, beweift, bag er auf einem 1522 ju Peons bera in Schwaben gehaltenen Capitel feiner Orbenebruber bee gutheraniemus verbachtigt murbe. - Bir werben fpater wieber auf ihn gurudfommen,

Borige (Röublin). Er fing an, die lateinisse Messe ab beutsch zu batten, damit man hören möchte, woraus sie gestelt wäre. Damit waren aber die Plässen nicht wohl zustrieden; doch wollte es touen da nicht gestingen wie verder; denn dienseil er ein Burger war und, sin Water des Naths, der auch gerde Gunth datet, ungken sie ind bestehen tassen.

# 3. Defolampads Stellung ju Feind und Freund. Seine erfte Rehrthatigfeit und fchriftftellerifde Arbeiten.

Dan follte erwarten, bag wie bie reformatorifche Richtung unter ber Beiftlichfeit und ben Monchen ihre Freunde und Bertreter fand, fie Diefelben noch in reicherem Dage bei ber Rorperichaft gefunden babe, ber Die Bflege ber Biffenfchaft in erfter Linie anvertraut mar, bei ber Univerfitat. Allein bem war nicht fo; bei ber gunftartigen Abgefchloffenbeit ber gelehrten Belt blieb Diefe ben Bedurfniffen bes Bolles großentheils ferne. 3m Connenfcheine ibres Rubmes manbelten Die Priefter ber Biffeuschaft an ben Abgrunden bes geiftlichen Glendes vornber, und nahmen nur felten ben Ungludlich n mabr. ber unter bie Dorber gefallen, am Wege lag. Und fo bilbete, mit wenigen Ausnahmen, Die Univerfitat, Die icon burch ihre außere Stellung an bas papftliche Intereffe gefnupft mar, eber einen Damm gegen bie auffommenbe Richtung ber Beit, ale bag fie freundlich bie Sand geboten batte gur Rettung ber Geelen von ber Dacht bes Irrthums und ber Finfternig. 3mar batte Thomas Bittenbach von Biel eine rubmliche Musnahme gemacht. Bu feinen Fugen mar noch Zwingli gefeffen, und aus feinem Munde batte er es vernommen, daß ber Tob Chrifti bas einzige Lofegelb fur unfere Gunde fei, ber Ablag aber eine menichliche Erfindung\*). Aber Diefer treffliche Lehrer batte Bafel gu eben ber Beit verlaffen, ba Defolampab bintam (1522) und fich feiner Baterftabt gugemenbet, wo er ale Reformator fortwirfte. Er farb 1526. Auch Budmig Ber (Bar, Ursus) ein geborner Basler und Gobn eines Ratheberrn, geborte gu ben Bortführern jener Aufflarung, fur Die Grasmus mirfte : er mar einer feiner vertrautften Freunde \*\*). Er batte in Baris Philofophie und Theologie ftubirt und bort ben Doctorgrad fich erworben. Geit 1513 lebrte er in feiner Baterftabt bie Theologie und befleibete gugleich bas Amt eines Stiftpropftes ju St. Beter. Allein fo wenig als fein großer Freund und Gonner, fo wenig wußte er fich in ben eigentlichen Geift ber Reformation gu finden. Darum urtheilte er, abnlich wie Grasmus von Luther, er fei ber unbeholfene Rubrer einer trefflichen Sache \*\*\*) und ftellte fich nachgerabe auf

<sup>\*)</sup> Bgl. ben I. Band bee Gesammtwertes (3wingst von Christoffel) S. 6 u. 7.

incomparabilem.

Die Seite ber Begner. Bollends abgeneigt ber Reformation zeigte fich ber Theologe und Dombert Johannes Gebwiler (Gattler) von Colmar aeburtig. Diefer verband fich mit bem Rector ber Univerfitat, Johann Romanus Bonneder, Doctor ber Rechte und ber Argneifunde, um ber Berbreitung Lutherifder Schriften, Die aus Der Druderei Des Abam Betri bervorgingen, entgegengnwirlen. Und in ber That murben in Bafel mehrere Schriften Lutbere mit beffen Bewilliaung nachgebrudt, und Bellican beforgte Die Correctur \*). Auch Die in Bittenberg ericbienene Heberfetung Des neuen Teffamentes murbe (1522) in Bafel nachgebrudt. 2018 bie Gefahr immer größer zu merben brobte, entichloß fich Wonneder, in einer öffentlichen Difputation Die Cache ber Reformation barnieber gu tampfen. Um Beibnachtstage 1522 ichling er an ben Rirchtburen Thefen gegen Enther an und verfandte Diefelben nach allen Geiten. Man erwartete, bag Raber, ber Beibbifchof von Conftang und Zwingli von Burich ber gu Diefem Rampfe fich einfinden murben, obaleich' bie, welche bie Goblbeit Bonnedere burchichauten. nur ibr Gefpotte Damit trieben. \*\*). Die Disputation fam aber nicht gu Stande. Das Gemitter entlud fich anderemo. In Rurich follte, und gmar fcon im Januar 1523 ber enticheibenbe Rampf gefampft merben. Dieß erbitterte Die Baster Theologen noch mehr. Unter andern fcbimpfte Gebwiler, "es maren alles Buben, Die gen Burich auf Die Difbutation gingen, und mar' ber Zwingli auch ein Bub" \*\*\*). Aber auch Defolampad verfprach fich nicht viel Ontes bavon und lebute die an ibn ergangene Ginladung ab. Bernehmen wir ibn baruber felbit, amor aber 3mingli's Antwort auf ben fruber (Abichn. 1.) ermabnten Brief Defolampabs. - Unter'm 14. Januar 1523 fcbreibt 3mingli an ben .. frommen und gelehrten" Defolambab: +)

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Brief Luther's an ihn vom Jahr 1521. Bei be Beite 1. G. 553.
\*\*) Go Glarcan in feinen Briefen an Zwingli vom 30. Dec. 1522 und

Enbe Januar 1523. (Opp. VII. p. 257, 263.),

<sup>\*\*\*)</sup> Giarean an 3wingli a. a. D. p. 226.

<sup>†)</sup> Opp. VII. p. 261.

Raddem Zwingli daun einiges Midre mit feinem Fernde befprechen, ichte er fort: "Ueber die deverstlegend Disputation, die nufere Regierung angerednet, wird der Ueberchinger auf Verlangen das Weitere berichten. Es gebt das Gerücht, daß der Liften des Bischoofs von Constituus (Falert) auch erkeinen werde, die Gebt Gott, das er nich grunflegdatte werde, damit weder Rom nach Constany um ihre Siege betrogen werden, die sie bieher davon gertagen daben. Lefte wohl und fahre fort, durch deine Wriefe mich zu beleben, zu ernaghen, zu ennuntern!"

Defolampab antwortete unterm 17. Januar (am Gt. Antoniustage): \*)

<sup>\*)</sup> Opp. VII. p. 262.

<sup>\*\*)</sup> Graemue?

Berucht ging, fo murbe ich es meniger antheißen. Es bieg namlich, es foll bei End eine Difputation gebalten werden unter beinem Borfig. Du weißt nun, wie viele Sabre ber in den Schulen auf Das Beftigfte geftritten und gefochten morden ift, aber je mehr man fich in Worten gegantt bat, befto großerer Gebaben ift baraus ber Babrbeit ermachfen. Benn Die Rechthaberei nicht fcon ber Difpntation vorans gebt, fo folgt fie ihr boch ficherlich auf bem Auße. Diefe Rechthaberei erzengt Streitfucht, und Diefe führt wieder andere noch viel argere Hebel mit fich. \*) Bie foll min gber Die Babrbeit und Die Beisbeit pon oben ba unverfehrt bleiben, fie, Die ein bemutbiges und gelaffenes Gera verlangt, voll frommer Gen vor ben Borten bes herrn, ein berg, bas lieber Die angerfte Schmach, ja bas angerfte Berberben fich gefallen lagt, als bağ auch nur bas Beringfte ber gottlichen Babrbeit und Gbre entzogen werbe ? Go febr ich es begbalb auch billige, daß bu Die Aufrichtigfeit beiner Lebre ben Biderfadern gegenüber mit Canftmnth vertheidigen willft (und o daß alle von Diefer Gefinnung befeelt maren!), fo febr murbe ich bas Borbaben migbilligen, wenn bu ju bloger Befriedigung ber Streitluft ben Rampfplat betrateft, mas übrigens (ich zweifle nicht) beiner fanften Gemutheart fern liegt. Rimm, mein Ufrich! Diefe, wenn auch ungeitige und überfluffige Dabuung eines Freundes nicht übel auf. 3ch febe icon im Geifte, wie bie Geaner bas grobe Beichuts ine Relb führen und ibre Dinen graben. Darauf legen fie es an, bich aus beiner enbigen und gehaltenen Saffing au bringen, Damit bu bann meniger auf bas ju achten vermogeft, mas ber Beift Gottes bir eingibt. Gobann fuchen fie es babin gu bringen, bag burch allerlei menichliche Gatungen und Gewobubeiten ibre Gbre aufrecht erhalten merbe, indem fie Die ale Bubler verläftern, welche ben gottlichen und evangelischen Gefegen geborfam find. Du aber haft bas prophetische Bort, haft bie gottlichen Ausspruche fur bich; ich bin gewiß, bu murbeft eber bein Leben, ale ein Jota Davon laffen. Du wirft nichts auf beinen eigenen Ropf bin behaupten, fondern in allen Dingen wird Die beilige Schrift bir oben an fteben, burch Die Gott felber rebet. Gie mirb auch allein Richterin fein gwifden bir und bem Miberpart. Ber (bei ber Difontation) Die Schiederichter fein werben, ift mir nicht befannt; boffentlich boch rechtschaffene, fromme Danner, benen Die Babrbeit über alles gebt, auch wenn die gange Belt barob gurnen follte. Aber anderfeite floft mir auch bes alten Zeindes Lift ben Berbacht ein, es mochten fich auch Ginige unter ibnen fluden, Die einen weniger geubten Ginn baben und mehr nach bem Gertommen fich richten, ale bas ine Muge faffen werben, mas ber fromme und beilige Bille Des herrn ift. Der herr Jefus fei mit bir, burch bich überwinde er

<sup>\*)</sup> Gung bault übereinstimmend fcetels er auch am 21. Januar an Cajbar Orbrio in Boiain; "Bas erzengt bie Dispitation andere ale Jahrerei, und was bie Zänferei andere ale Jwift, und ber Busst aucher ale Safer, wie fann ba bie Wahrheit eine gute Stati fin ben?" » Phy fol. 2009.

und mache er zu uichte feine Feinde, troffe und erhebe er die Seinigen. Ich bin vollkommen überzeugt, daß du dir die die driftlichen Ermahnungen deines Freundes werdest wohlgefallen laffen. Lebe wohl".

Gaug übereinstimmend biemit außert fich Defolompal wenige Tage nacher, wiederum an Zwingli unterm 21. Januar (am Agnefentage), ") aab diefer die Gildabung gur Wonneder'ichen Disputation abgelehnt hatte. Er billigt diefe Michen.

Solche Urtheile durfen uns nicht befremden. Nechnisch datte sich ja auch Aufter über die "Tensfelein" der hohen Schulen seiner Zeit und über die damalige Philiosphie gabigert. So wied nur richtig, das has heit, dessen den nachge Philiosphie gabigert. So wied nur richtig, das has heit, dessen den eine Verleite geit bedunkt, noch von den hohen Waltern ichgen der Kilche enwarten bereind wirfte. Darm billigte es Geblampad in eben diesem Briefe gar sehr an der Jürker Reigierung, daß sie das beworkebende Religiousgespielach usch in ichsolalischespielache Religiousgespielach usch wie das die eine Aufter Religiousgespielach unfern Wagler von vorneherein sollten verboten sein. "Losd die in nur der Angeleiten wissen wur vorneherein sollten verboten sein. "Losd die in weiter Religiousgespielach wir der Verleite gestellt der Verleite gestellt der Verleite gestellt der Verleite verleite der verleite verleite der verleite der verleite der verleite verlei

Und in der That nahm das Religionskaftierad in Jurich, das in der ietzen Tagen des Jaimers 1523 gehalten wurde, einen für die Areunde der Reformation erfreutlichen Aushang. \*\*\*) Auch Orfolampad ward dahurch geflächt und ermuntert. Er begildfirdiussische feinen Freund in einem Briefe vom 10. Februar: i), "Es ist gedommen, wie ich es boffie, und nie war mit eine hoffinung flörere, als diese. Ich wusse, die birtind, der Frer, feine Sache

<sup>\*)</sup> Opp. VII. p. 265.

<sup>\*\*) &#</sup>x27;Ακαδημίαι είσι του διαβόλου ποφνεία.

<sup>\*\*\*)</sup> Bal, ben 1. Band bee Gefammtwerfee G. 85 ff.

<sup>†)</sup> Die Juliani Martyris. Opp. VII, p. 274.

nich verlassen werde, er ist nade allen dennen, die ihn in Wadeckeit anunssen."
Er entischundigt sich, dass der Brief Zwinglis ihm zu spat set eine gehändigt werden und Ferul sich draum ihr die gegebenter Wiede und Westgenscheit, sich mündlich mit ihm über Alles besprechen zu können, weil dies auf schriftlichem Westgenscheit, mit die mäßlich die die Alles besprechen zu können, weil dies auf schriftlichem Westgenschlich und er nacht alle die Alles die A

So muthig Defolampab für die Sache ber Reformation geftimmt mar. fo ferne war er von allem fturmifchen, berausfordernden Wefen, und fo wenig er fich im Allgemeinen von ben mundlichen Difputationen verfprach (bie Burcher batten freilich eine rübmliche Ausnahme gemacht), fo wenig verfprach er fich von Streitfdriften. Gein jungerer Frennt, Umbrofine Blarer, \*) Der in Rolae feiner gewonnenen Hebergenanngen bas Riofterleben verlaffen batte. batte eine Schrift verfaßt, morin er fich über Diefen Schritt rechtfertigte. Gr fanbte bie Schrift an Detolampab, mit ber Bitte, fie gum Drud au beforbern. Diefer fab fle burch und fand um fo mehr Bobigefallen an ibr, ale feine Erlebniffe mit benen Blarer's viele Mebnlichfeit batten: bennoch rieth er vom Drude ab, indem man bas Bublifun nicht mit Bertheibigungsichriften ermaden muffe \*\*) und ermabnte ibn gur Gebuld und ju einem murbigen driftlichen Baubel, womit er Die übeln Rachreben ber Teinde am beften wiberlegen werbe. Denfelben Rath, ben er bem Frennbe gab, befolgte er auch ben pobelbaften Ansfallen eines Cochlans gegenüber, Der feinen Austritt aus Altenmunfter in ein gebaffiges Licht gestellt batte. Er ließ bie Schmabichrift unbeantwortet und erft bei Gelegenheit fprach er fich in einem rubigen und murbigen Tone über Die Gache que. \*\*\*)

Das nachtheilige Uerheit, das Defoiompad über die Universtäten ausgesprocken, hatte natürlich mer der Ausbartung derschen, hatte natürlich mer der Ausbartung der Billenflock und bem Gebeiten gegebten dies Da wenne, melde die Serbentung der Billenflocken ihre Mebiete des Glandens verkennen oder geringschäsen. Nicht Robbeit und Unusffren ichsfriickheit follen unter dem Schilbe einer um so aufschägern Redmungleit und der Ausbartungen in der Welle herbeite der der dem gemobiliebes und gefundes Schuldum der Schrift, die falsch berühmte kunft fleerwichen, die bieber mit ihrer Weisbest die Geister mehr geblendet, als erleuchtet hatte. Darum erfannte er es als hohe Pflicht, and an der Unit

<sup>\*\*)</sup> Iam taedet plebem tot Apologiarum. Bgl. Epistolae fol. 196. (Der Brief ift vom 9. Mari).

<sup>\*\*\*) 3</sup>m Borwort gu feiner Ueberfegung bee Chrpfoftomus.

verfitat feine Gaben zum Beften der evangelischen Sache zu verwenden. Es war dieß um fo nothwendiger, als gerade jest auch an der Hochschule der Kampf zwischen dem Alten und Neuen fich vorbereitete.

Bener Guardian ber Francistaner, Bellican, beffen wir oben gebacht baben, ftand icon feit einiger Beit im Geruche bes Lntherthums. Run fam im Nabre 1523 in ber Anfteuwoche ber Brovingial B. Cakaer nach Bafel. ju einer Bifitation. Die ber Reformation abgeneigten Brofefforen verflagten ben Bellican, fowie ben Bice Guardian Rreif und ben Brediger Johaun Buthard ale Anbanger Luthere. Cabger wollte fle mo anberebin verfeben : allein ber Rath proteflirte bagegen und brobte, auch Die übrigen Minoriten in vertreiben, wenn die genannten Manner entfernt murben. Gataer fand fur ant, fich von Bafel megmbegeben. Gr ftellte nachher felbft bem Bellican bas Beugniß aus, bag er ein burchaus rechtschaffener Dann fei und nahm ibn gegen weitere Berunglimpfungen in Schut. \*) Die Folge Diefes Progeffes aber mar, bag ber Rath, entgegen bem Antrage Capger's, gerabe biejenigen Lebrer abfente, Die fich miber Bellican und feine Areunde erhoben batten, und von ben frei gewordenen Lebriffiblen ben einen bem Bellicau, ben andern aber bem Defolampab übertrugen. Letterer erhielt Die magige Befoldung von 60 Basler Bfund (43 fl. rhein.). Die Univerfitat proteffirte gwar gegen biefe Berfügung bes Ratbes, Defolampab aber betrachtete fich von unn an ale rechtmagigen öffentlichen Lebrer ber beiligen Schrift. Babrend nun Bellican, mehr biblifder Philologe (Sprachgelebrter), ale eigentlicher Theologe, Die Beisheitefpruche Galomo's erflarte, magte fich Defolampad gleich an Die bochften Aufgaben ber Schrifterflarung, indem er feine afabemifche Lebrthatigfeit mit ber Erflarung bes Jefaia und bes Briefes Banli an Die Romer begann. Er hatte Die Befriedigung, bag nicht nur Studierende, fonbern auch im Umte ftebenbe Beiftliche und nuter Diefen felbft ber Beibbifchof Telamonius Limpurger fich ale Buborer einfauben. Much angefebene Burger ber Stadt befuchten bie Borlefung. Der Ruf bavon brang bis gu Butber, und biefer fprach fich bochft annertennend über bas Unternehmen aus, fomobl in einem Brief an Nifolans Gerbelius in Strafburg, als auch in einer besondern Bufchrift au Defolampad felbft. \*\*) 3m erftern Brief (Januar 1523) beißt es: "Gar febr freut es mich, bag Johann Defolampab ju Bafel über ben Jefaia lieft, obgleich ich bore, bag viele ein Digfallen baran baben. Allein bas ift unn einmal bas Schieffal ber driftlichen Lebre. Auch burch Diefen Dann wird uns Chriftus einiges Licht ober Aufschluß über Die Bropbeten geben, mas unfern Beiten eben fo noth thut, ale beu fruberu". Unterm 20. Juni aber fcreibt Luther an Defolampad : "Der berr ftarfe bich

<sup>\*)</sup> Bgl. Bellicans Gelbftbiographie in G. Dutller's Befenutniffen merliwurs biger Manner. IV. G. 63 ff.

<sup>\*\*)</sup> b. be Wette II. p. 303 unb 352.

<sup>\*)</sup> Gleichwohl hatten bie Baraphrafen bee Grasmus fur ihre Beil ihr hobes Berbienft.

Bibellefere gerichtet fein muß, wenn er bas Bort Gottes, bas Bort bes Lebens in ihr finden foll, und bag baber Die Bebamtung, ale batten blos guther und Die Reformatoren ber lutberifden Rirche auf Diefes Centrum (Das fogenannte .. Materialprincip") bingewiefen, Die ber reformirten Rirche aber nur bas Schriftprincip ale ein abftract formales gefannt, gar febr ber Beidranfung bebarf.

Bie Defolampad ben Jefaia und ben Apoftel Baulus in feinen afgbemiiden Bortragen behandelte, fo nun auch ben Johannes und gwar beffen Briefe in feinen Bredigten vor ber Gemeinde. Much Diefe im Jahre 1523 begonnenen und im Jahre 1524 mit einer Bibmung an ben Bifchof Chriftoph von Vtenbeim veröffentlichten Raugelvortrage (Demagorien) legen einen Bemeis ab, wie tief er in bas berg ber Schrift gebrungen fei.\*) Bie Lither Die Borlefungen über Befaig, fo begrunte ber Mitarbeiter Lutbere, Bugenbagen, \*\*) Diefe Bredigten. "Go wie ich borte, mein Defolamvad (ichrieb er um Dichaeli 1524 aus Wittenberg), Daß Deine Somilien über Den (erften) Brief Des Johannes ju baben feien, ichaffte ich mir biefelben an und machte Befanntichaft mit ibnen. Bor allem wunfchte ich dem Borte Gottes Glad und bann Dir felbft. And unfer Spalatin, ber Bebeimichreiber unfere erlauchten gurften, ber fle nicht nur obenbin gefeben gu haben verficherte, mar voll Lobederhebungen über fie. Rabre alfo fort, ber Rirche Gottes Deine Dienfte ju mibmen. Der Berr fei mit Dir. Damit wir balb Deinen Jefaia erhalten. \*\*\*) Go Gott will, follft Du auch nachftene pon mir etmas febeu. +)

Richt aber nur in ber gelehrten und auch nicht in ber praftifden Schriftertlarung ging Defolampabe Thatigfeit auf; auch bie praftifchen Fragen im engern Ginne beichaftigten ibn, Die Lebensfragen ber Gegemmart und unter Diefen gunachit bie Frage, Die gu allen Beiten Die driftliche Liebe wie Die driftliche Ringbeit in gleichem Daage beichaftigt bat: Die Urmenfrage. Beldes find Die Grengen ber driftlichen Woblibatigfeit? Goll man bem Urmen und Rotbburftigen unter allen Umffanden belfen ober eine Answahl ber Burbigen treffen? Diefe Frage beichaftigte auch Die Damgligen Gittenlebrer, und eben Diefe Arage fuchte Detolampad in einem Genbichreiben an feinen Freund,

<sup>\*)</sup> Bal, bie mitgetheilten Prebigten in ber "Auswahl ber Schriften" I.

<sup>\*\*)</sup> Bugen hagen, 3ob. (Bomeranus, Dr. Bommer), war nachft Delands thon bas einflugreichfte Berfgeng gur Anebilbung und Berbreitung ber von Buther begonnenen Reformation in Cachfen. Melanchthon nannte ihn vorzuglich ben Grammaticus. Er nahm befonbere and Theil an ber Lutheris ichen Bibelüberfetung. - Der Brief an Defolampab finbet fich Epp. fol. 169.

<sup>\*\*\*)</sup> Er ericbien erft 1525 im Drud : Commentariorum in Prophetam Esaiam libri V, ebenfo bie Annotationes in Ep. ad Romanos. Dagegen maren bie Demagorine i. e. Conciones XXI, in Ep. Joh. I. fcon 1524 erfcbienen.

<sup>4)</sup> Babrideiniid ift feine Unelegung ber Bfalmen gemeint, bie 1524 ericbien.

ben Bernbard Abelmann von Abelmannefelben (im Juli 1523) au beantworten. \*) Wenn Die beutige Moral, bei ber Die Ringbeit (auch vom driftliden Standpuntte and) eine mefeutliche Stimme bat, amifchen unmurbigen und murbigen Armen icheiben gu follen fur Bflicht erachtet, fo gebt Defolampad bei Erörterung Diefer Frage lediglich vom Begriff Des berglichen Erbarmens aus gegen alle Die, welche Gottes Borfebung une als Sulfebeburftige aufendet, Damit wir an ihnen thun, mas er ohne Aufhoren an une thut, ber feine Sonne fcheinen lagt über Berechte und Ungerechte. Dabei fommt es nicht auf die Groge ber Gabe an, mobl aber auf die Befimnung, mit ber Die Gabe gereicht wird. Daggebend aber foll bie Große bes Glendes und nicht bie Bur-Digleit bes Armen fein. Derjenige murbe fich eines Morbes fculbig machen, ber einem Ronig an Soulfe eilte, ber in ben Roth gefallen, mabrent er ben Reitfnecht in ben Mutben ertrinfen ließe, mit benen er ibn ringen fabe. \*\*) Ein Saupthinderniß ber Bobitbatiafeit erblidte Detolampad in ber Genuffucht ber Reichen, Die bas Wohlleben als ein Recht ansprechen, mabrent fie ben Bruder barben laffen. Gelbft Die Gorge fur Die eigenen Rinder lagt er nicht ale Entidulbigung ber Rargbeit gegen Die Armen gelten. 2Bo ftebt gefcbrieben, bağ mir unfere Rinder ale Bringen ergieben, bag mir ihnen Schabe binterlaffen follen? Das Wort Bauli 2. Cor. 12, 14, bas Jemand biefur anführen mochte, fann nicht als ein Gebot gelten. Daß Detolampad fogar gegen bas Binonehmen fich erflart, fann une bei ben bamgligen Berbaltniffen und Unidauungemeifen nicht auffallen. \*\*\*) Dag überhaupt bas Gine und Andere in Diefer Schrift nicht buchftablich mehr feine Unwendung finden in unferer Beit, fo legt Diefelbe boch ein fcones Beugnif ab von einem Bergen, bas von ber Liebe Chrifti burchbrungen, fich Die Roth ber Bruber nabe geben ließ. "In allen Studen, fo ichließt ber icone Brief, lag une, mein Bernbard, Chrifti Chre fuchen; er ift getreu und wird une nicht febl greifen laffen (in unfern Almofen), fondern alles wird in 36m gefegnet fein."

Dir haben in der Mittheilung der wiffenschaftlichen und litterarlichen Zhänigfeit Ockolumpade in den Jahren 1:23 und 24 jum Theit dem Erriguissen vergaggiete, die den Ammys um die reformatorlichen Germößig im Basel in die Dessentlicheit gesührt haben. Teeten wir zum under auf dem Kampfplas felbe.

<sup>\*)</sup> De non habendo Pauperum delectu. Io. Oecolampadii Epistola utilissima (gebruft bei Kratanber). Das Jahr barauf gab er eine abniiche Schrift an Konrab Beutinger feraus de erogatione eleemosynarum,

<sup>\*\*)</sup> Breitide eine Bermedfelung ber Burbe bes Stanbes mit ber fittiden Burbigfeit bes Rotbleibenben!

<sup>\*\*\*)</sup> Con 1520 hatte Defolampad bie Bredigt des h. Bafilins wiere die Murdeere und wie schablich es fei, Bucher auf fich zu nehmen, ind Deutide überjest und ebenfalls bem Bernharb Abelmann von Abelmannsfeiben gewoldent. Spater mobificite er felne Anschien. Bgl, Kpp. f. 22.

### 4. Die erften öffentlichen Disputationen. Beholampad, Stephan Stor, W. farel.

Die Bonneder ich Disputation vor zu Bolfer genorden. Nun ergaifferolsampod, ermudigt duch den Ausgang des Jürder Reigionspessiophe, die Juitatiere und mochte im Magnel 1523 eine Musglo von Signe bekanut, die er an einem Sonntog Nachmittags im großen Golfazimu zu vertschilgen die anheitich machte. Es weren nicht sowool schar artifatiere Techen in Borm des Angriffs, als vieinehr enhig gedalten Vertschilgungsstüge gegen die "Schmachten" der Gegene, die er unter 4 Abschnitte brachen." Ger erflate isch vertschie zu geden und des die gegen die hereit, der die zu geden und den des die gegen die hereit, der die zu geden und des die gegen die der als bische Schnifbung ("Im Schimpf oder Schulichten"), sowden in ernstlicher Weisel; nicht im spinister ("Die dirigter" Die derstaten, sowden in "Fremblicher Secheichung und Jufammenverzsleichung beiliger Schrift". Gang gemäß den Ausschler, die er sich überhaupt über dem Werten Zubelte and betreit. Die Signatationen gefülder betret. Die Signatationen gefülder betret. Die Signatationen gefülder betret. Die Signatationen gefülder

1. Die Worte Cheffit, die durch einem heiligen Mund ober durch feine Bertegung, die Kopfell, geredet sind, find Goff und Sehen und werben mit Richt das Bret des Leiens genannt, durch das auch mir seben sollen. Alle meditige Philosophie dangen und die pharistisischen Auflige und menschäufiger erberen sind, diese und den ung undeh aufge, of sogen die blid und darum un undeh aufge, of sogen die blid und der und undeh aufge, of sogen delbid und der und undeh aufge, of sogen gelt und merben billig Sprein genannt, "") mit denen der verloene Sohn nicht mag gesätzigt werden.

3. Das mabrhaftigste Evangelium, das würdig ist, vort Zedermaun angenommen zu werden, ist, das auch die allergrößten Sünder einen freien Für gang haben zu Christo und daß wir feiner Fürchtter bedürfen. Aler gottlos ift und zuwider der evangelischen Leber, wern ums geboten wird die Annetung

<sup>\*)</sup> Gie finden fich beutich und lateinisch in einem alten Drude (ohne Datum), in ben Antiq. Gernl. Tom, I.

<sup>\*\*) 3</sup>m lateinifchen Tert siliquae (Schoten, Traber).

der Beiligen. Das beißt den Glauben an Christum wegnehmen, nicht aber ibn mehren.

Bie fo gang evangelifch find boch biefe Cape, fo gang gerichtet auf bie Seile vermittelung, mit Sinmeglaffung alles beffen, mas blos bie außeren Gewohnheiten und Hebungen betrifft! Bie Luther in ben Thefen an Bittenberg, fo ging auch Defolampad in feinen Thefen von bem Mittelpuntt bes driftliden Blaubens, von bem Beilebeburfnig ber armen, troftbeburftigen Geelen, aus. Wie ber Schatten bem Lichte, fo folgt in feinen Thefen bas Rein bem 3a, aber bas 3a ift ibm überall bas Erfte; beim aufzubauen und nicht niedergureißen mar Die Aufgabe ber Reformation. Und Diefe Aufgabe hat Defolampad begriffen und fie ju lofen gefucht. Um fo mehr muß es une febmerglich berühren, baf bie Univerfitat, von Ber geleitet, gegen bie Disputation proteffirte. Ge erging ein formliches Berbot Bon Geiten Des Rectors und ber Regen an alle Angeborigen ber Univerfitat, ber Ginlabung Detolamvabs au folgen, von beffen Berfon in ben geringichapigften Ausbruden gefprochen murbe, ale von einem obfcuren Denfchen, ber fich beranenehme, mas ibm nicht gezieme. Das Gefprach fand aber bennoch ftatt, und gwar an gwei aufeinander folgenden Tagen, ben 30. und 31. Anguft. 23on bem Bergang beffelben verlautet nichts Raberes, mobl aber vom Erfola. Uns bem Berichte eines Gegners, bes Rartbanfere Georg, vernehmen wir, baf es in beuticher Sprache gehalten murbe und viele Buborer, namentlich ans bem meltlichen Stande, fich babei betheiligten, \*\*) wie benn and Erasmus um

<sup>\*) &</sup>quot;ergruet" im beutiden Tert.

<sup>\*)</sup> Reformatione Chronit bee Rarthaufere Georg, überfest und zusammengeftellt von R. Burtorf. Bafel 1840. C. 7 und Anm. 14. (Der Chronift fest ble Disputation in bie Mitte Auguft.)

biefelbe Zeit an Zwingli in Zurich fichrieb: "Defolampad hat bei une bie Dberhand. ")

Riche lange nachter eremerte fic des Schaufpiel einer öffentlichen Dievolltation in ander Beile tund des Auftreten eines Rames in Selste Nachverschaft. Der Leutriefter von Lieftal, "') Stepban Sior, aus Diefenbefen im Dungan gedurig, lebte, wie lo viele andere, jelöft geacheter Geffliche gene Zeit, im Gonculinate. "") Sein Gewiffler treib ihn aber, beindere madben er fic aus der heligigen Schrift eine ftrengere Ansicht von der Gegelbe, biefen für ihn unbalteten gewordenen glinden gegen eine rechtmäßige Ebe zu vertaussen. Er verlechte fic demnach mit seiner bisberigen Sauschist eine feterfein wir der finden ber Riche und erliker der Geweinbe seinen Entschalte, als verehelichter Pfarrer bet ihr zu bieben. Um aber diefen Captitz grundsäßich zu rechtfertigen, wandte er sich durch Eremitelma des Argeitater Saldsradts an den Mach zu Beld und erwirtte von biefem die Ersubatig, in einer öffentlichen Disputation die Kechmäßigkeit der Beispeten bethen zu biefen die Archauften der Santick einer Stepten die Ersubatig, in einer öffentlichen Disputation die Kechmäßigkeit der Beispeten bethen zu biefen. Es war am Gomman Zuwescott (Matinas Kerkraat) 1524.

<sup>\*)</sup> Oecolsmpadius apud nos triumphat. Go nach einem Briefe 3mingli's an Detolampab bom 11. October 1523. Opp. VII. p. 312. 3n bem Briefe bee Grasmus an 3wingli von Enbe Muguft (Opp. p. 308) finbet fich biefes Bort nicht, fonbern er meibet bios, Defolampab habe por einiger Beit Thes fen gu einer Dieputation befannt gemacht; er fel aber beichieben worben, Diefeibe aufzuichteben; uun aber gebe fie por fic. Das lob, bas er bier bem Defolampab fpenbet, tft fcon febr fubl: "Erift ein gang treffs der Manu, aber fur Ermabnungen unguganglich, auch wenn fte von befreundeter Geite berfommen." Dem Grasmus mar auch hinterbracht, mas guther uber ihn au Defolampab geschrieben, nub barüber zeigt er fich febr empfinblich. "Adiicit (Lutherus) me veinti Mosen eduxisse ex Aegypto, caeterum moriturum in campestribus. Utinam ipse sit Iosus, qui perducat omnes in terram promissionis !" Gleichwohl glaubt 3mingli bem Defolampab es rubmen zu muffen, baf Graemus feiner freundlich gebente. Much wunicht er bem Defolampab Glud jum Fortgang bee Grangeliume in Bafel.

<sup>\*)</sup> gie fi al (Kichhall), 3 Sunden fidebille von Beief, im frugtberen Thole ber Argeli, wert m. Johr e 1000 von Wische dembert von Renenburg an bie Sind Belei verlauft worden. Die ältigien Gerren von Lieftal waren bie Gwafen von Federug, denn bie von Jomburg, Byl, 2. M. Bur d'e hard bei Breit von Lieftal waren bei von Jomburg, Byl, 2. M. Bur d'e hard von Lieftal wert von Lieftal war von Lieftal wie der Beleital bei der Beleital bei der Beleital bei der Beleital bei der Beleifelder. Bel 11. G. 325 ff.

<sup>\*\*\*) 30</sup> Straffeng mer ber Pfierrer ju El. Tommet, Anten int, im Jahre 1126 in bemeifen gliei mer Belt, um aufer effertigt und marte tautem Berfall best Boffen 19gl. ben Brief pes Ric. Gerbeitun 23 26; Commette 19gl. ben Brief pes Ric. Gerbeitun 23 26; Commette 19mm 21, Repfl fel Komitet. Annal. ad nan. 1923, p. 188. Sein Beltjefe ist auf Elbe gewirft ju haben. - Nuch ber Balter Bullingere litt an bem "unfeligne Mitterfrund, ber willigen Blieffrund, ber willigen Blieffrund Blieffrund, ber willigen Blieffrund Blieffrund

als er funf Sabe an den Kircheburen und am Gollegium der Universität anfoliug, zu deren Bertheidigung er für erlett. "Alle fromme Geriften, und die ymmal, deren es von Anntes wegen geginner", wurdern dagu eingadden. Sie follten am fünftigen Dieuflag Bormittags im großen hörfaale des Gollegiums erispeinen und ibn, wo er geirrt hade, and der heiligen Schrift eines Bessen bethern. Die finst Sie lauteten alse: )

1. Die Gbe ift in Der Schrift feinem Stanbe verboten.

2. Dagegen verbieten alle Befete allen Standen den Chebruch und Die Gurerei.

3. Bu Bermeibung ber angerebelichen Befriedigung ber Luft und ber hurerei ift bie Che allen Deufchen geboten.

4. Untenichheit aber und hurerei gegiemt feinem Staude meniger, ale bem geiftlichen Stande, bes Mergernifies megen.

5. Ein öffentlicher hurer ift nach bem gottlichen Gefes in bem rechten und mabren Bann und beschalb nicht geschicht zur Bermaltung bes Briefteramtes.

Das Gefprach ging ben 16. Februar vor fich. Gine gabireiche Buborerfchaft batte fich eingefunden, boch maren meber bas Domftift noch Die Univerfitat vertreten. Gleichwohl forberte Stor an brei Dalen feierlich bie Abgeorbneten bes Bifchofe, bes Ravitele und ber boben Schule auf, falls einer ober mebrere pon ibnen aumefent feien, bas Bort ju ergreifen. Mie von biefer Seite fich niemand erbob, fragte Stor, ob jemand von biefen Beborben ba mare, ber, wenn auch obne Auftrag, für feine Berfon mit ibm den Streit aufnehmen molle? 218 auch bier niemand fich regte, ließ er benfelben Ruf ergeben an Die versammelten Brediger, Briefter und Laien; er beschwor fie in Bottes Ramen, baft fie boch bervortreten und ibn eines Befferen belebren mochten. mas er mit Dant annehmen wolle; boch feiner, ichien es, wollte ben Unfang machen. Da manbte er fich an Defolampad mit ber Bitte, bag er ,, ale beftallter Ordinarius ber beiligen Schrift auf ber lobliden boben Schul an Bafel , fein driftlich Gemuth und Berg in aller Unterweifung um Gottes willen aufichloffe und eröffnete". Defolampab nabm nun bas Bort. Er fei, erflarte er, zwar nicht bierber getommen, etwas zu ben Gachen in reben, fonbern allein juguboren; er babe übrigens icon im verwichenen Commer öffentlich auf ber Rangel gelehrt, bag es tenflifch fet, bie Gbe ober Speifen gu verbieten und babe von Beihnachten bie Saften bas 7. Rapitel bes erften Briefes an Die Corinther in einer Beife erffart, bag über feine Meinung fein 3meifel berrichen tonne. Beil ibn aber Deifter Stepban fo flebentlich und ernftlich bitte, fo wolle er fich nicht entgieben; benn bie Wahrheit an Diefem Orte verlengnen wollen, biefe Chriftum felbft verleugnen. Befondere murbe eine folche

<sup>\*)</sup> Sculteti Annalen ad ann, 1524 p. 219. Fußii, Beitrage II. G. 151 ff., wo auch ber weltere Berlauf ber Dieputation ergabit wird,

Burndhaltung benen übel fteben, welche fich Doctoren ber beiligen Schrift ichelten laffen und fich eiblich verpflichtet baben, bei ber Mahrbeit bis in ben Tob gu bleiben. Er zeigte nun, wie die Sagungen ber Rirche auch in Diefem Stude bem Borte Gottes weichen muffen, meldes beutlich geung rebe, wenn ber Apoftel lebre: um ber Unfeufcheit willen habe ein Beber (bem bie Gabe ber Enthaltiamfeit nicht verlieben ift) fein Cheweib und Jebe ibreu Gbemann. And Die lange Gewohnbeit Durfe feinen Bruch in Die beilige Schrift machen. Benng, er miffe fich nicht mit einem einzigen Wortlein ben aufgestellten Urtifeln gu miberfetten, Die ibm febr mobl gefielen, und fei begierig ju boren, ob iemand etwas Damiber vermochte.") Rach Defolampab iprach Bellican, als weiter Orbinarius ber beiligen Schrift an ber Universitat. Auch er erffarte fich babin, bag "bie vorgebrachten Artifel genugfam aus bem alten und neuen Teftament erwiesen feien, aljo bag er feinen 3meifel gegen beren Babrbeit und Chriftlichfeit babe, vielmehr mache er fie gang zu ben feinigen. In ben alteren Beiten , Da Die Rirche nur wenige Briefter batte, mar Die Chelofigfeit eber durchquiegen, jest fann es ohne großen Schaben ber Rirche nicht mehr gefcheben. Bu beftigen Worten ließ fich noch ein anbrer Barfuger vernehmen, 3a. tob Birben, indem er die Lehre vom Colibat wiederholt eine teuflische Lehre und eine Regerei nannte. Gine willfommene Erscheinung in Diefem Rreife mar aber ber eble Bartmuth (Bartmund) von Rronberg, ber fich feit bem Falle Gidingens in Bafel ale gluchtling aufhielt. \*\*) Huch ibn fragte Stor um feine Meinung. Er autwortete furs und einfach: " Dowobl ich nur ein Laie und an Ginficht ber Berinafte bin unter ben bier anwesenden Brubern, fo baben und lefen wir Laien boch bas beilige Grangelium in autem Dentich und miffen folglich, bag bas, mas bie murbigen Gerren unfere Britber mit vielen Anführungen ber beiligen Schrift ergablt baben, Die grundliche adetliche Babrbeit fei. In welchen Studen Die Lebrer aubere lebren, ale bas Evangelium Chrifti, barin find fie falfche Bropbeten. Goldes will ich als

<sup>9</sup> Muffallen fam es, bab be britte Thefe, neiche bie Gbe geradegn Milen ge-bletet, nicht ungegriffen wurde. Gie geht offender iber die Schrift bin aus. hier finden wir Side unf vemfetben Boden mit Garifabat, ber and bie Priefter gur Ge zwingen wollte. Und fpaler wandte fich and Sider ber aufrührerfieden Barteit im Bauerfielege gie.

<sup>»)</sup> Nöbile exul, nennt ihn Sentiet. Er bar ber Schwegerichen Sielfingens, Bon feinem Schieffe Kroberer (anweit Fannfart a. M.) batte er ben 10. Mai 1522 Math um Büregricheft von Frantfurt in einem öffentlichen mufchtage anfejerbert, ben Jerthimerne bed spufftum gen entligent. Seit nem Beifptele waren noch andere Geellente in der Mehr gegen bei mein gene der ib erflichte fer Seate mit flesbetriefen, well fie ben erungetiffchen Perkhere fo art mann a ba ach nicht wollten forthredigen laffen. Der Etting Seifingen go auch ben einem Schwetzerfeinen and fich; er werfer feine Spercfchaft. Gin aufmanterabe Schreiben Luthers an ihn (vom Marz 1522) beit wallet 11. C. 101.

öffentliches Befenntnif jur Steuer ber Babrbeit allegeit fagen und wie fich's mir gebubret, frei betennen." Rachbem noch 3mmelin von Schaffbaufen, Leutpriefter und Brabicant ju St. Ulrich, und Deifter Bolfgang Bof. fenburg. Brediger am Spital, ibre Buftimmung ju ben Artiteln gegeben und den Gegenstand noch des Beitern entwidelt batten, bat Stor ben Amte. genoffen Detolampad's bei Gt. Martin, Deifter Bonifacin & Bolfbart, er moge nun die Stelle ber abmefenden Gegner vertreten und, die Rolle bes Opponenten übernehmend, alle Die Grunde fur bas Colibat anführen, welche man vorzubringen pflege, bamit er, wie boch die Ordnung ber Disputation es erforbere fie in aller Form miberlegen tonne. Erft nachbem Bolfbart ebenfalls feine Buftimmung ju Stor's Thefen befannt, übernahm er die ibm gugewiefene Rolle. Bu einem bigigen Gefechte tonnte es unter Diefen Umftanben nicht fommen; es blieb bei einer einfachen Rebe und Begenrebe unter Freunben , Die jum Borans einig maren. Die Ausfälle tonnten nicht bem anwefenben, fondern nur bem abmefenden Gegner gelten. Und Diefer murbe nicht gefcout. 218 Bolfbart unter anderen zeigte, wie auch Die Bestimmungen Der alten Rirche in Betreff ber Briefterebe fich nicht immer gleich geblieben und wie auch bas papftliche Recht bierin fcmaufe, brach Stor in Die Borte aus: Des Bapftes Reich fei "ein vermengtes Ding und milber Gumpift, \*) worin allerlei Rrant und Burgeln burcheinander liegen; ein foldes in fich uneiniges Reich muffe auch in fich felbit gerfallen burch ben Sauch bes Munbes Gottes". Reues und gur Gade Dienliches mar nicht mehr vorzubringen. 216 baber noch ein weiterer Rebner, Deifter Beter Aroben berger, Leutpriefter qu St. Alban, aufgeforbert murbe, faßte er fich babin: Die Gache fei nun erfcopft und fein Denfc und fein Teufel moge fie weiter wiberfechten. Rur Die Frommen und Gottesglaubigen, welche auf ben unveranderlichen Relfen Sefum Chriftum burch fein lebendiges Bort gebaut und gegrundet find, bedurfe es feiner weitern Bemabrung, ben Gigenwilligen und Gottlofen aber, beren Beift nicht richtig ift vor Gott, und Die Denfchentand bober achten, ale bas flare und untrugliche Bort Gottes, tonne boch niemand genug thun, fintemal fie ber Schrift nicht glauben und fich vermeffen, mit ben gottlichen Dingen gu banbeln wie mit menichlichen. - Defolampad nabm bann noch einmal bas Bort. um im Allgemeinen mehr über bas Berbaltniß bes Gefeges jum Evangelium an reben, und an geigen, wie nicht alle Gebote und Sammaen bes aften Bunbes fur die Chriften verbindlich feien. Mandes babe bort eine porbilbliche Bebeutung, ale ein Schatten bes Runftigen; anberes aber, wie bas Schopferwort: "madfet und mehret euch", bleibe unverridt in feiner Rraft; benn fo lange Laub und Gras burch ben Gegen Gottes machien, fo lange wird auch ber Gegen Gottes malten über ber burch bie Gbe geordneten Rortpfignaung

<sup>\*)</sup> Gumpift (aus compositum?) ift noch jest im Schweizerbeutschen ablich fur ein Gemengfel.

des Menichengeichiechtes. Darau ist durch das Evangelium Christi nichts geündert worden; dem die Menichen sind Rielich und Litt wie von Christian Gedeurt, und nur Wenigs daben die beischwere dach der Entstätzlindiet. Indestifftig aber ist es, so wir jenand für unrein dalen, den Christian mit seinen Vature abgewolfen und durch das Esdo der Wiederwart gehrligt hat. Nachdem der mirtige Mann seine Nede genoder, wandte sich Sieden auf seine Lieftaler und fragte sie, ob ihnen biese Verannschung genüge? Jede Killischweiten und wieder in Am dankt Sied noch in einer weiteren Rede den Amwesenden und scholes mit den Wentlichweiten und scholes der Amwesender, den der Menselnden und scholes mit dem Wunsche darung und fich wie sieden und scholes der Amwesender und kiefel gurch und Lieftal gurcht, und von da nach der Verdermation auch singung auf der Landböght. In den fand de Kostenussian auch gestängen auch der Konablögft.

Satte bie Verhandlung mit Stor nur einen einzelnen Gegenstand ber allen Beder zu ihrem Instalte und nimmt fie in ihrem Verlaufe nur instoneit unfere Definatione in Anfproch, als fie une einen denatörtrifichen Setting zur Zeitageschichte giebt, so bietet die bald darauf solgende öffentliche Berhandlung mit fa er el ein welt höherte hiehorische Interest bei erhand.

Wife in Facel. ") den fein Eifer für des eine Evangelium aus seimem Baetelande und and der Alde seines dicherigen Genare und Belgegere, des Alfolde Steisonnt von Beau, verteichen batte, sam nach längeren
Umbertren in Begletung eines jungen frauhöftsen Edelmannes nach Basel.
Er fand der Deslampad freundiche Aufuchne. Dieser ermuntere ibn auch
au dem öffentlichen Schritz, den er mit jugendicher Kechzeit wagte, im Bettrauen auf Gott, der im soll der Nulls in die Bruft getegt. Er entwarf
nige Zessen mab da bie Universität um Erkandvis, darüber disputiten an
dürfen. Allein diese schalb gingegen gestatete die Dieputation, und als nun die
kniesefflich ein Nandat ergeben ließ, in wedern, und als nun die
kniesefflich ein Nandat ergeben ließ, in wedern für allein gen Angehörigen

<sup>9)</sup> So finden wir, has sieden im barauf feigenden Jahre 1520 (auf Diendig nach Gefüll in Geftere vom Affammlingen, Gerong Stebellen, vom berigen Capital verflegs murde, baß er die Gegenwart ber keites um Black Schriftler und bei geftel verflegen am bie Mobiler der Geftel und bei geden den bie fabrille ber heiligen mit ber Baria und die Kebre vom Aggessen verwerfen habet; wom am ibn nicht weberiges, die weber er daggen, ferfeien. Mich is wanfen murtten bie Bilber von den Moueram wegarfina, weil fie von ihren Predictunte netrofielt feigen, das man die Bilber nicht dasse falle. Dad v. 552, 24. In Kiefall seibft wurde sich von 1524 in der Taffen Alleis gerflen, ebend.

<sup>\*\*)</sup> Beboren 1480 ju Bay in ber Dauphies. Ueber feine Berfon nub feine Giffilder, joweil vielieln nicht in Detolampade Beflodie verflodien find, vertreifen wir auf ben hiebte reifschienben D. Band best Gefammiwertet. Innufice erinnern wir an die Biographie von M. Rirch bofer. Intid 1881-33. II.

bei Strafe der Relegation verbot, an derschen theilgunehmen, antwoetete der Andh simmeldertum durch ein Wandb uns sieme Teite (24. Kebenuar 1524), weren das Vernehmen der Universität ausse Chaffer getabet um dum, ihr zum Tope, gerade allen Bredigern, Priestern um Glieben der Luisverstät gebe ten wurde, solieben Bedigern, Priestern um Glieben der rericht über die göttliche, heilige Lebre zu vernehmen". Allen, welche sich dem Rundart wiederschaft, wurde, dass Prochen und bestellt gestellt, wurde, das Prochen und bestellt gestellt, wurden das geschen "Das Andern und feilter Wartt verdoren und daszschäugen". Im des sich eine Priesten verfen sich ein der Priesten, vereinstig geben.") Die derighn Säse, über welche gestritten werden sollte, waren diese nie der Verschaft vereinde gestritten werden sollte, waren diese "

- 1. Chriftus hat uns die vollfommenfte Lebensregel gegeben, ju welcher wir meber etwas bingu, noch bavon tonn burfen.
- 2. Den Geboten Gottes foll man glanbig nachsommen; benn zu ungöttlichem Bessen wurde es führen, einer Partei anzuhangen oder nach einer andern, als Christi Vorschrift uns zu richten.
- 3. Es ift undriftlich und jubifch, in Unterscheidung von Rieibern, Speifen und Ceremonien feine Arommigfeit ju fuchen.
- 4. Gbenfo ift es gefährtich, lange Gebete aufgufagen und nachauferecken, ich der chriftlichen Horm nicht gemäß find. Luffer wäre eb, das daranf verwendete Gehf für Almofen zu geben. Am allen Kräften soll man Alles zur Einheit richten, reckete gefoheht, wenn das Wolf zum Lefen der heit. Schriftangebalten wird.
- 5. Des driftlichen Priefters Beruf und Amt ift, dem Borte Gottes obguliegen und zwar mit solchem Gifer, daß ihm nichts für bober gilt. Sier zeigt fich bei Bielen eine verdammliche und außerft schädliche Sorglofigkeit.
- 6. Chrifti Gebote gu Menichenlagungen erniedeigen und Menichensagungen zu Geboten Chrifti erheben, ift ein Wert Des Teufels. Berdammt ift Der Geig derer, die aus Sablucht verdigen, zu thun mas verboten ift und gu unterlassen, was wan thun foll.
- 7. Ber das Evangelium ungewiß und greifelhaft macht, der unterdrickt es, und wer nicht feinen Bruder ohne Falscheit lehrt oder die Menschen unehr fürchtet, als Gott, der schämt sich des herrn.
- 8. Wer aus eigener Araft und Macht felig zu werden bofft, und in Selbsterbebung sich burch ben freien Willen zu einem Gott macht, ber wird burch seine Gottlosigfeit verbleubet.

<sup>\*)</sup> Acta Gernl. (im Rirchenarchin) Tom. I., abgebrudt in Jufiline Beitragen Banb IV.

<sup>\*\*)</sup> Sie finden fich gang ober iheilmeise abgedendt bei G. Def, Lebensgeich. Defolampade G. 78 ff., Dergog I. G. 251, Rirchhofere Farel I. G. 21 und andermarte. Gie tragen ichen gang bae Geprage ber romanischen Reformation.

- 9. Man foll am meisten um das bitten, was der heilige Geift eingiebt. Sott allein follen die Christen ihre Opfer darbringen.
- 10. Ber gefunden Leibes ift und Beit und Krafte nicht ansichließlich gur Berfindigung bes gottfichen Bortes verwendet, ift laut apostolischem Befehl aur Sandarbeit verwflichtet.
- 11. Der Chrift foll fich buten vor Jaftnachtfpielen, vor jubifder Gleisnerei im Saften und vor allem, mas nicht aus Eingebung bes Geiftes geichiebt, befonders vor ben Goben.

12. Bas nach fubliden Sagungen riecht und ber driftliden Freiheit eine Reffel anlegt, bas foll man in driftlichen Rirchen uicht bulben.

13. Unfer Leitftern foll Jefus Chriften fein, burch besten Kraft (und nicht durch die der Gestlien oder eines andern Estenantes) alle Duge allein regiert werben. Dieß wird gestechen, sodald alles nach erangelischen Vorm geflatter sein wieb. Saber und Jami fig zu meiden, damit der Friede Gettes, der öbere ist als alle Ebennuff, in unseren Sergen wochen.

Gine Menge von Buborern fant fich ein, und auch biefimal mar ber meltliche Stand befonbere vertreten. Farel fprach lateinifc, aber mit frangofiidem Dialefte. Detolampab machte ben Dolmetider. Leiber ift von ben Berbandlungen felbft nichts auf Die Radwelt gefommen. Gine gleichzeitige Sandichrift ") melbet blos: "Es tam viel Gutes bavon, es nabm bas Bort Gottes febr gu: es entftanden bavon viele driftliche Lebren auf." Gine perfonliche Arucht für Defolampad ging jedenfalle barans bervor. Er hatte ben jungen Dann fieb gewonnen, und wenn ibm auch bas rafche, auffahrende Wefen beffelben nicht bas rechte Mittel fcbien, bas Werf ber Reformation in gebeiblicher Beife au fordern, fo bot ibm ja gerabe biefes freundichaftliche Berbaltnif Belegenheit, ben Ungeftum zu gugeln und bem gabrenben Dofte gur Abflarung m perbelfen. Ge mar bien um fo nothwendiger, ale Rarel, ber es burch feine freimutbigen Meußerungen über Grasmus \*\*) mit beffen Berebrern verdorben batte, fich genothigt fab, auf Die Beifung bes Rathes bin um Bfingften Bafel m perlaffen. Detolampad gab ibm bie gute Lebre auf ben Beg, in Infnuft fich großerer Dilbe ju befleißigen und Die Großbergigfeit bes Lowen ju fiberbieten burch bie Sanftmuth ber Tauben. Er that noch mehr. Er empfahl ibn und feinen Gefahrten in einem berglichen Briefe an Luther in Bittenberg und auch an Capito in Strafburg, wohin garel junachft feine Schritte rich. tete, gab er ibm einen Brief mit. \*\*\*) Much fpater noch, nachbem Farel in

<sup>\*)</sup> Bei Dos V. G. 461.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte ihn einen Bileam und eine Betterfahne genannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Kop. f. 175 und 200 (b). In dem Briefe an Luther bezeichnet er den Kar rei die einen gewandten Dialettiffer, der im Stude wader, es mit der gan gen Gordonne (der ihrecloglischen Facultät in Paris) aufzunehmen. Nach mehr aber rühmte er besten Federmigfett und beide zu Griffio "Gleich and dem espielen Chrisch, speride er, wift Du erkennen, wos Gestifes Rie-

Mompelgard und bann in Aclen (Aigle) an ber Ballifer Grente eine Anftellung ale Brediger gefunden, blieb Detolampad mit ibm in Briefwechfel und fuchte auch ba burch beutsche Befonnenbeit bas fubfrangofische Temperament gu milbern. \*) Eines Buges nur fei noch ermabnt, ber uns in bas vertrauliche Berhaltniß beiber Danner bliden laft: Farel batte vernommen, bag fein Rrennd in Geldnoth fei. Gofort ichidte er ibm vier Goldfronen. Detolampad aber fcbrieb ibm gurnd: "Du baft mir mit beinem rothen Quart von vier Goldauften Die Schamrothe ine Beficht getrieben. Du bift falfc berichtet, wenn bu meinft, bag ich auf ben befen fei. Go ift es nicht. Der Berr bat bis babin mein Gebet erbort und bat mir weber Reichthum noch Armuth gegeben. Ind bei fcmalem Brote murbe ich mich noch immer gludlich fcaben. Wenn ich Dir neulich gefdrieben babe, bag mein Beutel nicht gefpict fei, fo burfteit Du bas nicht fo verfteben, ale fei er gang leer und Du munteft ibn füllen. 3ch bin in ber That in großer Berlegenheit, indem ich nicht weiß. ob ich Dir bas Gelb gurndichiden ober es unter bie Urmen vertheilen foll. 3ch bitte Did um Chrifti Barmbergigfeit willen , baß , wenn bu Belb brauchft. Du es bei 2B. \*\*) begiebft und will ich es ibm wieder guruderftatten. 3ch befitte nichts, mas nicht auch gang bein eigen mare. Doch nie mar ich fo grm. bak nicht, wenn ich bente fterben mußte, ich mich nicht noch armer munichte." \*\*\*)

Beldes gute Bertrauen Defolaumab jur Gache ber Reformation faßte. zeigt uns ein Brief an einen Ungenannten, ben er balb nach ber Farelichen Disputation fcrieb: +) "Bon ben Erfolgen bes Evangeliums babe ich theils felbft einige Erfahrung gemacht, theils weifen Die Beifpiele Darauf bin, Die uns taglich vor Mugen treten. Bener ftart Gewappnete macht Die erftaunlichlichften Unftrengungen, Damit er fein Saus und feinen Sausrath beidune. Bobl ift es eine beilige Cache um Die BBabrbeit, aber fie bat auch vielen Biberfpruch ju erleiden. Bir baben ein Bert auf une genommen von ungebenrem Gewichte, und es gebt über unfere Rrafte binane. Das gand, bas wir erobern follen, bat Die tapferften Bewohner und machtig befestigte Stabte. Das ift bas Riefengeschlecht ber Enale-Gobne. Die gange Dacht bes Untidrifte mird fich miber une aufwerfen, und Lob gu ernten in Diefer Belt bur-

ber bie beiben jungen Manner finb." Db Farel wirflich nach Bittenberg gefommen fei und von bem Briefe Gebrauch machte, ift zweifelbaft. \*) Bgl. befonbere Epp. fol. 206 (b) und fol. 200, me er ihn unter anberm ers

innert, bag ee leicht fei, einige Dogmen ben Anborern beimbringen unb ihren Ohren einzufiofen, aber bae Berg umgumanbeln fei Gottes Bert. #+) Batenidnee.

<sup>\*\*\*)</sup> Kpp. f. 201. Ueber feine ofonomifche Lage fprach fich Defolampab auch fpåter babin aus: "Misericorditer mecum egit Dominus, qui hactenus me neque divitiis oneravit, neque extrema inopia tentavit; sat dives sum, modo valeam animo. (Responsio secunda ad Pyrkh. p. 102.)

<sup>†)</sup> Bom 9. Mars 1524. Epp, fol, 194(b).

fen wir une nicht ichmeicheln. Bir find übel angeseben bei ben lenten und ein Auswurf ber Belt. Da gilt es, Die Bunbenmale Chrifti gu tragen. Unfer Anführer, Jefus, will aber, bag wir Gbre, Gelb und But und weltliche Luft und Gunft ber Freunde, ja unfer Leben felbft gering achten, bag wir mit bem Mangel, ber Schmach, bem Rreug und Glend und bem Tobe und be-Aber bas Land ber Berbeigung ift ein gutes Land. Wenn ber Gerr une anabia fein wird, fo wird er une in baffelbe einführen. Rur wollen wir une nicht guflebnen wiber ben Geren und une nicht fürchten vor bem Erbenvolfe. Der Gerr fei unfere Aurcht und unfere Beiligung; er felbft fei unfer Rubm und unfere Sauptes Rrone, er fei unfere Starfe und bas born unfere Beile, und wir merben fie verschlingen wie ein Brot. Darum lag une tapfer und ftarf fein im herrn und mit bem Schwert bes Bortes Gottes im Munde auf Die Reinde losgeben, bamit ber Berr Jefus verberrlichet werbe, ber ben Seinigen verheißen bat, baß fie auf Schlangen und Bafiliefen geben und alle Dacht ber Reinde unter ihre Rife treten werden. In bem Berrn, ber unfern Arm ftarft, werben wir Alles vermogen, ber uns burch ben Bropheten verheißt: Furchte bich nicht, bu Burmlein Jatob, ich habe bich erhoret, ich, bein Erlofer, ber Beilige Bergels. Golde Gulfe verfpricht uns Chriftus. Darum lag une Duth faffen und mir werben von ibm bie unverwelfliche Rrone empfangen." \*)

In einen andern Freund ichreibt er um biefelbe Beit: \*\*) "Benn ichon ein altes Sprudmort Die Reiche gludlich preift, mo Die Konige Bbilofopben ober mo bie Bbilofopben Rouige find, mas ift bann erft gu boffen, wenn Chriftus, Die emige Beisheit, einmal wird anerfannt fein? - Bie bat in furger Beit Cachfen einen Rubm erlangt burch bie Rlugbeit und Difbe bes einzigen Rurfürften Griebrich (Des Beifen), ber boch weiter nichts gur Gache gethan bat, ale baß er bie Berfolgung berer, Die bas Evangelium frei verfundigten, nicht angeben wollte, fonbern bem Borte Gottes freien Lauf ließ? Gir Die Chriften ift es icon ein Grofes, wenn bas Bort Gottes frei maltet. Duffen auch, wie ber herr es vorausgefagt, Die Prediger ber Babrheit Berfolgung leiben, ba ber Diener es nicht beffer baben foll, ale fein Berr und Deifter, fo erweift fich boch Gottes Gnte barin, baf er une nicht verfucht werben laft über unfer Bermogen; baber thut es noth, mit ber Grommigfeit Gifer, mit bem Gifer Beftanbigfeit, mit ber Beftanbigfeit Musbauer ju verbinben, Damit ber Rame bes herrn, ber fo lange Beit binburch gefcomabt und gefconbet murbe, burch une verberrlichet merbe."

<sup>\*) 3</sup>n gleicher gehobener Stimmung ift auch ber Brief an 3wingli vom 27. April. Opp. VII. p. 293. Diefelben friegerischen Bilber fehren bier wieber.

<sup>\*\*)</sup> Epp. fol. 194(a).

## 5. Die weiteren Reformationstampfe.

(Ockslampad. Pellican und Cuthard. Das erfie Reformationsmandat. . Wyffenburg.)

Daß mit ben Schauftuden öffentlicher Religionegefprache noch nicht alles getban fei, mußte Riemand beffer ale Defolampad. Die ftille treue Bflege ber evangelifden Babrbeit, Die gefunde Austegung ber beiligen Schrift auf und unter ber Rangel mar bas Mittel, bas, wenn auch nicht in rafcher und glangender Beife, boch um fo ficherer jum Biele ffibrte. Schon um Beibnachten 1523 batte Defolamvab, bem Beisviele 3mingli's folgend, angefangen, in fortlaufender Reibe über ein ganges biblifches Buch zu predigen, und Diefer Sitte blieb er getren. Geiner Bortrage (Demagorien) über ben erften Brief bes Johannes baben wir icon Ermabnung gethan. Der in Liebe thatige Blanbe, wie er fo einzig in feiner Urt in bem Lieblingefunger bes Berrn gu Tage tritt, mar ber Sauptinbalt Diefer Brebigten. Schon barin baben wir ihren reformatorifchen Charafter zu ertennen. Indeffen fehlte es bem Redner auch nicht an innerer und außerer Aufforderung, Die berrichenben Difibrauche ber Rirche, ben Ablag, bas Defenbier, ben Gobenbienft, ber mit Daria, ben Beiligen und Bilbern getrieben murbe, Die Obrenbeichte, bas Geremonienmefen u. f. w. mit bem gangen prophetifchen Ernfte gu ftrafen, ber feinen Bortragen eigen mar. Defolampade Berebfamfeit, fo weit wir une ein Bilb von ibr ju machen vermogen, war mobl nicht von ber Urt, bag fie, begunftigt burch Die impofante Geffalt bes Reduere und durch eine volltonige, weithin hallenbe Stimme Die Bergen ber Buborer gleichsam im Sturme eroberte. Aus einem garten, faft mochten mir fagen gebrechlichen Leibe, brangte fich in rubig gehaltener Beife, von innerem Zeuer belebt, Die fcmache Stimme Des bleichen Dannes bervor. Aber in Diefem unaufebnlichen irdenen Gefane mobute ber Schat eines burch Gottes Bort und burch ernite, wie felige Erfahrungen gelanterten Gemutbes, und Diefer Schat leuchtete bann wohl auch durch Die gerbrechliche Sulle bindurch. Der Bulauf bes Bolles mehrte fich gufebens und murbe nicht geringer, ale Detolampad nun auch an ben Wochentagen bas Wort bee Lebens verfundigte; benn wie nach anbaltender Durre bas Erdreich um fo begieriger ben Regen auch in wiederholten Stromen aufnimmt, fo war es bier. Dan fonute ber Bredigten nicht fatt werben. Gie vertraten in jener Beit manchem bas, mas bente bie Breffe bietet, und mobl auf eine fraftigere und erquidlichere Beife. Beil Defolampad nicht Allen allein genugen tounte, fo ftellten icon im Sabre 1523 Die Beften und Erleuchtetften aus ber Burgerfcaft, unter ihnen auch mebrere Rathealieder, bas Aufuden an Die Barfufer. fle möchten ftatt ber vielen Deffen und horen boch lieber taglich um 8 Ubr Morgens in ibrer bagu mobl gelegenen Rirche (in Mitte ber Stadt) eine furge Bredigt von einer balben Stunde balten, worin bas Reue Teftament erffart murbe. Der madere Bellican ging fofort auf Die Bitte ein und ibm folof<sup>\*)</sup> Supra modum hic frigemus. Opp. VII. p. 368.

<sup>\*\*)</sup> Carlstadius libellis me non offendisset, si fratribus perpercisset . . . . Quod morosior est in ceremoniis non ferendis, non admodum probo.

<sup>\*\*\*)</sup> Gin gebrudtes Gremplar (ohne Datum) in ben Antiq. Gernl. T. I.

alle "Ermpancien" bei Seite zu lassen." Ebense wurde auch das Schümpfen und Schmäben auf den Kaugelin, es möge offen oder verbotter Weise gesche, ausse Ertragste verboten.") Das Mandat war gut geneint, aber jeder legte es nach seiner Weise aus, und wo die Anglänger des Alten sich getroffen sich sied der Anglänger des Alten sich getroffen fichten burd das schafen West einer Gegare, den vonren sie auch gesche die Spalf von mit der Klage aus Verlegung des Mandack. Unter anderem predigier Worten und der der Verlegung der Mandack. Inter anderem predigier warten von Schafen, "die da Zertrennung und Aregernis anrichten, die nacht der Geschen "gehre des Verlegung des Freinen und durch sie über die eine und durch sie der Verlegung der der der der Verlegung der der der Verlegung des fein Muskager des Wandat verlegt habe. Er nödlir den Weg der aus Verlegung sein und dem Verlegung gefüger folgende Zbefen und Verlegung des und den und Verlegung des und den Anglänger des und Verlegungs der Verlegung feltug er solgende Tehe nur Verlegung den und Verlegung des und Verlegung der gegen und den Verlegt dabe.

I. Ge fann aus ber Schrift bewiefen werben:

- 1. Daß Chriftus bas mabre und einige Licht fei, bas alle Menschen erleuchtet.
- 2. Daß, da wir Feinde waren, Chriftus für uns geboren wurde und für uns gelitten hat, wozu er nicht durch eines Wenschen Zugenden ist bewogen worden; sondern er hat sich uns bingegeben umsonst aus Liebe.
- 3. Daß Chriftne fei ber einige Mittler und Furfprech und Berfohnung für unfere Gunden.
- 4. Daß es der driftlichen Freiheit (Die des Geiftes ift) widerfpreche, wenn wir und den menichlichen Geboten unterwurfig machen.

  5. Daß Chriftus in einem Dofer uns, Die Gebeiligten in Ewigfeit,
- vollendet habe.
  6. Daß der hochwurdige Tifc bes herrn allen Glaubigen aufgerichtet
- fei unter ber Beftalt bes Brots und Beins.
  7. Daß bas neue Leben bestehe in völliger und evangelifcher Bufe.
  - 8. Daß, mer nicht arbeitet, and nicht foll effen.
  - 9. Daß ein Priefter foll fein eines Beibes Dann.

<sup>\*), &</sup>quot;Diefelben Reger, Scheinnen nab Buben, eine mit ausgebruckten fanderiedlichen), etwa mit verfingten Borten nennen." — Ein ähnliches, fall gleichlautenke Mandat war ichen Intil 1523 in Bern erlaffen worben. (Anch bort findet fich das noch im Schweiger Dialeft übliche Wort "Stempar neiten").

<sup>\*\*)</sup> Oentijé und lateinijó auf einem gebrudten Alafate, unteretionet: ex decreto & permissione providi Senatus Basilienais. Das vodi eingig noch etallene Etemplar finnet fich in den Act. Geral. T. I. Cinem Abbrad giett Kapp in der "Rachiefe näplicher Reformatione, Urfunden" Bb. II. 6. 624.

- 10. Dag die Glanbigen erhalten werden, Die Unglaubigen ichon jest gerichtet find.
  - II. hinwiederum tann aus ber Schrift nicht bewiefen merben :
- 1. Dag Maria, Die Mutter Gottes, und Die Beiligen in anderer Beife Lichter feien, als durch Lehre und Beifpiel.
- 2. Daß Maria durch ihr Berdienft Christum aus dem himmel berabgelocht habe.
- 3. Dag Die Beiligen, Die bier gewandelt, uns bei Gott vertreten ober eigentlich fur uns bitten.
  - 4. Daß die Gemiffen durch meufchliche Heberlieferungen gebunden feien.
  - 5. Daß die Deffe ein Opfer fei.
- 6. Daß die Laien das Abendmahl nur unter ei ner Bestalt genießen sollen.
  7. Daß die Ohrenbeichte und die Genugthuung durch unsere Werke im Borte Gottes geboten fei.
  - 8. Daß es Gott versucht fei, Die Arbeit ju gebieten.
  - 9. Dag ben Brieftern Die Che verboten fei.
    - 10. Daf ein Regefeuer fei nach Diefem Leben.

Wir feben daraus, wie weit fich die Gegenläge bereits entwickelt hatten und können uns ein Bild machen von dem Indalte der zwiehnlifigen Perdigten, die der Rath wollte abgeftellt wissen. Ueber den Hergang und Ausgang biefer Disputation (Der vierten in der Reite)e erfahren wir niches.

Che wir die weitere Entwidelung Des Reformationomerfes in Bafel perfolgen . werfen wir einen Blid auf Die Lage ber Dinge im Großen. Enthere Cache batte in und außer Deutschland immer mehr Freunde gewonnen. Rach bem fcandinavifchen Rorden bin batte fle fich burch Dlaf Betri verbreitet und auf der Dievutation in Upfala (1524) unter Guftav Bafa in Schweben ben Gieg errungen. Schon fruber mar Luthers Bibel ine Danifche überfest iberfest worden. Aber auch nach Franfreid und bie nach Italien und felbft nad Spanien bin maren Funten ausgestrent morben, Die gundeten. Um fo gemaltigere Unftrengungen batte Die Gegenpartei gemacht, bas Feuer ju bammen. Schon maren 1523 in ben Riederlanden Die erften Martyrer, zwei Muauftinermonde, auf bem Scheiterhaufen verbrannt morben. Die "Miche ließ nicht ab und ftaubte in allen Landen", wie Luther fingt in feinem Liebe. In Deutschland maren alle Gemutber in Gabrung, und Die Frage: .. mas mill bas merben?" brangte fich auf jebe Bunge. Much Luthere Schidfigl mar noch nicht enticieben. Roch mar er ein Beachteter, feit bem Zage von Borme. Auf bem 1523 in Rurnberg versammelten Reichstage batte ber Carbinal Campegai, ale Mbgeordneter Bapft Clemens VII., alle feine Beredfamteit aufgeboten, um die Rurften gur Bollgiebung bes Bormfer Gbicte gu bewegen. Allein nur bedingter Beife, nur "fo viel als ihnen moglich", versprachen Die Stande im Reichaabschied (18. April 1524) bem taiferlichen Daubat nachjulommen. Hin versuchte ber Legat, Die Gingelnen fur feine 3mede gu gewinnen, und namentlich bie Bijchofe. Unter Diefen maren einige felbft ber Reformation geneigt. Go in Breugen ber Bifchof Georg pon Bolent, ber in einem Mandate vom 15. August 1524 feine volle Freude ausspricht über Die guten und ichnellen Fortidritte ber Reformation in Breufen, er neunt Die Beit .. eine anadenreiche, weil in ihr Gott fo bell und rein fein feligmachendes Wort erfceinen laffe". \*) Much ber Bifchof von Breslau, Johann Turgo, und beffen Rachfolger, Johann von Galga, zeigten fich ber Reformation gunftig. Undere bagegen (und gwar die Debrgabl) boten um fo williger Die Sand, wo es galt, einen Damm aufzumerfen gegen Die verhafte Lebre. In Regensburg, mobin ber Legat von Murnberg aus fich begeben, brachte er ein Bundniß gu Gtaube, au beffen Gpige bes Raifers (Rari V.) Bruder, Ergbergog Ferdinaud, fand, und mit ibm die Gergoge Bilbelm und Ludwig von Baiern und dem fich bann weiter anschloffen ber Ergbischof von Salgburg und Die Bifchofe von Trient und Regensburg, nebft ben Abgeordneten ber Bifchofe von Bamberg, Speier, Strafburg, Mugeburg, Conftang, Bafe I, Freifingen, Baffau, Brigen. Diefe veröffentlichten ben 6. Juli ein Ebict, \*\*) worin fie fich ju treuer Beobachtung Des Bormfer Ebicte verpflichteten, mogegen ihnen bann ber Legat mancherlei Beriprechungen machte rudfichtlich ber Beichwerben (Gravamina), welche Die beutiche Ration bem papftlichen Stuble gegenüber führte.

<sup>\*) &</sup>quot;Georg von Bolent, ber erfte evangelifde Bifchof", von Georg von Bos lent, Salle 1858. G. 41.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bereinigung einiger Stanbe, fo ber papfiticen Religion anhangig , bag fie ber R. Mal, ingft ju Bernie auf bem Reichtig ansegangenen Witch und Annbat contra Dr. M. Luther in ihren furftenthimern, Dbrigfeiten und Gebieten gehorfame Bolliehung ihnn wollen."

<sup>\*\*\*)</sup> Beinrich von Renenburg (Bifchof von Bafel) hatte das Schloß Bruntrut im 13. Zahrhundert von dem Grafen von Beuenburg gefauft. Johann v. Beningen im 15. Jahrhundert lief es mit großen Koften nen aufbeuen.

Rachben ber Bifchof feinen Gig in Bafel verlaffen, trat nun die bürgei ber lirchiften und mehr, hierin bem Jange ber Zeit folgend, an bie Spije ber frichiften Angelgenheiten. Sie betrachter ich, ohne die gerade thevertilch anspuiperechen, als Den von Gott natürlich gerodneten Bifchof ber Lambellfreig, im Angeld mehr bei Breigen bei Breigen bei Breigen gestellt bei Breigen gestellt geschen der Breigen gestellt gestellt geben bei Breigefeit fich untebingt unter Gotte Bert fleite und als Gette Beiterung un handen fich in allen Siffeten für verpflichtet jeht. Nachem eine Zeit jang die alftacholifte Bartet am Ander genefen (vertreten burgdein rich Beftel gefinnt der Breigen gefinnt gefinnt Abelber genefen vertreten burgden ber Blit Deetgunffmeister Ander Deetgunffmeister und ber Gtadbifdreiber Candeller.

Unter Diefer Regierung erhielt benn auch Defolampab, ber bisber noch immer ale Bfarrverwefer betrachtet murbe, eine feitere Unitelling, indem er im Rebrnar 1525 jum eigentlichen Bfarrer (Leutpriefter) an ber Gt. Dar. tinefirche ernaunt murbe. Ge mar bieß um fo nothiger, ale bie Befahr mehr ale einmal vorbanden mar, ben trefflichen Mann gu verlieren. Gergog Mirich von Burtemberg batte im Commer 1523 auch Bafel betreten und Defolampade Bredigten befucht; er wollte ibn in feine Dienfte gieben und Defolampad icbien nicht abgeneigt, bem Rufe gu folgen. Gein Freund aber, Bilibald (Billibald) Birtheimer von Rurnberg, fuchte ibn von einem übereilten Schritte abgubalten. Er ermunterte ibn in einem Briefe (v. 23. 3a. mar 1524) \*\*) er moge boch auch mitten in ben Wiberwartigfeiten trenlich ausbarren. Er ftellte ibm vor, wie er feinen Wegnern feinen großeren Befallen thun tounte, ale wenn er fich von einem Orte gum andern bin und ber treiben laffe; wenn er bem Undant ber Denichen aus beni Bege geben molle, fo belfe ibm bas nichts, bon Stadt au Stadt au manbern, fondern ba mußte er bem Leben feibit entfagen. Defolampabe Landemann, Johann Brens, batte ibn bagegen gern wieber in Die alte Seimath gelodt; er batte befibalb

Genie verbogen liegende Schlange jah nub mertle, daß fie bereitit ibn tielben mob feine Burfeholt um Dieter mun gesteben babe. Mer pr jubil eine bei biefer Gelegenheit haben Biefe angeingen, ihre unwiffenschriftigen, begriffen Behaubungung mungelrein ibne Monter Evergaelz zu erbreiten war nicht mehr mehr gelte, feit ibn ab Monter Evergaelz zu erbreiten war nicht mehr mehr gelte, feit ibn ab mat es De fel am pa b bie Derham erfanz um bet und feite Erferfnutfgebeit bie Gubt. mit feinem Brer bigten mob Schriften angefreit und verborten hater." — Der Rodfligten Grifflock, B bil litt pv von En nach febe in zelfreng gerönder. Grifflock, Brift litt pv von En nach febe in zelfreng gerönder. Grifflock, Brift ben 23. Sext. 1227 feinen feiterliene flings in Bofel und warbe wam Rodfe erkemmell Empfangen, aber es bliebe bet er Gerennofte.

<sup>\*)</sup> Richt zu verwechseln mit Jatob Meier jum hirichen, ber ein entschiebener Frennb und Gonner ber Reformation mar.

<sup>\*\*)</sup> Bei Bergog im Unhang G. 268.

icon Borfebrungen getroffen mit ben Beinebergern, bag fle ibn wieber ju fich rufen mochten. \*) 11m fich gegen folde Berfuchungen ficher ju ftellen, batte fich nun Detolampad felbft an Die Riechenpfleger von St. Martin gewendet und ibnen bas Beinliche feiner Lage vorgestellt. Die Bauptbebingung, unter melder er fich ju bleiben entichloß, mar bie, bag ibm vergonnt werbe, bas Wort Bottes nach freier Heberzeugung ju verfündigen \*\*) und daß ibm jur Erleich. terung ein Selfer an Die Geite gestellt merbe gur Bermaltung ber Sacramente. Die Bedingungen murben genehmigt und der Rath beftätigte Die Babl. \*\*\*) Die ibm icon jest angetragene Dberpfarrftelle ichlug er aus. Um Matthiastage (24. Rebrugt ) 1525 trat Defolampad jum eriten Dale ale eigentlicher Geelforger (Leutpriefter) por feiner Gemeinde auf. Die Babl Des Apoftels Matthias (Apoftelgefc. 1, 15-26), melde Die Berifope Des feftlichen Tages bildete, bot ibm einen ermunichten Anlag, über fein eigenes Berbaltniß gur Bemeinde zu reden. Er erfannte in der an ibn ergangenen Babl einen Ruf Des herrn, und Diefem gemäß fein Amt auszurichten, Dazu erflarte er fich bereit. Richt um die Ginfinfte fei es ihm zu thun (Diefe waren fcmal genug), fonbern um ben Bewinn ber Bergen fur Chriftus. In feinen Bredigten verfprach er, fich rein an bas Bort Gottes ju halten und fich nicht an Die Gebrauche ber Bater gu febren, von benen manche bem gottlichen 2Borte widerftritten. Bas Chriftus frei gegeben, bas foll auch furber frei, mas er verboten, foll fur immer verhoten fein. Um ber Schwachen willen moge bas Gine und Anbere noch beibebalten merben; bas Reich Gottes beftebe überbaupt nicht in Gffen und Trinfen und außeren Dingen. Renerungen werde er nur vornebmen mit Genehmigung ber Regierung, Die bierin bas lette Bort ju fprechen babe. Unterbeffen aber moge Bott feinen Beift in Die Bergen fenben, Damit fein Bille erfannt und genbt werbe. +)

Bon da an war Defolampad entichieden, als treuer hirte bei feiner Gemeinde zu bleiben. Sein Stand war freilich noch jeht ein schwieriger, und in gewisser Sinsicht schwieriger, als bisher. "Ich weiß wohl, schreibt er (25. April

<sup>\*)</sup> Bei Bergog im Anhang G. 283 (28. Juni 1524).

<sup>\*\*)</sup> Bgl, ben Briff an Batel, Kpp. f. 2041 "Paroceiani apud 8t. Martinom hodie (6. Rébraer) sciacitati sunt ex me, num velim aubire curam piebani, quibus ita respondi, ut rei christianse praeiadicaturum non arbitrer, etiamsi voti compotes fuerint, " unb ble responsio posterior an Birfheimer, ©. 102 §.

<sup>\*\*\*)</sup> Die gemarern Gometen-Beilimmigen wurden erft 1200 fefgeftellt, ogl. bos haubschfilliche Altenftach in den Ant. Gernl. (27): "Befallung herrn Dr. J. Oscolampadli zu Berfündigung ber h. Evangelli in der Alrede zu St. Martin, Anno 1300." Das Messeichte wurde ihm für feine Berson erlassen aben Rachain öberteisfen. Much het bet verfeiseren Gebührern, fie sollen ihm pfallen, "er möge in den Gbor geben oder nicht". Byl. des Weiltere der Oscolampassen. Den Schaffer der Verfeisen der bie bes Weilter der der od. C. 358.

t) Bal. Ausgewählte Chriften I, 3.

1525) an Birtheimer, \*) bag allerlei bofe Gerachte über mich ergeben; auch bier bin ich von Aufpaffern umgeben, Die taglich neue Lugen gegen mich aufbringen. 3ch aber bante bem herrn, bag bas Treiben ber Gottlofen ein eitles ift und bag ibre baltlofen Lugen in fich felbft gufammenfallen. Allerdings babe ich es mit ungeftumen und unverfobnlichen Gegnern au tonn, Die mich mit icarfen Mugen beobachten, fo baf, wenn fie mir bas geringfte Bergeben nadweifen fonnten, fie nach Rraften trachten mirben, mich von bier meggifcaffen und mich ju Grunde ju richten, und bas um fo mebr, weil fie feben, bağ es mir burch anhaltende Bemubungen gelnigen ift, Die Abneigung bes Bolles gegen mich zu mindern, in dem Daage, ale es von ihnen fich losfagt. Ge fehlt wohl nicht an Drobungen, an Aufftiftungen, und mo bie Gelegenbeit fich bietet, an breiften Berausforberungen. Indeffen bat ber Berr bis bieber mich befchust ... Bu meiner Lebre ftebe ich öffentlich in Wort und Schrift und bin bereit, einem Jeglichen Rechenschaft ju geben von meinem Mauben. Satte ich ben Denichen gefallen wollen, fo batte ich icon por gebn Jahren (Die Beit, Da er bas erfte Dal bem Rufe nach Bafel folgte) mich auf mein vaterliches Gutlein in Die Stille gurudgieben tonnen, aber bas biefe nicht eines Dienere Chrifti murbig banbeln."

# 6. Die erften öffentlichen Schritte. (Stifte und Alöfter. Crasmus.)

<sup>\*)</sup> Bei bergog im Unhang G. 272.

<sup>4°)</sup> Ego in abregandis quae iure abregantar ientior et tardior ful caeteria, saepeque a plebeils interpellatus sum eam ob causam, quos tamus non curavi, aed meum egi officium, non otiosum me fulsse existimans, si ipse manus meas non contaminarem, verboue Dei, quae oportet emendanda docerem. (Resp. sec. ad Bilib. Pirkb. p. 104.)

Sagenbad, Defelampab.

Die Reformen richteten fich nach bem fich fundgebenden Bedurfuig. Dieß zeigte fich zuerft bei bem flofterlichen Leben. Dicht burch einen gewaltfamen Gingriff ber Regierung von oben bergb marb biefe Reform eingeleitet, fonbern fie marb von benen entgegen gebracht, Die in erfter Linie bavon berührt murben. Ge maren Die Chorberren bes Stiftes gu Gt. Leonbard, melde and eigenem Untriebe in einer vom 1. Rebrugt 1525 batirten Urfunde ibr Gottesbaus, fammt ber bagu geborigen Pfarrei mit allen Rechten und Gerechtigfeiten, mit allen Binfen, Bebnten, Gefällen und Rugungen ber Stadt überaaben , moaegen ber Rath bas Berfprechen gab, fie und ibre Rachfommen in Cont. Chirm und Burgerrecht aufzunehmen. \*) Gine andere Rlofterreform ging vom Rath felbft aus. In bem St. Dagdalenen Rlofter ber bugenten Schweftern (Reuerinnen) an ber Steinen batten fich, wie übrigens auch in mebreren anderen Rraueufloftern, mande Diffbranche eingeschlichen, mobt bier nicht obne Schuld ber Bredigermonde; beneu bis babin allein Die geiftliche Bflege bee Rloftere vertraut mar. Der Rath lofte nun burch eine Urfunbe nom 13. Sebruar bas Rlofter von Diefem Imange und ftellte ben Schmeftern frei, fich ibre Beichtvater felbft aus ben Beiftlichen zu mablen, benen er bann bas Amt zu fibertragen fich vorbebielt. Balb marb diefe Dagregel auch auf Die übrigen Frauenflofter ansgebebnt und bas viele Lauten in ben Rlofterfirden beschränft. Roch weiter fdritt Die Regierung im Commer beffelben Sabres por. Den 15. Juni verffigte fich ber Burgermeifter Abelberg Deier mit einigen Rathealiebern in Die vericbiebenen Rlofter ber Stadt und theilte bem versammelten Convente ben Beichluft ber Obrigfeit mit, wonach feine neuen

Debensalieder mehr burften aufgenommen merben. Um aber auch ben bisberigen Rlofterleuten ben Anstritt aus bem Rlofter und ben llebertritt in bas burgerliche Reben gu erleichtern, verordnete bann meiter eine Ratheerfeuntuift rom 26. September, bag alljabrlich eine eigene Rathecommiffion fich in Die Rlofter gu begeben babe, um Alle Die, welche etwa Luft batten ausgutreten, gu Mengerung ihrer Billensmeinung aufzuforbern. Die Augeige mußte inner Monatefrift an Die Commiffion gefcheben. Wer im Rlofter bleiben wollte, ber tonnte es thun unter ber Bedingung eines ebrfamen und ber Ordning bes Rloftere entfprechenden Berhaltene. Diefe Erfenutnif murbe ben 1. Dctober auch ben Rartbaufern angeftellt. \*) Der Bruber Georg, ber in feiner Rlofterselle ein Tagebuch über Die Greigniffe führte, machte barüber feine bitteren Bemerkungen, \*\*) wie benn überhaupt biefe Benoffenfchaft am langften gufammenbielt; benn mabrend bie Bellen ber übrigen Rlofter in Rolge bes obrigfeitlichen Befchluffes fich allmählig eutleerten, trat nur Giner aus ber Rarthaufe. Unter ben Burudgebliebenen mochte mobl ber Gine und Andere im Stillen bennoch bas aufgebende Licht ber Reformation begruft baben, wenn er es anch nicht magte, por ber Belt ein offenes Befenutniß abinlegen und burch einen auffälligen Gdritt es ju befraftigen. \*\*\*)

Wit den Klostereformen gingen die fürigen hand in hand. So magte Wickstampad (mahrifeintlich sich mit nachter 1825) den Gerands die schriften, wonach sich die Klostenden um Alchemittensch mit Alice bestretten, etenso das Welsen der Alamyseige, der sichter u. f. w. Ert der Welfe Schrifter von ist füllsten Geremonier einfluheiten bei, dennag aber darunf, das die Germeinde fich nicht beganüge mit der Messlitungie, fonderen an der Zeier des Albend-mahls selbst fehlichten (höcht wahrlicht unter kribertei Gestalty) und er abste die Erfeitstamp, das sichen mit gefer Gerbauma, gefah. Inch ließ

5 \*

<sup>\*)</sup> Die Anthaler waren 1407 von Strafburg nach Bafel übergeftebell. Sie erfreuten fich ber besaberen Gunft bemadigen Deriginmeitlers IV be 1. Uin anfällige Geregalij wer es, als 1457 in junger Batriciter Bafels, ab hanne 3 fie gefen burt. in, in bleise Kispter chitrol, bei merier et loof wurde. In num auf de en preiten Ellier ber den betreckten, ba er burch seinen man als de en preiten Ellier ber den betreckten, ba er burch seinen fremmen Glier ju besse Anstelle bei von der Bafels Bafels Bafels bei Melle bei von den Bafels Melglobefalt von 1888.

<sup>\*\*)</sup> Seite 27. Daß auch einige ber Gebliebenen erft fcmanften, gefieht ber Chronift offen ein.

<sup>\*\*\*) 28</sup> biefen gefohte mohl and inte Georg Bontauus, von bem nod ein merfweitsger Biefe an 30 mig 1 werdanden fli, Ertenmer 1202, worin er fich felh ale Nicodeminnus Pharineens untergefignet (Opp. VII. p. 413). Doğ er tehn ber getwefen, noa hem bie effermalionfetholde Givenif berrührt, ift mohl faum anzunehmen, obgleich bie Bernandgeber ber 3ming illiden 20fert es behandten.

t) Coon vor Defolampab hatte Pfarrer 3m meli, bei St. Mirich, bas Deffer lefen unterlaffen, war aber genothigt worben, es wieber einzufuhren.

er die Kinder durch feinen Selfer in denticher Sprache tanfen und ließ den Exorcionus und die unnötigigen Geremonien, jedoch mit Schonung, weg. Die Krantencommunion bingegen wurde als etwas Erbanliches beibebalten.\*)

Un Ginfprachen gegen Die Reuerungen fehlte es indeffen auch jest nicht. Ale Defolampad in feinen Bredigten über ben Brief an Die Bebraer Die Buborer über bas richtige Berhaltniß ber Ceremonien gu bem Befen bes Chriftenthume aufguflaren fuchte, fo jog ibm bieß eine Berantwortung vor ber Obrigfeit qu, ale gebe er bamit um, ben Seiligen ibre Gbre qu entzieben. Ge mar nabe baran, baf ibm bas Bredigen über ben Bebraerbrief follte unterfagt merben. Allein mit aller Freimuthigfeit erffarte ber Ungeschulbigte bem Burgermeifter und bem Oberftqunftmeifter, er fei ein Brediger Chrifti und als folder fühle er fich ben Beiligen nicht verpflichtet; aber von allem bem, mas Chriftus für beilig erflart babe, fei er weit entfernt, etwas berabfegen gn mollen. Um Bebraerbrief liege übrigens Die Gonfb nicht; aus jedem andern Buche ber beiligen Schrift getrane er fich baffelbe bargutbun, fobalb ibm eine ansführliche Entwidelung feines Textes geftattet fei, benn überall merbe Die Anbetung Gottes als Die allein gulaffige befohlen. Er verhehlte auch nicht, baß er noch anderen Digbrauchen nachftens ju Leibe geben merbe. Die Berren borten ibn rubig an, geftatteten ibm ferner Die freie Babl feiner Bredigttexte und empfablen ibm fortgufahren wie er begonnen, jedoch mit geboriger Worficht. \*\*)

<sup>9.</sup> Neap, sec. ad Bil. Pirkh. p. 104. Bon ber Kraffengemunten beigt eb beifelb auerbeidig, nan hobe fie nicht ur benn nicht werbeigert, bei fie begebrten, isobern ju ihrem Gebrauch ermachnt. (Coenne dennicam aegreiste etplis vieit as foemlini, as epilu as fere sindlig dennicam dennicam die beide von erganithus negare non liechet, ims adhertari descend.) So bei fig in ver Bafffend Affric freigagen ber tiebeng ie Beitig und andermatieh). So ken fig in ver Bafffend Affric freigagen ber tiebeng ie Beitig und andermatieh). So Krasfencommunion erfolien, und punt gerede ab ert ref or mit ert un fligiousung wun Kedenmaße entfreeden, benn "nichte, fest Defolumpad hing, fchlich wir mehr ein, als das Myenfen an den Zo Gefrill und de Empfende per tiebe."

<sup>\*\*)</sup> Brief an Farel vom 3. Muguft (ohne Jahredjahl). Epp. f. 198.

gern verberben wollte, in einige Berlegenheit. Er fuchte fic bamit ju entichulbigen, bag er ein Frember und bes Landes Sprache unfundig, bagu fcmach und alt undamit Gefchaften überladen fei. Beit beffer murbe barüber ber bochgelehrte Dr. Budwig Ber urtheilen, ber am fleinen Ginger geschidter fei, ale er am gangen Leibe. Gleichwohl, erflarte er, wolle er fich bem Muftrag unterziehen, fo gut er tonne. Die Sache fei eine bochwichtige und von ber Art. Daß fie nur burch ben Bufammentritt ber erften Botentaten und vieler Stabte und gander geborig geschlichtet werden tonne, man fei von beiben Geiten au weit gegangen, und mas ber allgemeinen Rebensarten mehr maren. Rudfichtlich ber bezeichneten Bunfte rieth er, man folle Acht baben, baf feine aufrubrerifden und anoummen Schriften verbreitet werden; fcblechtbin alles perbieten fonne man nicht, weil fonft auch manches Bute und Mutliche unterbrudt murbe (bieg mit Begug auf Die Schriften Luthers und Defolampads). Bas ben zweiten Buntt, Die Bilber, Ceremonien u. f. w. betreffe, fo foll man fich buten vor voreiliger Abichaffung, indem man es boch nie Allen recht maden tonne. Sinfictlich bes Abendmableteldes mochte es aut fein, wenn ein ganges Land fich vereinigte, vom Bapfte Die Geffattung beffelben auszumirfen. Daffelbe tonnte and gefcheben mit ben Raften. Bei ber britten Frage feien ju unterfcheiben bie murbigen Priefter und bie unmurbigen. Rur ben Erftefteren fei Freiheit zu geftatten, mabrend Die Leiteren Diefelbe nur an argerem Arevel migbrauchen murben. Aber auch in Diefer wichtigen Cache Des Colilibats tonnte nur ein Aurftenconvent ober ein Concil enticheiben. Berebelichte Briefter feien ale Laien angufeben. Daffelbe fei von ben Monchen gu balten. Go unter gegenwartigen Umftanben; in Bufunft aber mare alles Eruftes barauf zu feben, bag bie Welt nicht mit ungelehrten, mußigen und nichtenutigen Monden angefüllt werbe. Schließlich rieth er, ben Bewegungen ber Reit gegenüber Diefelbe Rlugbeit bes Berfahrens einzuhalten wie bisber; ber Erfolg merbe lebren, ob bas mas jett fo febr betrieben mirb, von Gott fei ober mo andereber. Ingwifden fei alles fern zu balten, mas Unlag geben tonne gu aufrührerifden Bewegungen.\*)

Der Rath sonnte fich übersen auf bie Linge uicht mit ber gewartenben beflung beginigen. Biesenwer follte noch einmal ein Zuessuch gemacht werben mit einem Beligionsgesspieche. Und zu einem sochen die ein Wandelt ber Regierung vom 22. Bertif ein. Mit rubigem Ernste schaueb Defolampad biesen keltwurtte entgegen. ")

Schon war aber um eben diese Beit der Streit nicht mehr ein einsacher Streit zwischen Altem und Reuem, zwischen den Ueberlieferungen ber Rirche und bem neu erwachten Evangelium. Richt zwei Lager nur, bas ber Bapiften

<sup>\*)</sup> Diefes Gutachten findet fich abichriftlich in ben Antiq. Gernl. T. I. 2Bnrs fifen bat es in Ueberfebnna mitgethellt.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. ben icon oben angeführten Brief an Birfheimer.

und der reformatoriss Geflunten fanden, jedes in sich obsyckloffen, einander gegeniber. Gehon war es dem Reinde gefinngen, Zwietendet ausguläen auf dem jungen Acter der erungelischen Arche, und auch die unech ab den erften Kämpfen stehende Kriche Baleld wurder von ihnem berührt und theilmeit erfehrten. Den zwie Setzlei her sehen wir die felinde Wache termistend in das eigene Lager einberdem, hier den Ausentrieig und die Biedertaufprei in einem Geschape, der dem Gearenmenfelten. Auf die felberaden Gemente haben wie num unter Bied zu richteten.

### 7. Der Bauernfrieg und die Biebertauferei.

Der Bauernfrieg bat einen weiten Bufammenbang. Jeder weiß, wie Luthere Berf in Deutschland burch ben Hufftand ber Laubleute in Schmaben und Thuringen unterbrochen wurde, indem fleischlicher Digverftand ber evangelischen Freiheit zu Mord und Brand führte und eine blutige Rache von Seiten ber Fürften und Obrigfeiten nach fich jog. Much Defolampabs Baterftabt. Beineberg, mar in Diefem Rriege bart mitgenommen worben. Bom Schwarzwald und bem Elfag ber, mo ber milbe Beift bes Aufrubre im Berftoren ber Gotteebaufer und Riofter, ber Schloffer und Burgen fich gefiel, \*) mar berfelbe icon in ben erften Tagen bes Daimonats auch bis an Die Grengen ber Schweis vorgebrungen. Am Tage Bhilippi und Jacobi erfcbienen aus ben oberen Gegenden bes Bafelichen Gebietes Die aufgeregten Schaaren ber Landleute vor ben Thoren ber Stadt, Die ihnen burch Berrath follten geöffnet werden. Durch Die Ginigfeit und Entschloffenheit ber Burger und burch finges Rachgeben der Regierung tam unter eidgenöffifcher Bermittelung ein Friede ju Stande, fo bag Blutvergießen und Blunderung verbindert murbe. Die Sache batte einen rein politifden Charafter; allein Die Gegner ber Reformation unterließen nicht, fie mit ben religiofen Bewegungen in Berbindung au bringen. Dit einigem Schein, infofern fich unter ben Forberungen ber Bauern, wie anderwarts, fo auch bier die fand, bag man ihnen freie Berfun-Digung Des Bortes Gottes geftatte. Belden Antheil ber uns befannte Stephan Stor, Leutpriefter von Lieftal, an bem Aufruhr gehabt, wird aus ben Berichten ber Chroniften nicht flar; gang unfchulbig icheint er nicht gemefen an fein. \*\*) Aber bag Detolampabe Sanbe rein geblieben, braucht nicht gefagt

<sup>9)</sup> Die Alfeite El. Blaffen, Bufel, Seiterseinn, Lutetvoch heiten befendere viel gelitten. Der Chaden vom Ch. Bluffen warbe auf 30000 Geltpulven geichähl. Muf Bafei'ichem Gebiete mutben die Alfeite Angeligh, Chaquen-Burg, Schienhal, Dieberg, bat erlie haus geplüntert und ber Sitfell in Lieftal geferet. Bgl. berüber ib Kartbaiperichwart Seit. Die gliechtert. Bgl. berüber ib Kartbaiperichwart Seit. Die gliechte bei gliechtigtigen Grauften beim, Annu. 23, fowie D de e. Geichichte vom Bariel V. G. 190 f.

<sup>\*\*)</sup> Es lagt fich nicht lengnen, baf bie und ba excentrifche Geiftliche auch an

zu werden. Selbst der Karthäuser-Chronist wagt es nicht, seine Person mit einer wühlterischen Politif in Berbindung zu bringen oder auch nur den leise sten Berdacht von dieser Seite auf ihn zu wersen.

Der Bauernaufstand war einzas Borifbergebendes. Ein besto hartnäckigerer Kampf fland bewor mit ber resigiofen Secte, beren frühieste Geschichte mit berjenigen des Bauerntriegs in mehr als gufälliger Berbindung steht ber Kampf mit ben Miedertaufser.

Rie meit bie Rinbertaufe in ber Gerift ausbrudlich befoblen ober wie weit fie, auch ohne ausbrudlichen Befehl, in ihr gegrundet und bem Geift und Ginne Chrifti gemäß fei, mar eine Frage, Die nothwendig Die reformatorifchen Beifter befchaftigen mußte. Je gewiffenhafter man es mit bem Schriftworte nabm. befto weniger fonnte man fich berfelben entzieben. Ge barf une baber nicht wundern, wenn Detolampab über Diefen Buuft nicht fofort mit fich abgefchloffen batte. Huterm 21. Rovember 1524 batte er, mit Begug auf Die erfte wiedertauferifche Bewegung in Bittenberg, an 3mingli gefchrieben: "Rariftabte Buchlein über Die Rindertaufe babe ich noch nicht gelefen; ich glaube, es ift auch noch nicht gebrudt; boch fo viel ich von Unbern gebort, will er fle gang abichaffen, aber ich fann ibm noch nicht beivflichten. Mugnftin balt mich noch bei feiner Meinung feft, bag, wenn ben Rinbern bas Gacrament auf fremben Blauben bin gespeubet wird, ibnen bieß in soweit belfe, ale ihnen bie Erbfunde nicht augerechnet wirb." Er bittet Zwingli, ibm feine Reinung bieraber ansführlich mitgutheilen. \*) Die rubige theoretifche Grorterung, wie fie ben bibefforfchenben Mannern jener Beit gegiemte, warb aber bald geftort und gewiffermaßen unmöglich gemacht burch bas ungeftume und gewaltfame Berfahren ber wiebertauferifchen Gectirer. 3hr wilbes, fauatifches Auftreten, befonders feit Thomas Runger bas große Bort unter ibnen geführt, mar von ber Art, baf nur ein enticbiebenes Burudweifen ibrer an Staat und Rirche gestellten Forberungen übrig blieb. Bie 3wingli gegen Grebel, Dang und ihres Bleichen, fo mußte auch Defolampab gegen jene Bolfe in Schafpelgen auftreten, Die in Das Bebege feines Rirdengebietes einjubringen brobten. Bafel mar ohnebieß ein Bufluchteort fo Bieler, bie, ibrer

den Banernfriegen iheligenommen hoben. Ge ein 3 o. 28 al; in Schweben, 30.h. Etra ni für Mienad. n. N. And her fricher erndynkt ebblin verfändigte der Genern in Wolflen, Kanton Järich, fie drundten hiefert aicht mehr Jänfen umd Schwäner, up bezglören. Metr bei eigenten hiefert aicht mehr Jänfen umd Schwäner, up bezglören. Metr bei eigenten bisschwaren um fer feitiger, mit dem Wolfler, Weltauch ihn, wir eine Bereit Sanden um sie freifiger, mit dem Wolffen der Gende, dem Genstschwaren und Genstschwaren dernissien der Schwaren alle fere nicht auch seinen der von der der verten der v

<sup>\*)</sup> Opp. VII. p. 369.

religiöfen Deinungen wegen verfolgt, eine Freiftatte fuchten, und bei aller driftlichen Liebe, Die man mit Recht ben Ungludlichen angebeiben ließ, mar Borficht boppelt nothig. Defolampad ließ es meber an bem einen, noch an bem andern feblen. Borerft batte fich ber Untitrinitarier Joha nn Dend aus Muruberg, \*) ber ale Corrector in einer ber Drudereien feinen Lebensunterhalt gewann, in Defolampade Borlefungen über Jefaia eingefunden und fich von bem Borfaal aus meiteren Antritt in bes Reformatore Saus ju verichaffen gewußt. Gofort verbreitete fich bas Berucht, ale babe Deud bas Bift feiner Brrtbumer bei Defolampad eingefogen, fo bag biefer fich genotbigt fab. fich befibalb in einem Briefe an Birfbeimer (pom 2wril 1525) \*\*) au rechtfertigen. Aber auch ber weit gefahrlichere Thomas Dunger, ber eigentliche Batriarch ber Wiebertaufer, batte um Diefelbe Beit ale ein um ber Babrbeit Des Grangefinme millen Berfolgter fich Defolampad genabert, jedoch obne feinen Ramen gu nennen. Detolampad lub ibn ale einen bes Mitleibe murbigen Alüchtling an Tifche. Dan fprach von ben Trubfalen, welche über Die Betenner bes Evangeliums aller Orten bereinbrachen und ermabnte fich gegenfeitig jum Tragen des Rreuges Chrifti in aller Gedulb. Erft im Berlaufe Des Beiprache gab fich Dunger ju erfennen. Defolampad bemertte ibm ohne Rudbalt, wie febr ibn ber 3miefvalt amifden ibm und Luther betrube. Munger wollte fich rechtfertigen, indem er von Luther unmurbig fei bebanbelt morben. Gerade aber burch Diefe bamifche, Die Sumanitat Luthere verbachtigenbe Meu-Berung murbe Detolampad gum Biberfpruch gereigt. Bie es einem ebeln Bemutbe gegiemt, wenn von einem Abmefenden liebles gerebet wird, fich beffen angunehmen, fo bob Defolampad Luthers Berdieufte bervor. Run fam auch Die Rindertaufe gur Sprache. Bir miffen, bag fie fur Detolampad einftmeilen noch eine offene Frage mar. Er ließ fich erft von Dungern berichten, wie Diefer es bamit balte. 218 biefer ibm eröffnete, er taufe gwar bie Rinber, aber nicht jedes einzelne Riud gleich nach ber Beburt, fondern in langeren 3wifchenraumen von etlichen Monaten taufe er bann großere Rinberichagren gufammen, um ber Sandlung befto mehr Reierlichfeit zu geben, fo tonnte Defolampad biefes Berfahren nicht miftbilligen, ba es bie driftliche Rirche in feiner Beife beeintrachtige. Heber bas Abendmabl außerte fich Dunger gurudbaltenb. Dagegen ließ er über bas Berbaltnig jur Obrigfeit einige Borte fallen, ans benen Defolampad merfen tonnte, wie es in Diefer Sinficht mit ibm ftebe.

<sup>9)</sup> Bgl. iber ihn Tred; fel. Antifrinftateire. G. fe, f. mar amb ber Derpfalg gehrtig, hatte früger bad Amt eines Schaftectors ju Gt. Schab in Murnberg beflebet, von wo er 1524 verwiesen wurde. Er fam vom St. Gallen nach Bafel und war mit bem berüchtigten Lubwig hocher befreundet.

<sup>\*\*)</sup> Denckius a me nullum venenum hausit, si venenum hausit. Nescio an multa de sacris contulerim cum eo. Bei Gergog im Anhang S. 273. Gin Brief Dend's an Defolampab Epp. fol. 197.

Statt ihm grobaus zu wörersprechen, mochte er ed bem Gubrechte angemeisen ner finden, hon allgemeinen Grundbig auskuptweben: " unter Anti if, Chrismun zu verkündigen und alle Gerechtigteit". Beim Scheiben ind ihn Oefolanzad ein, ihm nochmals zu beimden, cher ein Schabt verfalle. Keber Rubler iss fich nicht moch issen. Der follen wir der ihn der eine der eine fich eine Deber foller ihn auf der Kolter auf diese Ihreredung berufen haben, was Defolanzod mande Berrichssslichet bereitet. De Boste foller ihreredung eine gesen werden eines Berofelten gemacht; nammtlich gewann er dem Brofesse ny g bald, der bei dem erwähnten Tischgefpräch zu wann er dem Brofesse ih zu g bald, der bei dem erwähnten Tischgefpräch zu wesen werd.

Gine ber bervorragenbften Berfonlichfeiten in ber ichmeizerifden Beichichte ber Biebertaufer ift unftreitig Baltbafar Submaier (Submor) and Rriedberg in der Betterau (Pacimontanus), \*\*) urfpringlich ein Schuler Ed's, ber nach mancherlei Schidfaleh im Jahre 1522 Bfarrer in Balbebut geworben mar und bort bie Rirchenreformation einleitete, Die aber burch feine eigene Schuld wieder verloren ging. Er batte fic an Die Secte angefchloffen, jeboch mit Borbehalt feiner eigenen perfonlichen Meinungen. Bor ber großen Daffe feiner Glaubenegenoffen zeichnete er fich unftreitig burch feinere Bilbung und barum auch burch großere Difte und Befonnenbeit ans. Much er trat mit Defolampab in Berbindung. 3m Januar 1525 richtete er fich fcbriftlich an ibn und befragte ibn um feine Meinung über Die Rindertaufe, von ber er befannte, bag er fie fur eine leere Ceremonie balte. \*\*\*) Detolampab batte noch nicht mit fich abgefchloffen. Roch ichwantte er zwischen bem, mas fich beutlich in ber Schrift ausgesprochen findet und bem, mas er von Anguftin enwfangen und von bem fich ju trennen ibm fcmer fiel. Da feine Stelle ber Schrift Die Rinbertaufe verbietet, feine aber auch fie ohne Beiteres befiehlt, fo glanbte er Submaiers Berfahren nicht mifbilligen an burfen; boch bielt er es fur angemeffen, ibn an ben Busammenbang ber Taufe mit ber Erbfunde ju erinnern; auch trug er fein Bedenfen (im Ginne Luthers) einen im Rinde noch folummernden Blauben anzunehmen, wodurch baffelbe im Stande fei, Die Zaufgnade fich angueignen.+) Spater legte er barauf fein Gewicht mehr. Er icheint fowohl burch eigene Bibelforfchung, ale auch burch 3mingli's Gin-

<sup>\*)</sup> Brief an Birtheimer, bei herzog im Anhang S. 271 und ad Bilibaldum Pirkheimerum responsio posterior p. 91 sq.

<sup>\*\*)</sup> Corre bere Biggraphie im Zafcnabut fir bie Gefcfichte Gebreutich fant. 1839. 40. — Semmier naben int runtiges Gen. auchen er, von Balbehnt vertrieber, feine Leften in ber bftlichen Schweig (in G. Gallen und Genftan) anstudreiten gefuch batte, findfete er nach Mabren, mabr bergriffen nab in Bellen fingertichte.

<sup>\*\*\*)</sup> Er verslich fie ber Ephenrante um ben Thorfueftab, die nur ale Schmud (ale Mirtheschie) vorsanden ift nnb teine Frucht tragt (bedera absque vino). Kpp. fol. 64.

<sup>†)</sup> Kpp. foi. 64 (b). Bgl. auch ben Brief Defolampabe an Zwingli, Opp. VII. p. 383. Wie frei Defolampad icon jest bachte uber bie ubliche

fluß auf eine freiere Unficht geführt worden ju fein. Und biefe, von icholaftifcben Borausfetungen gereinigte, fdriftgemaße Lebre entwidelte er nun im Rampfe mit ben Bafel'fchen Biebertaufern. Rachbem er Diefelben erft in Bre-Digten befampft batte, verfucte er burch ein Religionegefprach, bas er vorlaufig in feinem Saufe veranftaltete, ") fie auf andere Bedanten gu bringen. Babricheinlich fand biefes Befprad, an bem auch andere Beiftliche theilnabmen, im August (1525) ftatt. Defolampade Belfer, 3. Baft, bat nue fomobl in feinem Tagebuche, ale in einer eigenen Schrift über Die Biebertauferei einige Buge über bas Treiben ber Gecte aufbewahrt. \*\*) Bie anbermarts, fo bertefen fich auch bier Die Biebertaufer auf ben Befehl Cbrifti (Datth. 28), wonach ber Unterricht ber Taufe voransgeben muffe, auf bas Beifpiel bes Rammerere, ben Bbilippus taufte (Apoffelgefc. 8, 38), auf ben Sauptmann Cornelins (Mpoftelgefc. 10, 47) u. f. w., mabrend von einer an Rinbern vollzogenen Taufe fich feine fichern Beifpiele in ber Schrift fanben. Golde Beifpiele glaubten jedoch Die Bertheidiger ber Rindertaufe gefunden gu haben in ben apostolifden Berichten, in welchen von ber Taufe ganger Ramilien Die Rede ift. Much Die Borte Des Geilandes (Marc. 10): "laffet Die Rinblein gu mir fommen", fonnten, wenn auch nicht als birecter Taufbefehl, boch als inbirecte Empfehlung gefaßt werden, Die Rinder fo frub wie moglich bem Berrn auguführen. Und bieß mar am iconften verfinnbilbet im Taufact.

Zaufformel und beren Gebrauch, geht baraus hervor, bag er vor abers glaubifcher Fenhaltung am Buchftaben berfelben warnte.

<sup>\*)</sup> Fruber nahm man an, icon biefes Gefprach fet öffentlich in ber Rirche geshalten morben; boch fiebe Bergog I. G. 307.

<sup>\*\*)</sup> Gastii Diarium, in beuticher Uebersepung von Burters Falseisen. Basel 1866. — De Anabaptismi exordio, erroribus, historiis abominandis, constuttionibus adiectis libri II. Bas. 1544.

außer Stande mare. 3ft boch Gines Gnabe, wie bas Andere, und mer ben von Bott geordneten Beilemeg und ben geschichtlich vererbten Gegen verschmabt, wie darf ber erwarten, bag ibm-ber Gegen eines verfouliden Chriftentbums auf außerordentlichem Bege gufomme? Der Biebergeburt bes Gingellebens, Die begbalb nicht überfluffig wird, geht voraus bas naturliche Sineingeborenmerben in ben organischen Bufammenbang, aus bem er vorerft bie Unregungen ju empfangen bat jur eigenthumlichen und perfonlichen Musgestaltung feines religiofen Lebens. Dieß fühlten unfere Reformatoren gar wohl, und Dieß gefunde Gefühl lag auch im Bolfe, weghalb bie Biebertaufe bei allen Gpigfindigfeiten ibres Condergeiftes boch niemals polfetbumlich geworben ift. -Daß auf Defolanwade Anfichten über Zaufe und Biebertauferei Aminali einen bedeutenden Ginflug genbt, fann mobl faum in Abrede gestellt merben. Geine frubere, mehr angftlich gehaltene Unficht von ber Taufgnabe trat von ba an mehr gurud. Wenn bann aber Defolampad noch weiter im Berlaufe bes Befprache auch ben Gefichtepunft bervorbob, wonach bie Rinbertaufe auch gur Erbauung bes Rachften gefdieht, indem baburd bie Gemeinde Gelegenheit erhalte, ihre funftigen Ditglieder als Genoffen bes Bundes gu begrufen, fo batte gewiß auch Diefer Gebante feine bobe praftifche Berechtigung. Darum bat auch Die reformirte Rirche fortmabrend an ber öffentlichen Zaufe feftgebalten und nur ausnahmemeife (und bismeilen auch bieß nicht) Saustaufen gestattet. Bir wollen bamit nicht fagen, bag Detolampab biermit bas Befen ber Taufe erfcopft babe, und auch Die reformirte Rirche bat fich auf biefes Neufere nicht allein beschranft, wenn fle auch barauf in ben Zagen bes Rampfes ein befonberes Gewicht gelegt bat.

Der Erfolg bes Geftrachs war ber, wie unn ibn bei ber hartnatigne Geftunung ber Wiedertaufer erwarten founte. Gie beharrten anf ihrem Sage, bag bie Rimbertaufe nicht in der Schrift besoften fei und erteben ihr Weiten im Dunteln fort. Erft später fab fich bie Regierung genötigigt, weiter einuniforeiten.

# 8. Der Sandel bom beiligen. Abendmahl.

fiebenden Chriften in zwei Lager theilte, die fic dann indirer als Lutheraner und Reformirte entgegenftanden. \*) Auch Orfolampad ward in die fen unerquidficen Streit bineingegogen, beffen ausführliche Geschichte außer ben Genenen unferer Aufgade fiegt. \*\*)

<sup>4)</sup> Es ift maßt deran ju aciten, boß del allen heftigen Ereitligleiten über das Merdmaßt inte eigstelligt Ernangs ju pei Allender art ein halbete dasche handert judier fotzte. Das Ptdblicat "reformirt" finammt aus Frankreich mas lit jundich gedrungti werten von den finhagungen Goltrich, bolleren die Gastpanion Argeiram als en nabereftlich and von ben Auftreanern als Andericht von gemeinschaftlicher Beteatung geführerten. Bis ein pileten Angebert aus Bull in ber Cheftel; die loder der von der Angeleich gagen was bei Lufteriche, lauber nur gegend der Abeilfiche. Auch hieren der feller ihr finhagen der Reformation in der Gebreich, Lettgrauer." Ab das ge fund be Wolfsbewistlicht galog.

<sup>\*\*)</sup> Bir verweifen übrigens auf Die Lebensgeschichte 3 wingli's (Gefammtwert I. G. 252 ff.).

<sup>\*\*\*)</sup> Er bago ble Worte, bils sit mein Leis'n licht auf das Bros, sindern auf ben aufveichen Leil bes Erren, indem er aundam, no fie ber berr, indem er auch ben Indigent das Bros gab, dabel auf seinen eigenen Leib gezigli habe. Lebet eine Keben und seine Schriften voll. S. 3, 3 der, Rubera Bodene flein von Garffadb, Sutligart 1850. Die in Bolei gebendten Schriften von Garffadb, Sutligart 1850. Die in Bolei gebendten Schriften von Garffadb, Sutligart 1850. Die in Bolei gebendten Schriften von Ernfalfagen (E. 448).

f) Caroistadius übelüs me non offendisset, af frattribus peperciaset. In his, quae and oucharistaina attient, quantum jõee enjoo, a nostra sententia nihil abest, quam in diciosimo colloquio referebam. Britej an Eliza (1944) de Garin (Interior et al. (1944) de Garin (Interior et al. (1944) de eliza (Interior et al. (1944) de e

<sup>††)</sup> Te per Christum adhortor, optime Occolampadi, quando in statione

Baster Beiftlichen felbft waren unter fich uneins; namentlich zeigte fich ber Bfarrer 2Bpffenburg mehr ber lutherifden Unficht gugethan. Ge fceint unter ibnen gu Diftbelligfeiten gefommen qu fein , in welche 2mingli von Rurich aus ein gurechtweisendes Wort binein gu reben fich veranlaft fab (5. April 1525). \*) Rachdem er Die bieberige Ginigfeit und Frommigfeit Der Brebiger rubmend bervorgeboben, bittet er fie um Enticulbigung, bag er ale Frem-Der es mage, ale Bermittler auftreten ju wollen. Allein ber gegenwartige Ungenblict, wo ber Gatan alle feine Rrafte gufammen nehme, um Trenmung angurichten, gebiete ibm, gur Ginigfeit ju mabnen, Die, wie ichon alte Beispiele ber Beidbichte zeigen, allein im Rampfe fart und unüberwindlich mache. Und nun, worin beftebt Die Uneinigfeit? Bir baben ein und Daffelbe geschriebene Bort, aber wir legen es nicht gleichmäßig aus. Das fommt baber, bag nicht Alle von bemfelben Beifte befeelt find. Die Ginen reben von einem leiblichen Benuffe Des Aleifches Chrifti, Andere wollen gar nichts miffen von einem vorbandenen Fleifche; noch Undere endlich reben von einem geiftlichen fleifche, fo bag nach ihnen bas Brot nicht nur Brot ift, fonbern jugleich auch Bleifch, und bag alfo mit bem Brote gugleich auch bas Rleifd genoffen wird. Zwingli geftebt, von Diefer lettern Unficht (ber Luthere) fich feine rechte Borftellung machen zu tonnen, ba er gewiffe Bucher noch nicht gelefen babe. Um feine eigene Deinung ju fagen, fo gebe biefe babin, ban bas Rleifd nichts nute, ber geiftliche Genuß Chrifti, b. i. ber Glaube, allein Das fromme Gemuth befriedigen tonne. Er tabelt es offen, bak manche gus falfder Unbequemung an die Borftellungeweife ber Andern fich buntler und zweidentiger Borte be-Dienen. Das Argument, bas bie Vertheibiger Der leiblichen Gegenwart von ber Allmacht Gottes bernehmen, ber ja alles moglich fei, verwirft 3mingli mit ber Bemerfung, Dag bas Biberfprechende felbft Gott unmöglich fei. Es fann nicht Baffer gugleich Reuer, nicht ein Ansfähiger angleich ein Reiner fein ac. Er beschwort Die Manuer, an Die fein Brief gerichtet ift, Doch ja nicht Denichenworten anguhangen und Daburd Zwietracht bervorgurufen. Die Babrbeit muffe flegen; in Burich babe fie bereits geflegt. Much Die Strafburger ftanden auf Seiten ber Bahrheit. Er warnt vor einem gewiffen Ohrenblafer, bem fie fein Bebor ichenten follen und von beffen fittlicher Aufführung er eine abidredenbe Schilberung macht. \*\*) Dagegen ftellt er ihnen Defolampab, "ben Dann von unvergleichlicher Gelehrfamteit und Ringbeit" ale Dufter

Deus te posuit, advigiles, quantum potes, ne laedatur gloria Xoisrov. Bei herzog im Anhang C. 279.

<sup>\*)</sup> Der Brief ift gerichtet an Defolampad, Berflus, Francuberg, 3mmell, Wolfgang Woffenburg, Thomas Geierfalf, Johann Luibardt, ", ben frommen Dieuren bes Bortes in Bafel, ben geliebieften Brabern in Chrifto". (Opp. VII, p. 380.)

<sup>\*\*)</sup> Audio susurrunculum quendam apud vos esse, qui mihi intus et in cute notus est, quem dicunt nescio quae dissidia seminare. Rum oro

auf, ber, wenn er einen giebter hobe, eber, aus allgugreber Jurichfaltung, als aus Utebereitung seite. "Geine Ferdmungleit, sabet er fort, bedarf meiner Empfeldung nicht, sie empfight fich selbst. Wie vieleb bat er ison um des herrn willen ertragen? wie viel buldet er noch immer mit ungebrochenen Rutch eis zu hiefer Sambe? 30 die is in baht, is braucht is nicht zu strücketen, daß ench irgend jemand ichaden möge." Schließlich ermahnt er die Berider nicht gestellt get gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt

Bie gemiffenbaft Defolammad in Diefer michtigen Rrage zu Berte ging. geht aus bem Briefmechfel mit feinen Freunden bervor. Go fcbreibt er ben 25, April 1525 an Birfbeimer: \*) .. Bie porfichtig ich immer über bas Dogma vom Abendmabl mich ausgefprochen babe, wiffen alle meine Ruborer. Rurg bevor Rariftadt bierber fam, \*\*) ben ich bis ju biefer Stunde nicht gefeben babe, bin ich genotbigt worden, mit meiner Meinung bervorzutreten, ba einige Umtebruder Rechenschaft über meinen Glauben von inir verlangten. Uebrigens bunft mich, daß meine Meinung einfach und bem Chriftenglauben gemäß (fatholifch im achten Ginne) fei. 3mar befenne ich, bag bas Brot Brot ift, aber nicht mehr gemeines Brot, nachdem es geweihet worden. Dir entgebt nicht ber tiefere Ginn, ber in ben Borten bes Bebeinniffes (ben Gacramenteworten) liegt. Riemals babe ich gelengnet, baf facramentlicher Beife (in mysterio) ber Leib Chrifti gegenwartig fei, und ich bin feft übergeugt, bag bie alten Lebrer mit mir übereinstimmen, wenn fie auch biemeilen ratbielbaft fich ausbruden. 3d babe auch bas gute Bertrauen gum Geren, baf biefe Gache von Tag gu Tag fich mehr aufflaren und baf bie Belt von einem tief eingewurzelten Brethum merbe frei merben. Rachftens wird ber Rath eine Disputation ober beffer gefagt eine Befprechung (collatio) \*\*\*) verauftalten, auf melder Die Sache verhandelt merden wird. Go wie der Zag bezeichnet fein wird, merbe ich bire ju miffen thun. Ge follen baju Gelehrte aus aller Belt berufen werben. 3ch winichte, daß auch von euern Landeleuten famen, um une. falls mir irren, eines Beffern ju belehren; beun von Allen bier, Die fich vom Bapfithum losgefagt baben, ift Reiner, ber fich nicht gern aus Gottes Wort unterrichten liefe."

Die Disputation tam nicht zu Stande. Defolampad aber fant fur gut, feine Anflaten über bas Abendmahl in einer größern Schrift ber Prufung

ut vitetis: non enim servit Deo, sed sno ventri, imo peni quoque. Ben er barunter verfteben mochte?

<sup>\*)</sup> Bet herzog im Anhang G. 272, Bgl. auch bie Stellen aus ber Strettichrift an Birfheimer bet bef (Leben Defolampabe) G. 102.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte fic nach Bafel gefinchtet, wo er fpaterbin ale Brebiger und Bros feffer Anftellung fanb.

<sup>\*\*\*)</sup> Man fieht, wie ungern Defolampab auch hier bae Wert "Dieputation" gebrauchte.

ber Gelehrten vorzulegen. \*) Gie murbe nicht in Bafel felbft, fonbern vermutblich in Strafburg gedrudt und erschien im Geptember 1525. Defolampad beeilte fich, Die erften Exemplare, fo wie fie aus ber Druderei tamen, feinem Awingli quaufenden \*\*) und ihm über Die Stimmung gu berichten, mit ber Die Schrift in Bafel murbe aufgenommen werben. "Unfere Gegner, fcreibt er, fuchen bas, mas fie meber mit ber Bernunft, noch mit Schriftarunden miberlegen tounen, laderlich ju machen; thoricht genug, um Alle Die fur Thoren ju balten. Die ihre Thorbeit nicht anerfennen." Boffenburg, bem Defolampab Das Concept mitgetheilt hatte, und auf ben Defolampad nicht mehr gut gu fprechen ift (er neunt ibn einen Bruder von zweifelbaftem Glauben), batte fich geaußert, es fei in Zwingli's und Defolampads Schriften iber bas Abendmabl mehr Philosophie als Theologie. "Er will mohl marten (fest er bingu), mas ber Gachfilde Abgott antworten mirb. \*\*\*) Ingwifden bleibt ein großer Theil Des Bolles im eingewurzelten Irrthum fleden." Und weiter fabrt er fort : "Unfere Briefter und ibre Gelfersbelfer murben gern alles bas, mas mir bisber gelehrt baben, bingeben laffen ; aber nur bieß eine Dogma vom Abenb. mabl, das, fei es der Bapft, fei es Luther, aufgeftellt bat, wollen fie nicht fabren laffen. Dieg ift Die Burg und Die Schugmehr ihrer Gottlofigfeit, moburch fie mit ber Beit wieder gu erlangen hoffen, mas fie in ben jungften Tagen verloren baben. Bleibt Diefer Gobe unangetaftet, fo wird fie niemand mit Recht ale Bottlofe verdammen fonnen."

Die Schrift führte den Titel: "Bahre nud achte Erflarung ber Borte des Gerrn: das ift mein Leib z. nach den alteften driftlichen Schriftellern." †)

Defolanmad fichlägt in biefer Schrift den historischen Weg ein, indem er die immen ber Kirchenscherer ider das Alendmadh einverningst und fit unter einander vergelicht. Er gelangt zu dem Ergebnis, bas ern die Echologischer des Mittelalters feit Beter dem Lom barden († 1164) die Lehre von einer leiblichen Gegenwart Gerifft im Abendunds aufgefallt soden. De er dierer de Brichten des Richtige getroffen, mag von dem ziehen Enandpuntte einer undefangen prisieden Wiffeligden Abffelichen das eines influe begreifelt werben, wie es dem überfungen prisieden Wiffelichaft and billig begreifelt werben, wie es denn über-

<sup>\*)</sup> Bahricheiniich mar ce biefe Schrift, über bie er fich auch Farele Meinung erbat. (Kpp. fol. 205.)

<sup>\*\*)</sup> G. ben Brief vom 16. Cept. Opp. VII. p. 409. Defeiampab hatte im Gingang geichrieben, bag er bie Eremplare taglich erwarte, und icon war er im Begriff, ben Brief gu ichließen, ale fie noch anlangten und er fie mit icolden fonnte.

<sup>\*\*\*)</sup> Saxonicum Idolum. Gin hartes Bort allerdings, aber gewiß follte es mehr bie treffen, weiche Luther jum Abgott machten, ale ihn felbit-

<sup>†)</sup> De genuina verborum Domini "hoc est corpus meum" iuxta vetustiasimos auctores expositio. Daß biefe Schrift bann von Labvilg Seher ins Beniche überfeht wurde (freilich ohne Borwiffen Defolampabs), mochte ihr bei Manchen uicht jur Empfehung bienen.

haupt ein migliches Unternehmen ift, ju Lehrbeftimmungen, Die bas Ergebniß einer fpatern Gutwidelung find, genan Die Dufter in ber alten Beit finden gu wollen (jeder fiebt ba mehr ober weniger mit auderen Augen). \*) 11m fo lebrreicher ift es aber gu feben, wie Defolampad, und gwar in Biberfpruch mit feinen fruberen, noch unansgereiften umftifden Unfichten vom Sacrament, ben eigentlichen Sacramentebegriff ju entwideln fucht, wie ihm berfelbe, gewiß nicht ohne Ginfluß ber Zwingli'ichen Belehrungen, allmählig flar geworben mar. Befanntlich batte bas lateinische, ber Bibel burchaus frembe Runftwort Sacramentum, momit bas griechische Wort Mysterium wiebergegeben murbe, in ber alten Rirche einen vielbeutigen Ginn, indem man bamit balb Die Bebeimniffe bes Glaubens überhaupt (Dreieinigfeit, Menfcmerbung Bottes), bald die firchlichen, bas Gebeimnig verftunbilbenden Gebrauche und Ceremonien verftand. Defolampad fucht unn beibes auseinander gu halten. Er vermabrt fich feierlich gegen ben Borwurf, ben Luther feinen Gegnern immer aufe Reue machte und ben ibm Andere nachiprachen, ale verwurfen fie von vornberein jebes Gebeimnift, als wollten fie nur annehmen, mas bie Bernunft begreife. \*\*) Allerdings, ermidert Defolampad, giebt es Bebeimniffe, Die unfere Bernunft überfteigen, mie Die Deufchwerdung Gottes in Chrifto; aber baraus folgt nicht, bag wir auch ba ein Gebeimnif angunehmen baben, wo feine ift. Das Sacrament (mysterium ecclesiasticum) befteht mefentlich barin, baß . es unter einer fichtbaren Gulle ein Unfichtbares verbirgt. Es foll bagn bienen, vom Sichtbaren auf bas Unfichtbare binquleiten. Bas aber Diefe Bestimmung bat, ju mabnen, ju erbauen, bas barf nicht felbft wieder ein Bebeimnif. b. b. ein une Unbefanntes und Berichloffenes fein (non ignota sint oportet. quae aedificare debent). Denfter ien biefen Die Sacramente in ber alten Rirche nicht barum, weil fie ben Chriften ein Gebeimniß maren, fondern weil fie benen Die braugen find, ben Uneingeweihten, verborgen bleiben. Dabei beruft fich Defolampad auf Die eriten Junger Des Gerru und ihr Berbalten bei ber Ginfetung bes Abendmable. Gie außern nicht bas geringfte Erftaunen. als ginge ba etwas Muferordentliches und Bunderbares vor fic. Bie ftraubte

<sup>\*)</sup> Daß bieß anch jest noch ber Fall ift, bavon fann fich Jeber überzengen, ber 3. B. bie bogmengeschichtlichen Arbeiten über bas beilige Abendmahl von Chrarb, Rabnis, Mid ert unter einanber vergeicht.

<sup>\*\*)</sup> Gegen biefen Werwurf ber Ratio na lismus, ben man ja and in neuer Ber 3cht is wieber ter Glunglichfen med befalmand biene einer gemacht bat, bat fic Celolmpab jedezgeit verwahrt. Bgl. den Beief an Melanstibon vom 21. Mai 1500 (Kpp. fol. 115 (b)) mit an einenheisfen fiel. 130 (b); "Nos enim non rationis fiducia, neuer geometriae certitudo, sed fidel (quae verflatm corporis Christi asserit) religio, ne secue sentiamus obstringit." Und dann noch fidter an einen Ungenannten vom 3. 1528; "Benn Da glandh, do hier den bei verfleich neuer niefe Argeber gefommen find fold die Da ghalife im Irrefinu, obzleich viele Gertlämmbar von Ulertungen von Beien herre miefen "Epp. fol. 100,

fich boch Betrus, ale ber berr ihm die guiße mafchen wollte; wie viel mehr murbe er fich geftraubt haben, wenn ibm ber Gerr angemuthet batte, fein Rleifch ju effen! - Much die alte Rirche zeigte burch ibr sursum corda, bas fie ben Communicanten gurief, daß es fich um Erhebung der Gemutber banble, nicht um Anftaunen eines fur Die Ginne fagbaren Bundere. Richt jum 21. tar, fondern gum bimmel follten Die Bergen gerichtet fein, Da Chriftus figet gur Rechten Gottes. Mus eben Diefem Grunde bat auch Die alte Rirche ben Rranfen und ben Rindern Die Communion nicht verweigert; man genoß bas Abendmahl in ben Saufern, ohne barin eine Brofanation ju erbliden. Satten Die alten Chriften ben Leib Chrifti im Brote gegenwartig geglaubt, fo wurden fle wohl mit bem Sauptmann gesprochen baben: "Berr, ich bin nicht werth, Dag bu unter mein Dach tommft." Beit fpater erft bat man bie geweibte Softie ju einem Begenftand ber Anbetung gemacht, Die im Fronleichnambfeft ihre Spipe erreichte. "Da erschienen Beiber in frechem Aufging, Briefter , wie Bubler geschmudt, im fürftlichen Glange, Goldaten unter bem Gewehr ftebend. Alles, mas einft Die Mpoftel verichmabten, mas gegen Die Berrlichfeit des Rrenges in nichts verschwindet, wird als bas Sochfte vorangeftellt. Da flebt man nichts ale Golb und Gilber, Ebelgeftein, Bemalbe, Bilber, Schaufpiele, Combeln, Tragbimmel mit Thierbilbern gefcmudt, Burpurbeden, Blumen, Gefcup, Gaftmabler, aber nur menig nnchternen Ginn, ja faft gar nichts von Religion."

Rach Diefer Abichweifung, Die allerdinge mehr gegen Die romifche Beife ber Softienverebrung, ale gegen Die Intberifche Auffaffing vom Abendmabl gerichtet ift (Defolampad glaubte eben, bas Gine führe gum Unbern), febrt er aur ftreitig gewordenen Sauptfrage gurud, und gwar gur Erflarung ber Ginfenungemorte. Done bas "3ft" burd "Bedeutet" ju erflaren, fiebt er gleichwohl in ber Rede bes herrn einen Tropus, b. i. eine bilbliche, ben Ginn vom Leiblichen auf bas Beiftliche mendenbe Redenbart. Daß fich bergleichen eine Menge in ber Schrift finden, mar unschwer aufzuweisen, g. B. "Chriftus par ber Rele" (1. Corinth. 10, 4), " 3obannes ift Glias" (Matth. 11, 14), "Beib, fiebe, das ift bein Cobn" (3ob. 19, 26). Satte Jefus gewollt, Daß man feinen Leib im Brot ober fatt bee Brotes empfange, fo batte er es mit menigen Borten ausbruden tonnen, etwa: "Das Brot ift in meinem Leibe eingeschloffen", ober: "es ift in meinen Leib vermanbelt". 2Bo aber bebient fich die Schrift, wenn wirflich von Bermandlungen die Rede ift, Des Bortleine "3ft"? Bom Stabe Dofes beißt es beutlich: er murbe in eine Schlange permanbelt; abnlich vom Baffer auf ber Socheit ju Rana, bas in Bein vermanbelt murbe. Aber eben fo menig, als man eine Bermandlung angunebmen berechtigt ift, eben fo menig barf man fagen: "bas Brot enthalt ben Leib: benn baraus murbe folgen, daß ein Rorper au vielen Orten angleich fein murde, indem der Leib Chrifti, ber im Brot fein foll, im Simmel ift. Bie treffend ift bagegen bas Bilb gemablt, wenn man bie Borte bilblich faßt! Das bagenbad. Defelampab.

Brot tommt aus ber Erbe; auch Chrifti Leib ift irbifd. Durch bas Brot wird ber leibliche Organismus bes Menfchen gufammengehalten; burch Die Berbeifung Chrifti wird ber Geele eine bimmlifde Speife mitgetheilt. Aber gu fagen, ber Leib Chrifti fei im Brot, ift abulich, ale ob man fagen wollte, er fei im Stein (Da es beife, Chriftus ift ber gels), ober ber beilige Geift fei in der Taube, in Deren Beftalt er fich berabließ. - Boran follen wir nun aber ertennen, daß etwas bilblich gemeint fei? hier tommt alles auf ben 311fammenbang au: barum muß bie Gerift burd bie Gerift erffart merben. und immer fo erffart werden, bag ein paffenber, b. b. ein gum Uebrigen ftimmenber Ginn bergustounnt. Go menig man etwas aus ber beiligen Schrift berauserflaren foll, fo menig etwas binein. - Bie Zwingli, fo gog auch Detolampad Die Stelle 3ob. 6 berbei, um ju zeigen, bag, mo Befus vom Gffen feines Leibes rede und vom Erinfen feines Blutes, er es geiftlich verftebe. Ja, Diefe Stelle, behauptet er, fiebe ber Auficht vom leiblichen Effen entgegen, wie der Cherub mit dem feurigen Schwerte. Endlich murbe auch Darauf bingewiesen, daß Chriftus ausbrudlich gelehrt babe, er werde nicht mehr leiblich auf Erden ericheinen bis gu feiner Biederfunft, und bag er gewarnt habe por benen, welche fagen werben: bier ift Chriftus! - Daran follen wir uns alfo balten, bag Chriftus felbft ift und bleibt bas rechte Brot ber Seele, und wie bier mit dem Glauben, fo wird er bort nicht mit ber ewigen Berrlichfeit uns fpeifen.

Diese Schrift, die Cefelamyad noch überdieß mit einer Juschrift an seine Griffund betrunntden Fremde in Schwaden? de geleitet, macht eln geringes Aufseben. In der nächten Ungdomg Orfolampade wurden mißbesliedige Stimmen laut. Es batts sich sogar, noch ete die Schrift erfeienen war, das Kerchife erederischt, die Griffunds das dem Archife erfeienen war, das Kerchife erederischt, die Griffunds das dem Archife für gefangen seinen lassen. Das geschah num nicht. Webel aber fand die Derigseit für gut, eine Commission underzusiehen, selbem and den Theologen Ludwig Weben der and der eine Griffunds und der ihre der eine Griffunds der die eine Griffunds der von die Griffunds der die eine Griffunds der die eine Griffunds der von der die eine Griffunds der die die eine Griffunds der die eine Griffund der die eine Griffunds der d

<sup>\*)</sup> Dilectis in Christo fratribus per Sueviam Christum annunciantibus. S. Ausgewählte Schriften II.

<sup>\*\*)</sup> Brief 3mingfi's an Babian vom 28. Mai, (Opp. VII, p. 399.)

<sup>\*\*\*)</sup> Cianding Canlinn cula war aus Weg gebürtig und feil 1317 Mitglied ber Boster laimerfüll. Er beliedbet gugleich so Mint cines fixeidissen Langier in Engleich im fun Clieff, Er war ein Bewanderer des Gradmus die gur Schneichteit (j. Athen. runz, p. 110). — Dag ber Natzbie Beurtseilung einer theologischen Schrift den Jurifen übertragen, barkber machd im graupfe in einem Briefe na einem Boste Spürge feine Gloffen, "Bief fragt er, wenn Gantinucula einem dier Kreienberghilt, nife, Bosferbauten und Kanflentultz geschreiben bitte, nud ber befenderendisch bitte fich durüber ein Gulachten von Leislampsd angebeten, melch seine leinde Geliedere wärde sentimbert ist Geo. Opp. VII. p. 430

Amer 6 a.d., \*) und von biefer Commission ein Gutachten zu bezeitem. Erzämes, der Oxfolampad schon längst innertick entstendet war, sich aber dech schene, sin zu verstigeren, gab ein Urtsell, wie er deren östen zu geben pflegte, wenn er mit der Sprache nicht offen herandwollte. "Ich habe, berichtete er an vern Narh, das Amd Oxfolampadd zeifern, das meinte Erzächten ein gelehr tet, derrötes und woss ausgearbeitetes Buch sit; ich wiede auch hingssiehen ein frommes, wenn etwad fromm sien idnicht, das mit der Ansicht und den derrichtenden Urtsell der Kitche in Wobersprach sieht." Den vertrauteren Freunden aber schriebe zu, das Juch sie is über alle Wassen scharftung, daß es sieht die Amsermassien vernache anderen.

Wit bem Bude iber das Riendwald war auch ein gewaltiger Ris gieden in die isbegriegt Fraundseveighlinft forfolampade. Ein Jugende freund und Laudsmann Johannes Brenz in Schrabifch-hall verbauf fich mit Erhard Schnepf, Bredegra und Aufmelen, und mit anderen oberdent fichen Teberlogung un einer Belberlogung der Ordelampablichen Gerifft (Syngramma Suevicum). Auch Billian all filt einer in Rünnberg, Theodon der Belberlogung der Ordelampablichen Gerifft (Syngramma suevicum). Auch Billian und Richte fiellt frater inner nach dem andern gegen ihn auf, und auch mit Melang die felhe frater inner nach dem andern gegen ihn auf, und auch mit Melang die sich fleibe des Rechältnig gerübt zu werden. \*\*\*) Roch ein ützund das diendiliche Spugnamma er diemen mar, fohrte fohn unterm 15. October 1253 ber in der Martgarie

<sup>\*)</sup> liebre Bonif agins Mmerba d vgl. bit treffliche Manubing von Dr. Be chter im 3. Bante ber Bufter Beiträge E. 107 f. ... Mmerbach hatte fogut ben Auftrag erhalten, die Dettompublie Schrift im Deutliche genichte gut überfeine, wege er fich is Mitalife feines Grennben 3.4 find in Artibung andebat. Allein glands wen aber Detsfampab ether fo ungebalten, der in bill treub abifoliga. Er iah in Defalampab, ben er febrilife, Detor im wie ist mannte, einen Sch wed Taufel mu gegef fich über im ber leibenfassillichen Schmbungen. G. til us fing, Ulitich glafter, Belge 1857. G. 205 f. und G. 374. Der gradbnings Kockhegtfeite toute beiter auch bem Erammung sich verzeilen, bas fen der Buch ver der beiter auch bem Erammun zieht verzeilen, bas fen des Buch vest Detelumpab ein opus docken, diesertum ach enkovatum genannt; denne ei wieren, diesertum ach enkovatum genannt; denne ei wierentlie voffiche nicht und ver er Krickenlicher, fonderen der Borten Chriff felbs. ... Den Brecht feit er freitlich Geblus achlieben.

<sup>\*\*)</sup> Defolampab fprach icon worber über Erasmus feine volle Entefiftung aus in einem Briefe au Zwingli vom 12. Detober: "D ber Eleube, ber feine geber bagu bergiebt, gegen ble ihm offenbar geworbene Bahrheit zu ichreiben." (Opp. Lit. p. 417.) Bgl. auch ben Brief v. 22. Detober (p. 421.)

<sup>\*\*\*)</sup> Semergié fortén fich béfer im Jahre 1829 (Köpp. fol. 131 b) über bie eingefreises Epolltung aufz. "Utlans en essent tempora, au frui hac nostra amicitia possemus. Sed incidit horribilis dissensio de Coenn Domini, quae veterem consuentidinem officierum, quibbus inter nos certare sofehamus, impedivit; ben evolentiam vero erga te meam non la befecit. "G frebauert est fief, haj éche hab @caroment, welche bie Griffen untertinanter jur hichfiel elle verbinden folite, for @run befent, bie er in Mefem.

schaft Baden angestellte Perdiger Jakob Strauß, ein geborner Badler, an Deslammad, er höre mit Bestützung, doß turch sibn in fieren lieben Watersladt (die er übrigend feit 30 Jahren nicht mehr gestehn hatte) eine ne u.e Lehre verbreitett werde. Erder is voll der mehr Krauftheit verführert (er schrieben Piliniberg aus fem est mehret bestätelt verführert des bei bei den Miniberg aus, mer en mehret er weite gest witten, daß er ihn durch ein Bunder bahn verfess, damit er sich die ert wichtigen Sache wegen mit ihm dehrenden fammte. Er menigkens fomm fich nicht dierzugen, daß im Kendungle in blower Terpus fie umb fo fein und eigennt auch Decklampade Bund gefrecken, werde es bei sollten Schriften feinen Eingang suden. Er beschwerde ihn, das einer Wenschenken des der einer Fierbeite, gab ihm aber zu vereichen, das, falls Decklampade Mun derrutte, er gegen im schriften misste. Bei bet verden hier ab, um den Anderverte, er gegen im schriften misste. West der der hier ab, um den Anderverte misster.

## 9. Beitere Rampfe. (Abendmahlsliturgie. Beaction. Der neue Weihbifchof.)

Defolampade Stellung in Bafel mar um biefe Zeit mehr gefährebet, als je. Die Beinde fuglen die Obeigfeit were ihn aufgutegen. Die Breunde rieten ihm, die Stodt zu versäglin. Sapiel do eit im eine gebretege in Seragiburg, die Jürider eine Professur in Jürich an. Er aber schrieb (22. October) au Jöringli: "), "Albig weniger liegt mit im Sinn, als von hier neggugehn. Ein mögen mich ächten oder des dients aufgen; spin dere werde ib beiben, so lang es dem herrn gefällt. So sei auch du, mit immer, guted Muthes. Sind doch alle haare auf unsern haupt geglicht. Nach hörssift Wällen, der mit erfausst ha, werben wir sehen und kerken; Und dexess unteren A. Ro-

Trauerfpiel mehr bie Rolle bes Bufchauers, als eine thatige Rolle ubernommen habe.

<sup>9.</sup> S. ben Brief bei Gering im Muhang S. 290. Etrauß irnt dann auch was figigene Johr gegen Bra ngil auf, wogengen fich beifer wieder vert tietligte (im 2. Bande ber beniffen Schriften). Der gete Bann full Gert eine fer Kangel unter Terkans geleien und die Gerinder ermahrt haben, mit ihm zu betten, doß von Geriffen im Brei bes Abrahmable bleiben migt, well es fank und bas Griffentism geschese nicht berwirfte nach, daß Immigfer Geriffen in ber Munfgraffichalt Baben verbeiten wurde. Uterbeit dammathung Etraußen an Derklampbel stehen ferbeiten im ben Munfgraffichalt Baben verbeiten wurden, unter bei Bunntlung Etraußen an Derklampbel schriften in der an Uterbeiten bereiten, quani vero illis' poting quan Verbo Dei erechanus" (16. Cetcher 1525, Optolampbe), aber bie Ceftriff blieb unbeantwortet. Byl, 5 es, feben Defal. (5. 152 f.

<sup>\*\*)</sup> Opp. VII p. 422.

"Ad wünsche zwar, nenn es allen Gemeinben frei fäude, das in allen briefleren Gebeäusige flattfälnder; aber das wird in gegenwärziger Zeit niemand durchfegen, und es water dels auch nicht einmal gut. Die Gestlüchen (hebeitores) würden dann nur aufe Neue die chtifilder Beribeit geschoren und ein neue Papifthum berbeitigene. Deber siede das, zu, das er einer Gemeinde das gebe, wos i ib z am meisten frommt, damit er sie nicht in einem schlimmerm Judaude veralfig, als er est en angetzen."

<sup>\*)</sup> Orfalmpde gebrungt bie Borte altarinu galare) und menn als gielde bebeteten. Er erchfertigt fich berber auch auch hiert einem Beilede un Bertalb haller (Junuar 1309) Epp. f. 24b 1 "Quid nall, si mennam dominicam altare vocemund" Die Mildre wurden und ist ber Beileden. Rirbe uich abgeden, und bezließ fin nur bei Bertalmy best Mend-maßleitiges bestielten, is werten gen abgede fin 18 der Bebertung best Mend-maßleitiges bestielten, is werten fin und gegen genannt. Richt in 3 alled wur ber biergen Gedmeil.

<sup>\*\*)</sup> Heber beren Ginfubrung (1526) f. unten.

neigter werde zu brüderlicher Berträglichkeit und dadurch sich dem herrn dankdar erweise. Indem wir es also halten, schreiben wir einander fein Geselh vor; ja, wir feldst haben diesen Gebrauch nicht als ein Geses empfangen, um so weniger möchte ich ihn Amberen als Geses ausdrüngen.")

Bir febren gum Sabre 1525 gurnd. Richt nur bei Gt. Dartin, fonbern auch bei St. Alban und St. Leonbard trat Die einfache, auf Die Bibel gegrundete Reier an Die Stelle bes Geremonienbienftes. Dief reigte Die Begenpartei gum Biberftande. Gie brachte es auch beim Rathe babin, bag er Die Beiftlichen jener beiben Gemeinden vor fich beschied und ihnen befahl, Alles mieber auf ben alten Ruft au ftellen. Aber meber biefe, noch Defolampab, ber eine abuliche Aufforderung erwartete, zeigten fich jum Rudzug bereit. 3m Gegeutheil fand bei Defolampad Die Hebergengung feit, baf gerabe jest ein enticbiebenes Forticbreiten auf ber einmal betretenen Babn bas einzig Thunlide fei. "Dan fiebt, fcbreibt er an 3mingli (25, Novbr.), \*\*) bag ber Gatan alles in Bewegnung fest. Gente babe ich abermals bes herrn Dabl gefeiert, Damit bas Bolf felbft, wenn es unfre arglofe und einfache Reier fiebt, feinen Argmobn gegen une auffommen laffe. Gintemal Die Briefter immer fchreien, wir beben alle Sacramente auf, gebietet ber Drang ber Umftanbe, fie burch den Augenschein von dem ju überzengen, mas fle uns aufs blofe Bort nicht alauben wollen . . . Gei auch Du mit beinem Beibe froben Dutbes und faft Dich die Umtriebe ber Unfrigen nicht aufechten; fie merben nichts wiber Chrifrum vermogen. Er, ber fein Bolf fich ermablt bat, wird es auch burch feine Sirten gu leiten miffen."

Die Umtriefe, auf neiche Lefelamyad anspielt, waren in der That nicht oden Erfolg gebileten. Schien es doch, als ob die Regierum fich gang auf den elten, sichen balb verläffenen Weg mieder gurücksichen lasse. Eine gewisse Angelichtet und Unschlechtei schien sich auch der Bestieren bemächtigt zu baben. Diese Bestiel nicht als der ber bereichte bei bei bei den Ern gene alle nammen. Auch Bern hatt sichen frühre als Baste ein Mandat erfalfen, wonach nur das erine West Gottes follte gereichgt verteen. Mich als der dorn ein Dem gele Dempeksier geben fleich das in der ficht des keines Mich als der der bei Dempeksier geben gestan, sondern Jeker mittle selbs geung sonn fire feine Ginden, und als es über dieser Berdigt zu Unsechnungen tam sie do geben der Beitager den Predigt gin Unterdangen, murde und nur den, fondern auch sien Gegener Ge ba fix au Weier, der Gebälls Bertschler der Geballes, aus der Erdat der werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Rirchfofer, Bertold Saller, S. 49. Der eigene Beg, ben bie Berner in Religionesachen nahmen, jog ihnen ben Bormurf ju, baf fie "weber Luther (lanter) noch trub feien". Ebenb, S. 59.



<sup>\*)</sup> Epp. fol. 129b.

<sup>\*\*)</sup> Opp. VII. p. 436.

batte ben Duth nicht, ibm ben verlangten Schut ju gemabren. Roch mebr! Der erangelifch gefinnte Beibbiichof Telamonius Limperger marb, ohne bağ bie Regierung es binbern fonnte, von bem Domfapitel abgefest und an beffen Stelle ein Dann berufen, ber nicht nur im Rufe großer Belebrfamfeit, fondern auch eines frommen und reinen Banbele faud. Ge mar bieß Muauftin Darius, geburtig von Ilim, ein Jugendfreund Badians, ber in feiner Studienzeit von ben truben Baden ber Scholaftif bem von Grasmus fo bringend empfoblenen Stubium ber Schrift fich maemenbet batte. Er mar Titularbifchof (Bijdof in partibus) von Calona und Beibbifchof in Rreifingen, auch vom bijchöflichen Bicar gaber in Conftang beftens empfohlen. Balb geigte fiche aber, bag er, abnlich wie fein Lebrer Grasmus und fein Gonner Saber, von ben reformatorifden 3been, von benen er berührt mar, fich wieber abaelenft batte, und gerade eines folden Mannes bedurfte Die Begenpartei, um gu ihren Zweden ju gelangen. Er tam im December 1525 nach Bafel, aber erft mit bem Jahre 1526 trat er fein Amt formlich an. Gine Bredigt bielt er jedoch icon bei feinem erften vorläufigen Aufenthalt und gwar gleich nach feiner Anfunft, ben 2. December. 68 mar ein Connabend, und Diefer Tag ift ig vor allen in ber romifden Rirche ber Jungfrau Maria geweibt. Abrer Berehrung follte auch die Bredigt Dienen. Muf fie, Die Simmeletonigin, bejog baber ber Brediger in feinem Bortrag nach einer alten, aber falichen Auslegung Die Berbeigung 1. Dof. 3, 15 vom Bertreten bes Schlangentopfe. Defolampad fonnte bieg nicht ungernat bingeben laffen. Er verfuchte indeffen auch bier ben milbeften Beg, ben ber Berftanbigung. Er wandte fich an ben Beibbifchof in einem boflichen Briefe, worin er ibm gu feiner Aufunft Glud munichte, ja fich bei ihm entschuldigte, daß er ihm nicht fcon gleich am geftrigen Tage einen Befuch abgeftattet babe. Er bot ibm feine Freundichaft an und forderte ibn auf, mit ibm gemeinichaftlich bas Bert Chrifti zu betreiben. Dagu aber, mabnt er, fei notbig, baf nicht Gottlides und Menichliches ineinander gewirrt, bag nicht eines Ringers breit vom Borte Gottes abgegangen werde. "3ch felbft, fabrt er fort, barf es, obne mich ber Anmagung iculbig ju machen, von mir bezeugen, daß ich nun feit brei Jahren nichts gelehrt babe, mas ich nicht mit bem Borte Gottes vertheidigen tann. 3ch war ftete bereit, ron meiner Lebre Rechenichaft ju geben, und noch bis ju Diefer Stunde verlange ich nichts mehr, als mich mit benen auseinander gu feben, Die gumeift unfere Begner find." Bor ben Schlichen Diefer Begner glaubte er nun annachft auch ben neuen Beibbifchof marnen zu follen, mobei er ibm nicht verbebite, baß im Kall auch er, wie fene, ungebort bie Babrbeit verbammen follten, er auch auf feine Achtung und Freundschaft nicht mehr rechnen tonnte. Run erft berührt er bie munde Stelle der Bredigt und berührt fie mit Schonung, wie im Borbeigeben, aber boch mit ber ernften Andeutung, bag aus einer einzigen Bernachläffigung ber richtigen Auslegungegrundfabe eine gange Rluth von Arrthimern bervorgeben tonne. Schlieflich verfichert er ben geiftlichen herru noch einmal feiner Freundschaft auf die Bedingung bin, daß er fein Mitfampfer fein wolle fur die Wahrheit, diejenige namlich, die aus ben Gebeimnissen ber Schrift geschöpft fel.

De Marius gentneretet, und wie, ift nicht befanut. Jedenfolls fand Defelampad nicht be gehöffte Griftige an im, fondern einen entfoldenen Gegener. Schon am 6. December (also menige Tage nach dem ertalfenen Brieft ickreift er am Zwingit, er halte den fünftigen Weishelfcheftelber! für einem Weishelf. Im dem and ihre de Sabeter, die allzu gärftlich siehen, um nicht mehr zu sagen, ") und die find die habete in Bereitschaus, der ermaglischen Sabekeit wohl birffich zu mu Bereith bleien fassen.

Die von Detolampab gerugte Baghaftigfeit ber Basler findet inbeffen ihre Entschuldigung in ben fcwierigen Zeitverhaltniffen und in ben Wefahren, benen bei ber politifchen Couftellation ibr Gemeinwefent weit mehr blos geftellt mar, ale bas ber Burcher. Der Gieg Raifer Rarl V. über Frang I. von Franfreich in ber Schlacht von Bavia (24. Febr. 1525) und ber barauf 1526 gefchloffene Dabriber Friede ließ Die Broteftanten Alles befürchten, ba bie nunmehr Berbundeten gufammenwirften, ihren Untergang berbeiguführen. In Cachfen mar Friedrich ber Beife (5. Dai 1525) geftorben und fein Bruber, Johann ber Bestandige, an beffen Stelle getreten. Der Raifer ließ es nicht an wiederholten Drobungen fehlen. Durch ben Bauernfrieg mar Die Stimmung gegen bie Grangelifden in Deutschlaud vielfach erbittert morben. In ben öftreichifden Staaten, in Ungarn und Bobmen, litten fie Berfolgung unter Ferdinaud I. Dit bangen Erwartungen fab man bem Reichstage von Speper entgegen, ber im Jahre 1526 eröffnet ward. In Franfreich machte Die Sorbonne in Berbindung mit bem Rangler Duprat alle Anftrengungen gur Bertifgung ber Lutherifden. Bolfgang Couch mart in Rancy (Frubling 1525) lebendig verbraunt, und bas Barlament erließ einen Befchluß nach bem andern gegen die Bareffe. Much in England, mo ber Frennd bes Grasmus, Thomas Morns, Die Anbanger bes Gvangelinms mit feinem Gpott verfolgte. febite es nicht an Rerfern und Scheiterhaufen fur fie, wenn fie nicht bie Berbannung vorzogen.

Die Gisgnoffen aber ju bearbeiten, dagt fand fich der Mann bereit, ber war feit dem ersten Rampfe mit Luther vieles an feinem Ruhme eingebüßt batte, der aber nur auf eine günftige Gedegenicht wartete, die Scharte 
feines Schwertes weber auszumegen, Dr. 30 dann Ed. Orfolaupad fah 
des Genettes meinem Der Leife Gede au bei dispanssienflicht, worin er 
Jouingli und Orfolaupad als die eigentlichen Unrusheftlirte begeichnete, war 
m von Jouingli mitgeheitlir werben. Er ferfeis dertieber an feitung Ferntud \*\*\*\*)



<sup>\*)</sup> Epp. fol. 177 b.

<sup>\*\*)</sup> Admodum teneri sunt, ne quid aliud dicam. (Opp. VII. p. 445.)

<sup>\*\*\*)</sup> Opp. VII. p. 448,

in Burich (19. Dec. 1525): "3ch batte ben Edifchen Brief, ben ich biermit gurudidide, noch nicht gelefen, obgleich er fait allen Mitgliedern bes Dom. famitele und ben machtigen Reinten gu ibrer Gergenserquidung mar mitgetheilt worben. Seute babe ich mit bem Burgermeifter, ber mir begegnete, barufer gefprocen und mich gnerboten, ju antworten ; benn wir baben nichts Reues. nichts Aufrührerifches, nichts mas ber Gittlichfeit gewiber mare, gelehrt. Dichts ift leichter, ale einem eine Reperei anbangen! 3ch babe mich babin erflart. baß ich einem Gefprach ober einer Dieputation mit Gd nich nicht entrieben werbe, auch nicht mit Golden, benen ein Gd' nicht murbig ift, Die Schubriemen aufaulofen. Ingwifden will ich mich auch nicht, bem Bebote Chrifti que miber, obne Roth blosftellen . . . Derfelbe Berr, ber une Die Ginfalt empfiehlt, empfiehlt uns auch die Rlugheit. Berbe ich vor ben Rath berufen, fo merbe ich baffelbe fagen; aber fle merben mich fo leicht nicht rufen. Ber ift benn Diefer erbarmliche Ed, bag er bem Beuge Beraels Sohn fpricht? Rubrt nicht Immanuel unfere Cache? Bas wird ber tolle Bavift ausrichten? Darum fei nur gutes Muthes. Der herr lebt, ber burch bie Bropbeten gerebet und une Beredfamfeit und Beisheit verbeißen bat. 3ch wollte, bag morgen ichon ber entideibende Zaa nabte! Einmal wird es doch nothig fein, ben falichen Bropheten ine Angeficht au miberfteben."

Jupeichen mußte Orfolampad dem Einen und dem Andern feiner biserigen Mitardeiter aus Baful scheidn feben, weil ihnen der schwanktede Zufland der Tinge unerrächlich geworden war. Go war Vonifacius Wolfbard in ach Serisburg abzgangen. In seine Erlie trat hieron hum es
der han na am Wossminnfer, der Orfolampah fermild als heiter abjungirt
wurde. Empfindlicher noch war der Werlich den bei ersematorische Partei vorlen mache dem Englich Petit felt, den die Erste folgte Antagas Febe1.226) einem Auf als Profisse der gleichten und bedräften Sprach nach
järich am die Seile des verstortenen Cepo er in nie (Wissendauger). Delelampah hätzt im gern gurichfehalten, doch ohne de Wissendablute; '9) nun somite
er ibm nur Glid wülchen, daß er in Jürich ganz seinen Geweisten sofienen
unte, mäßende er in Wossel darte missen der Arganisen führen heffen.

<sup>9)</sup> Mallen eum bie manere, ned excucultatum (Brief an Bisingli v. 20. Dre. 1325. Opp. VII. p. 435. 1891. ben Brief b. 1. Jan. 1826 p. 450. — Pellican ligte nun wirtlich in Jurich die Autte ab. Uteter fein weiteres Wirlen bejelft vgl. (ein Tagebuch, im Awsuge mitgetheilt von C. Be'ge ist in Jahrech fifter. Tachend. 1836).

# Dritter Mbichnitt.

Von der Padener Disputation bis zum endlichen Siege der Reformation in Pasel. 1526—1529.

"Der berr giett Beifebelt; and feinem Munde femmt Erfenntniß nun Berfand. Er lafe's ben Aufrichtigen gelingen und beichtmat bie in Ardmungfelt wandeln, und behätet ber fo recht fbun, und bemabrei ben Weg jeiner Gefligen."

Gerfichen. 2, 6 - 8.

"Ber feine band an ben Pfing legt und fiebet gurud, ber ift nicht gefdidt gum Reiche Gottes." Lue. 9, 62.

# 1. Die Badener Disputation.

Die soben bisher Orfslampad in seiner austlichen Wickfamtei in Bati berachtet. Dabei war freicht sie Mag und fiets gerüchtet auf dos, wos
in Deutschand und der überigen Gerichenheit, besonders aber auf das, wos in
der Schweiz vorging. Der iebehite Briefwechsein ist Jas in git, in desse in
deros se siene Gorgen anshheitet, von dem er sich in tritben Annehen tröfleu und ermutigen ließ, wie er ihm dem sleiht wieder Must einsprach, lähr
mas einen Blief dun in das, was sien fierze werget. Dun fam der Tag
keran, wo er ams seiner engern Wirfsamtet beraustreten und an einem Kampf sich besteiligen soften. von der Wenter Schulmy des weiter Schieffab der Reformation im gesammten eidgenössischen das weiter Schieffab der Reformation im gesammten eidgenössischen das der burch die der
Delinahmen an den Verhandungen auf em Reichgenössischeich in "An der
die Schulmer der Returnbes Jewingli wertreten, der gewichtige Gründe hatte, sin
die finde der Manuffsal fer na us bestien.

Es ift im Leben 3 win gli's ergablt worden, \*) welche Schlingen ein Faber, Gef und die gange Bartei der Anti-Evangelischen dem Jurcher Resormator zu legen beabsichtigte, und wie eben behbalb die Stadt Baden \*\*) gum

<sup>\*)</sup> Befammtwerf Bb. I. G. 194 ff.

<sup>\*\*)</sup> Baben (Aquae helveticae, Castellum thermarum), auch Ober Baben (Thermae superiores) genaunt, zwei Mellen unter Burich, an ber Limmat, beffen

Rampfplat gemablt murbe, um mo moglich fich ber Berfon bee verhaften Regere ju bemachtigen. Run aber blieb Imingli aus. Detolampad fab bieß ungern; benn obgleich er für feine Berion, wenn er allein ericbien, weniger zu fürchten batte, ale in Gemeinschaft mit 3mingli, gegen ben bie Aufregung weit großer mar, fo mar boch auch fur ibn ber Befuch nicht gang gefahrlos, feit Gd ungefchent ben Grundfat ausgefprochen, daß es Pflicht fei, Die Reger gu verbrennen. \*) Goon unterm 12. Januar 1526 gab er ein Schreiben an Die Regierung ein, morin er Die unvericamten Beidulbigungen gurudwies, melde Gd gegen Die Reformation und die Reformatoren erhoben batte, und worin er feine Freude bezeugte, baft ibm Gelegenbeit gegeben fei, in öffentlicher Dieputation fich ju verantworten. Judeffen munichte er, bag in foldem Gefprad "allein mit bem Borte Gottes moae gebandelt werden, ohne allen haber und Gefdrei und in guter verftand. licher beutscher Sprache". Blos, meinte er, wenn Jemand bes Deutschen unfundig mare, fo wolle man lateinifch antworten. Um fich gegen einen moglichen Ueberfall ber Zeinde ficher ju ftellen, vielleicht auch in ber hoffnung, bag 3minali fich eber jum Beitritt bewegen liefe, ftellte er meiter bas Begebren. bas Befprach in Bafel balten qu laffen . "ba eine bobe Goule und Belebrte und Buder feien" und mobin fcon fruber eine Disputation fei berufen morben. Allein Diefem Buniche tonnte nicht eufprochen merben, eben fo menig ale einem andern, ben er gegen Zwingli außerte, bag bie Dieputation mochte in Burich. Bern ober St. Gallen gehalten werben, benn nur ber Gewalt ber Umftande weichend, murbe er Baben befuchen. \*\*) lind bagn fam es nun in ber That. Er machte Die Reife im Geleite gweier Abgeordneten bes Rathes, bes Burgermeiftere Abelberg Meier und Urban pon Brunn. Als Bertreter ber Univerfitat gogen babin Dr. Lu bwig Ber, pon Geiten bes Domfavitels ber Beibbiichof Marius und viele Andere. \*\*\*) Aber auch von evangelifder Seite ericbienen fpater noch die Bfarrer Boffenburg, Butbardt, 3m.

Biber (don jur 3eit ber Rimer benugt wurden. Die über ber Gladt fich erfretente Burg, ber Etta von Baben, war ehemald ber vorachmie Ethe vifterichfigen Gerefichgt in ten seberra Landen, warte aber 114 von ben übigenoffen gertifert. Ben ba an traten bie Greiffichif Baben und bie reiten Kennten nuter bie gennichtiffich Erreitung ber Rantone Jiefen, Lugern, Cchway, Inaterwolden, 3mg und Gierus. Jober biefer Rantone fiet aberefchie eines Banboya behin. Seit 1806 pilcten bie Gliggenoffen auf dem Rathhaufe von Weben bieter fiete Taglahungen und außerorbentlichen Jahrenmeffafter.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Briefe Defolampabs an 3wingli vom 9. und vom 19. April Opp. VII. p. 490 & 499.

<sup>\*\*)</sup> Brief vom 24. Myril Opp. VII: "Non est mibi animus enndi Baden, uisi vis quaedam illuc cogat, Tigurum, Bernam et Sanctum Gallum accedere non dedignabor."

<sup>\*\*\*)</sup> Grasmus, ber and eingelaben worben, hatte fich mit feiner ichmachlichen Gefundheit entidulbigt.

mell, Geperfalt, als Freunde und Gedülfen Defolampade. Außer den Boten der übrigen gwölf erdymissfiligen Dete landen lich auch ein die der schwiegerissen lichkoft von Gentlang, Baisel, Laulanne und Cheur und noch eine leträckliche August in zund aussachtiger Theologen (Bertold Haller von Bern, Dechölt von Schaffkuller, Burquater von E.6. Gollen).

Um Pfingftmontage (ben 21.) nabm bas Gefprach ben Anfang. 3mei Rangeln maren gegeueinander aufgerichtet: eine prachtig geschmudte fur Ed, eine niedrige, unansehuliche fur Defolampad und feine Mitfampfer. Der fpredenbe Ausbrud ber beiben einander gegenüberftebenben Religioneweisen, von benen Die eine Die Ginne ber Meniden burd außern Bomp gu fibermaltigen. Die andere burch bes ichlichten Bortes Racht ihre Bergen gu gewinnen ftrebt, auch mo fie in Rnechtsgestalt einbergeht! Die erfte Thefe uber welche geftritten mard, betraf Die Gegenwart bes Leibes Chrifti und feines Blutes im beil. Abendmabl. Gie lautete: Der mabre Gronleidnam Chrifti und fein Blut ift gegenwartig im Gacrament bee Altare. Abfichtlich batte Gd nicht Die romifch fatholifche Bermandlungolebre in feiner Thefe andgefprochen, fondern fie in einer Beife formulirt, bag auch die ihr batten beiftimmen tonnen, melde ju Luthere Anficht vom Abendmabl fich befanuten. Go boffte er bie Begner qu entameien, um fie befto beffer beflegen an tonnen. Gr fing nun gfeich bamit au, Defolampab ber Irrlebre ju geiben. Diefer glaubte fich etwas ausführlicher und mehr im Allgemeinen vertheibigen zu follen, ebe er in ben eigentlichen Gegenstand bes Rampfes eintrat. 216 ibn Gd erinuerte, jur Cache ju fcbreiten, ba er vom Bergog von Baiern ben Auftrag erhalten babe, über ben angeregten Standpunft Rebe ju fteben, erwiderte Defolampad: "Gd rubmt fic bes Befehle bes Bergoge von Baiern; fo rubme ich mich meines herrn Jefu Chrifti, um begwillen ich bier ftebe. 3ch begebre Rechenschaft

<sup>\*)</sup> Ausgemablte Schriften I, 6.

ju geben in Sauftmuth und wollte, bag bie Wegner fich ihrer gleichfalle be, fliffen. 3d will meine Grunde und meine Meinung bartbun nicht allein in Diefer Lebre vom Sacrament, fonbern in Begiebung auf meine gange Lebre, Bir predigen Befum ben Gefrengigten, ben Ginen ein Mergernif, ben Underen eine Thorbeit, ben Chriftalaubigen aber eine Rraft Gottes. Das Rreus Befu Chrifti ift mein Grund, Das Rreng Befu Chrifti meine Baffe, momit ich boffe, aller meiner Reinde mich zu entledigen." Run erft fam es gum Ereffen. Es murbe viel bin . und bergeftritten über Die icholaftifche Lebre, monach bas Brot bes Abendmable burch Die priefterliche Beibe (Confeccation) in ben Leib Chriffi verwandelt wird, fo bag blos bie außeren Ericheinungen ber Glemente fur Die Sinne übrig bleiben, mabrent biefe felbit nicht mehr ale folde porbanben, fonbern in Die Gubftang bee Leibes übergegangen find (accidentia sine subiecto). Richt nur aber gegen biefe romifche Bermanblungslehre, bie, wie icon bemerft, in ber Thefe gar nicht vorlag, fondern auch gegen ben Bortlaut ber Thefe felbit erbob Defolampad Biberfpruch, indem er bie fubftantielle Gegenwart bes Leibes Chrifti im Brot eben fo wenig gugeben wollte, als ein Hebergeben ber einen Gubftang in Die andere. Ed felbft gab gu, bag bie grobfinnliche, Die capernaitifche (3ob. 6) Auffaffung pon einem mirflichen Bertauen Des Leibes Chrifti mit ben Sabuen , wie fie einft Die Giferer gegen Berengar (im 11. Sabrbunbert) bebanptet batten, nicht nothwendig fei; nur um bes Gegenfates millen fei biefe ftarte Ansbrudemeife gemablt morben; menn ein Baum frumm machie nach ber einen Geite bin, fo muffe man ibn nach ber anbern Seite bin befto ftarfer biegen, bamit er gerabe merbe. Auf Diefe Beife, bemerfte bann wieder Defolampad, ließen fich unter bem Schein, Die Babrbeit au forbern, Die argiten Brrthumer rechtfertigen; ber Glaube fei eine au ernfte Sache, ale bag er ein Spiel mit Borten ertrage. Ed brachte noch manches. por, bas Defolampab faum ber Biberlegung werth bielt. Den Bormurf bagegen, ale babe er felbft feine Deinung vom Abendmabi geaubert (Da er friber in Altenmunfter noch eine Auslegung ber fatholifden Lebre verfucht batte, mit . ber er alaubte auszufommen), fonute Defolampad nicht von ber Sand meifen. Gr geftand offen, bak er fich gegeumartig auf einem anbern Standpunfte befinde ale fruberbin, und berief fich gur Rechtfertigung biefer Befinnungeanberung auf Das Beilviel Des b. Anguftinus, ber in feinen "Retractionen" auch mande feiner friberen Meinungen gurudgenommen ober berichtigt batte. Uebrigens mar Detolampab, auch auf feinem jesigen Standpuntte, bereit anquertennen, baf Chriftus im Abendmable ben Geinigen fich mittheile. Hur von einer raumlichen und leiblichen, bas Unfichtbare an Die fichtbaren Glemente binbenden Gegenwart wollte er nichts miffen. Rachbem noch Andere (Ammeli nud Enthard) über Die erfte Thefe Das Bort genommen, mart gur gweiten geidritten, welche lautete: Der mabre Fronleichnam Chrifti und fein Blut merben mabrhaftig aufgeopfert im Amt ber Deffe fur Lebenbige und Tobte. Gegen biefe Theje trat gunachit

Bertold Saller von Bern auf; lieber batte er ftill gefdwiegen, aber ba ibn ber Muguftiner-Brovincial Treiger pou Freibnra beidnifbigte, baf er in feiner Gegenmart gegen Die Deffe gepredigt babe, fo ergriff er Diefen Unlag, um fich zu vertheidigen. Er zeigte aus bem Brief an Die Bebraer, bag Chriftus für alle Beiten ein ewig gultiges Opfer gebracht babe. Ed fuchte bagegen aus dem alten Zeftament Die Rothwendigfeit der Opfer auch fur ben neuen Bund berguleiten. \*) 216 Saller fich gurudgezogen, nahm Defolampad ben Rampf aufe Reue auf. Gd. ber mit ber Schrift nicht gurecht fommen fonnte. berief fich immer wieder auf Ueberlieferung und Bertommen. Defolampab autmortete: "uber allen Uebungen ftebt in unferem Schweigerlande bas Laudbud. Unfer Landbuch aber (in Glaubensfachen) ift Die Bibel." "Bobl, ermiderte Gd, aber euer Zwingli felbft fdreibt, bag bie Alten bas Landbuch beffer verfteben, ale Die Jungen; marum wollen wir alfo Die Erflarungen ber Miten (Bater) nicht ehren?" - "Ber bas Landbuch aus Diefem felbft gu erflaren weiß, verfeste Defolampad, der verfieht es am beften, er fei jung ober alt." - Gine langere Erörterung erforderte Die britte Thefe über Die Anrufung ber Daria und ber Beiligen und Die Rurbitte berfelben. Bon ber altteftamentlichen Borftellung ansgebend, wonach Gott ber Emige ein vergeb. rendes Reuer ift, vor dem fein fundiger Menich beftebt, vertbeidigte Ed Die vermittelnde Stellung, welche die Beiligen gwifden dem beiligen Gott und ben fundigen Denichen einnehmen, abnlich Dofe, ber gwifden Gott und bem Bolf ine Mittel trat. Er betrachtete Die Beiligen ale Die Stufen Der Simmeleleiter, Die aufmarte führen ju Gott. Defolampad bezeichnete Diefen Dea, ben man ber Chriftenheit meife, ale einen Ummeg, wie wenn man einen Banberer, ber von Bafel nach Burich wollte, nothigte, über Bern zu geben. Der gewandte Gd war mit der Antwort bereit: "Richt über Bern, mobl aber über Brugg und Baben führt ber Beg von Bafel nach Burich; alfo boch immer über Bwifchenftationen!" Detolampad, melder fühlen mochte, baß fich mit Bilbern nicht ftreiten laffe, \*\*) jog fich wieder in Die fichere Burg ber Schrift gurud. Hus Diefer fonnte ibn Ed nicht vertreiben. Rachbem er vergebens fich angeftrengt, auf bem Schriftboben feinem Geaner Rebe au fteben, sog er fich wieder auf ben alten Gas gurud, ber ja immer noch bie lette Buffucht blieb, Die Rirche babe entichieben, fie babe von jeber bie Beiligen angerufen und fo murbe er es mit ibr balten, auch wenn feine Schrift ba mare. Much ans ben liebungen bes driftlichen Lebens führte Gd einen Beweis an. Empfiehlt fich nicht

<sup>\*)</sup> Auf wie ichwachen eregetischen Jugen feine Opferlehre ftand, geht darans hervor, daß Ed die Worte: ", das ih ut ju meinem Gebichiniss" darum wollte von einem Opfern verstanden wissen, well wir, (thun) auch bieweilen für Opfern gebrandt wird.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte and noch ein anderes und befferes Bild gebraucht, von ber Conne, bie Allen leuchtet, und ben Lampeben, die ihr Licht nur von der Conne empfangen.

auf Erden schon ein Geläubiger der Firbitte des Andern? Warum sollte, was aus Erden geschiebt, nicht also auch im Honnus gescheren geschiebt, nicht also auch im Honnus geschieden. Das und ernderen Gelaumyd, es sei ein verschiedenes Ding um die Knichter der Knichten auf Erden und Erden und wird die einige Lieuten für und bitten, ist nicht zu leugener; aber sie darum anzurufen, stil unsstätzt um Stitten, ist nicht zu leugener; aber sie darum anzurufen, stil unsstätzt zum Auter. Er best und betweit und der Verlauft zum Anter. Er best und betweit zu der sie darum eine Verlauft zum Anter. Auch die Friede zu nut zu ergeleichen sien der ziehen des fieder. Auch die Seitste geschen der sieder Lieuten der Lieuten d

Mit der Krage über die Bereferung der Heiligen fland weiter in Aerdiudung die Verete Zbeie: Zei'u und der Eeiligen Wilden fife fin di ticht abzut hun. Sienider sprach sich Celsampad mit großer Mäßigung aus. Er gehörte uicht zu den Lilberflümern, aber um den Wissbrauchs willen, der nit den Wilden getrieben wurde, sonute er der Aless den die dehipfichen. In der Disputation über die sin 1 se Zhei, das Krage et uer detression, derflitten, da sie nicht lowofd gegen die Lybe verber derfemateen, als gegen Archyten gerichte waren, die auch von übere Seite der keldungs much die der Mitchellen der Mitchelle

Detolampad hatte mahrend ber gangen Disputation einen gnien Einbrud auf bie Berfammtung gemacht, rop ber übem Gwerichte, bie über ihn warrn ansgestreut worden und ber Schelt muß Geftjammen, wemit ihn die Gegenpartie versoglet.") "Er disputiete, bezongt Bullinger, ") mit solcher Gebult, Sangmuth, Cappertett und Geschälflichtet, daß sich auch seine Biberacher wundern mußten und ein bescheiten Betragen bei maintglich großes Ausstelle ander. Ges sprachen und Etische "D wäre ber gelte Raum auf

Und auch all fin anhangen,"

@benb. G. 358,

<sup>\*)</sup> Sie nannten ihn flatt hußichnu "hußichinber", seiner großen Nase wegen Naso. Auch "Miclaus Baber" bieß er (wahricheinlich mit froftiger Antheelung auf seinen Namen: (N)leolann-Budius), ber Unstätzerlen nicht zu aedenken, mit benen was sonk noch seinen Namen besiedelte.

<sup>\*\*)</sup> Reformatione: Befdichte I. G. 353. - Much in einem Gebichte uber bie Dieputation beißt es:

<sup>&</sup>quot;Der Doctor hußichen hochgelert, hat fich gen Eggen dapffer gwert, Dft gnommen fcwert und ftangen, Egg floch bann ju bem Rem'ichen fini

unferte Seite und unferes Glaubena." Sein filles, einzspagenen Wefen und ein Gebeiseifer (auf jede Sigung bereitet er fich vorch Gebet und Leifen der beligen Schrift vor) fielen auch feinem Wefer (aum hecht) auf. Diefer datte sich vorlichtenlich unter dem verschrieben Refermater einen gottloften wössen Wenschon gekond. Beter wie verheiben gekönner sich Schollenden und in Vernichen aus vor den Gestlichen der Gegenpartet, von denen genichte wird, das für der Verlichten der Gegenpartet, von denen genichte wird, das für der Verlichten der Gegenpartet, von denen genichte wird, das für der Verlichten der Gegenpartet, von denen genichte wird, das für der Verlichten der Gegenpartet, von denen genichte wird, das für der Verlichten der Verli

Da verboten mar nachauschreiben, fo gelangten nur vereinzelte, mitunter auch faliche und voreilige Berichte über ben Bang ber Disputation an Die, melde nach Reuigfeiten begierig maren. Go batte fich, wie Comander aus Chur an Zwingli ichreibt, jufolge einer Botichaft bes bijchöflichen Bicare bafelbit, ein Berucht verbreitet, und amar am erften Tage bes Befprache, noch ebe ber Sandel vom Abendmabl au Ende mar. Defolampad fei von Ed auf ben Saud gefest morben, er babe fich fur übermunden erflart und alles jurud genommen, mas er vom Sacrament, vom Defopfer, von bet Anrufung ber Beiligen gelehrt babe. \*) "Das leichtglaubige Bolf nimmt alles fur baare Munge und ichneidet noch geborig bagu auf." - Die Boten ber eidgenofftichen Orte berichteten von Beit ju Beit an ihre Stande von bem, mas ihnen am meiften aufgefallen. Go finden fich auch in bem Babler Staatsarchire folde Berichte ber Abgeordneten Abelberg Deier und Urban pon Brunn au ben Rath, nebft einem Briefe Bolfgang Boffenburge an feinen Gevatter Rubolf Frei. \*\*) Unter anderm beift es in Diefem Briefe, ber icon gleich bei Gröffnung bes Gefprache (um Bfingften) gefdrieben murbe: "Bir find in ben Gad gebracht, fo bag wir une nichte Gutes verfeben tonnen; benu unfer Biberpart ftebt mit großer Dacht miber uns. Bir baben es aber mit Gott gewagt und wollen es in feinem Ramen angreifen und ihn um Gnabe bitten unvergagt - es tofte Leib und Leben."

<sup>\*)</sup> Occolampadius victus iscet in arens prostratus ab Recio, herbam porrexit et plandedim cantavit de Sacramento, do oblatione missae et de invocatione Diverum (Opp. VII. p. 514). Mehnitie Gerichte mehr, f. et de et inga et general pas 26. e. e. n. Mikler VII. 2. e. 88. 2 n. cisem Briefe, ber fic is ber Tern-Grandliffen Sammlung befindet, Ahli ihryst" untergisbert, om 10. 3ml må na angenannte feljer egrichtet, feijd es anter andern: "Trismphamus hic magno omnium gandio. Vicinus tandem nostrorum errorum antores. Occolampadius iset prostratus cum omnibus auls copils." Dans feijd ter melter, er fode ben un tim gabelgen Grandlingen slidt entlyreche um hur sapadie inn biftidicter, höpspitct. "Die, nelde ün abher fenne, feijbren ihn die dien bran Musa, mu der er Eddes wick, wenn er verkvannt wieder Der Retri, der Striege fabet, die Eefer ein, doch wieder in den Gedes der latbolischen Richaus.

<sup>\*\*)</sup> Baeler Rathearchiv St. 75 ,,Religionejachen von 1501-1529."

Au besten unterrichtet über die Bongänge in Baben war wohl Zwingli icht, dem ien Freund Destampad mit dem damienden erhielt. Den Beifrichungen under Ehb mas Pilater and bem Bullis, bamals Cusson graumfinster in Jürich, unter der Berlleidung eines hühnerträgers, der von Jürich die hühner in die Hoder beschen. Leider für und nur ein lieiner Theil beies Brisprachisch noch erhalben.

Rach ber Disputation, Die im Gangen 18 Tage gedauert, fdrieb jebe Partei fich ben Gieg gu. Der außere Gieg, ber nach ben Erfolgen fich befimmt, mar unftreitig auf Seiten ber Begner, Die fcon von Anfang an beffen gewiß maren. Es erfcbien eine Ungahl von Schriften aus beiben Lagern, Die Leidenschaft brach an beiden Orten in Spottliedern und Berunglimpfungen ber Gegenvartei aus. Um meiteften trieb es bierin ber Barfufer von Lugern. Thomas Durner. \*\*) Diefer batte icon auf bem Befprache felbft piergia Anflagen gegen Die Anbanger 3mingli's verlefen und fie als firchenrauberifche. gottesvergeffene Leute ausgeschrien, und nun ließ er feiner Galle freien Lauf. Daß er aber Die Aften bes Gefprache verfälicht babe, wie ibm lange Schuld gegeben murbe, bat fich nach unbefangener Untersuchung und Bergleichung ber Documente ale irrthumlich berausgestellt. \*\*\*) Bebenfalls maren Die Rachwirfungen ber Badener Disputation von übler Art. Hur wenige ber in Baben Unmefenden batten fich entichieden durch ibre Unterichrift fur Defolampad erflart; einige bebielten fich bas Protofoll offen, meitaus bie Debrgabl aber trat auf Ede Geite, ber nun triumphirend ben Rampfplag verließ. Lauter als ie murben nun Iminali und Defolampad als Retter verichrieen. Die ftrenaften Dafregeln follten allenthalben gegen bas Umfichareifen ber Errlebre getroffen werben. Wen wird es munbern, wenn biefe Stimmung auf Augenblide auch entmutbigend auf Bafel, Bern und Die übrigen Stanbe ber Gibgenoffenicaft gurudwirfte? Doch in ber That nur auf Angenblide! Denn gerade bas vorlaute Eriumphaeidrei ber Begner mußte gur Begenwehr und

<sup>\*)</sup> Bir werben auf ihn in ber Biographie bes Myconine gurudtommen.

<sup>\*)</sup> Ib mas Munner, etw Sohn wohlnobenber Eltern, 1476 in Straßburg gebrene, etw Mann von nicht genehnlichen Gaben, mit natirtichem Bilg gebrene, etw Mann von nicht genehnlichen Gaben, mit natirtichem Bilg mit einer etigen fahreifen Were ansgesäutet, der er freilige citera mage hemmen kanf liefe. To hatte an verfeileben minberefilden fahret nach ein laderer Sebn gefisch. Ar Aranflurt a. W. beiter er febr eie, Marr renbeschwerung nab Scheinenungt" geprehigt nach in Etwisfung (seit 1923) gegen die Werfenmalion geeffert. Die Gegene namen ihm, Munrarant werderfeilten ihn and wodel als Auter in einer Mindefnitte. Gegen in er deiner President der "Kreifbaue" (sein and Sahr 1350) (Erranß, batten S. 215). Munrer lief es unn and feiner Seits an Schmidfeiltere bei fich. Geschmidfeilt is, Meadmatt" und der bald bach ber Bedeuer Dieputation herundegeben "Kitcheniebe und Keterlieitere" (1927).

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. hottinger, Forts. von Joh. v. Muller a. a. D. S. 84. 85. (Anm.)

gu vermehrten Austrengungen zur Erhaltung der evangelischen Wahrheit hinführen. Alles drängte zu einem Entscheld hin, und wenu je, so bieß es jest durch trübe Nacht hindurch zum Licht, durch beißen Kantpf zum Sieg.

# 2. Weiferer Fortgang bet Reformation in Bafel. (Beutiche Pfalmen. Meffe. Volksftimmung. Gerner Disputation.)

Defolampad fubr nun einfach fort, bas ins Werf ju fegen, mogu bie Ginleitung bereits getroffen war. Go ließ er Die Zauf. und Abendmableliturgie bruden \*\*) und richtete nun fein Augenmert auch auf ben Gemein. Degefang. Schon am 9. April (alio por ber Babener Disputation) batte er an 3mingli gefdrieben: \*\*\*) "In Diefen Oftertagen bat bas Bolf (Die Gemeinbe) Bfalmen gefungen, ber Magiftrat aber bat es verboten." Seit tam er in einem motivirten Bittichreiben an ben Rath auf ben Borfall gurud. Er zeigte, wie jenes Bfalmenfingen obne fein Borwiffen gefcheben fei, bat aber inftanbig, die Dbrigfeit moge ju Ginführung bes Gemeindegefanges Die Sand bieten, indem er bas Schriftgenage einer folden Gotteeverebrung nachwies. +) "3ft es boch ber Engel Gefchafte, Gott ju loben, und ift es auch eine Erquidung bem menfoliden Beifte, ber ju auberer Beit mit Gorgen und Arbeit überladen ift, fich im Gefang ju Gott erheben ju Durfen. Der Gefang bilft auch bem Gebet auf und forbert Die Andacht weit mehr, ale Die geiftlofen Ceremonien; er ift eine Anreigung, Das Bort Gottes gu boren und mit gottlichen Dingen fich zu befchaftigen, eine Abmehr ber Henvigfeit und

<sup>\*)</sup> Opp. VII. p. 517. Bgl. auch Brief an Courab Com v. 2. Juli Epp. f. 171 b: Berna firmior est post Disputationem facta, Basilea tautundem.

<sup>\*\*)</sup> Form und Geftalt wie ber Rinbertauf, bes herrn Rachtmahl und ber Kranlen heimsuchung jest zu Bafel von eilichen Predicanten gehalten werben. Die Wahrheit bleibt ewig. 1520.

<sup>\*\*\*)</sup> Opp. VII. p. 490.

<sup>†)</sup> Das eigenhandige Schreiben Cefolampabe finbet fich im Rirchenarchiv. Antio. Geral. No. 28.

Leichtfertigleit." Dan moge, fo rieth er ber Regierung, einen Anfang machen bei den Gemeinden, die folches besonders munichten, namentlich bei ber feinigen. Aber auch auf Diefe in beicheibenen Grengen fich baltenbe Bitte ging ber Rath vorerft nicht ein. Die noch immer machtige Gegenpartei brachte es vielmehr dabin, baß ber Gemeindegesang formlich perhoten murbe. Allein trok bes Berbotes ließen am 10. und 12. Anguft Die bentichen Gefange fich mieber vernehmen. Defolampad fdreibt barüber an 3mingli: \*) "Seute und am Laurentiustage find in meiner Rirche beutiche Lieber von ber Gemeinde gefungen worden. Die Briefter mochten poraus gemittert baben, bag foldes geicheben murde, und gwar in Folge meiner Bredigten, in melden ich bei Erflarung ber Bfalmen über ben " Jubel mit Berg und Mund" einiges bemerfte, bas bierauf Begng batte, baber thaten fie Schritte beim Rath, um foldes gu verhindern und erwirften ohne mein Biffen ein Edict, nach meldem von Sans ju Saus ber Befang unterfagt murbe. Aber, wie wir Alle geneigt find, nach ber verbotenen Frucht ju greifen, fo muche bie Rububeit in bem Dage, als man in ber Frommigfeit eine Entidulbigung fand. Umfonft batte ber Rath fein Berbot erlaffen. Bas baraus noch merben wird, meiß ich nicht. Gin Theil des Uebels wird auf mein Saupt gurudfallen; ich will es gern tragen, Diemeil es ertragen werden muß. Muf meinen Befehl ift es nicht gefcheben, fonbern jur Berberrlichung Gottes. Bill ber berr Diefen Unfang feguen, fo boffe ich Davon viel Gutes fur bas Evangelium. Bittet ben Berrn fur und."

Wir möchem woch gern etwas Rüberes über die Beschaffenheit diese fern Gemeindegesinges wissen. Was der Auf betrief, jo soll man sich eines Liederbunges aus Strößburg bedient haben. Auch hatte sich Orlsampab seiligt in metrischen liederschapungen der Phalmen (vertigliens des 10. Phalme) der under. "In meddische Besieden und gesten Gering allerdings mangkes zu wünschen übrig gesallen haben. Der Karthaufer Gerog (S. 57) sagt, es sei, nach der gemeinen Weise der Vollstlieder, äußerst voh gestungen werden." Und der muße diese der Vollstlieder, äußerst voh gestungen werden." Und der muße diese Allerschaft sohen. Wenügstens melder in histerer Chronist (Wurftlien), die die Keute dasse die Sanden vergossen haben, gleich den Juden der der Montenau Zernschen.

Die gweite halfte bei Jahres 1526 führte maucherlei Schweres bereich, auf Glaufen und Gebuld zu überweinden fachte. In geiftig aufgeregten Zeiten gewitumen auf abgere Berkeit im Gebeite ber Anter eine höhere Bebeutung, und Jober beingt sie in irgend einen Jusammenhams mit dem, was die stitliche Bekli bewegt. Was bahe beter von solchen Berfällen und bei Chroniten mehben inmitten der gestigiem Rämpfe, darf von der Geschichte mit nichten als müßiges Beiwert leeftigt werben. Im Gommet ward die

<sup>\*)</sup> Opp. VII. p. 530.

Stadt Bafel von ber Beft beimgefucht. Gin großer Betterichaben verheerte im Anguft Die Relber und Die Beinberge. Im Geptember marb ber Bulverthurm burd einen Bligftrabl entgundet und in Die Luft gefprengt. Achtzebn Menichenleben gingen babei unter. Beibe Religioneparteien faben in Diefen Erfdeinungen Berichte Bottes. Gollen wir es als ein Sangenbleiben in ben noch nicht beseitigten Schlingen bes mittelalterlichen Aberglaubens betrachten, wenn auch Defolampab fich nicht ju ber Anschanung erbeben fonnte, Die iett ale bie einer aufgeflarten Beltbetrachtung bem lebenben Gefchlecht empfohlen wird? Statt leichtfertig über bes Reformatore und ber Bater Glauben abaufprechen, wird es beffer fein, ibn felbft zu boren und zu vernehmen, wie er vom erangelifden Standpunfte aus Die Berichte Gottes fich und ber Bemeinde zu erflaren fucte. Er beftieg Die Rangel und begann fein Bolf gu unterrichten ,,über Die Art, ben Born Gottes ju verfobnen, ben wir burch unfere graulichen Gunden verbientermaßen auf une gelaben haben". Beit entfernt, ben Gebanten an gottliche Strafgerichte meguwernunfteln, begreift er Die Aufgabe bes evaugeliiden Bredigere babin, au zeigen, wie nicht burch angere Bugmerfe, burch Bittgange und bergleichen, foubern burch grundliche Bergenebufe Die Amere gu erreichen feien, Die Gott burch folde Seimfuchungen beabfichtigt.\*) In einem feiner Briefe an 3wingli \*\*) verglich er bas Greigniß mit bem Bulverthurme bem Thurme von Giloab, ber Die "Achtebu" erfcblug (Ruc. 13, 4).

<sup>\*)</sup> C. Ausgemabite Schriften 1, 5.

<sup>\*\*)</sup> Bom 24, Ceptember, Opp, VII, p. 542.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Stadt Malfanfen im Glas, an ber Il, jest burch ihre Industrie berühmt, wur feit Ido ein "yugeraubter Ort" ber ihweiterlichen Gitzeunflenschaft um hand in feinklicher Beziebung auch em Bissio von Basiel. herrer batte fich Urich von hatten gefüchtet, nachem er Belei hatte verlaffen midfen, und biefe nach der Betrageflichten absoftwere Weile hatte verlaffen midfen, und beite nach der Recht und den gegen in Basiel feibb. Ber fie war welltige Erichen beforbere fühlig ber Caiabi fereiber Cam mehar ft, ber mit bem Basiel feifen Edulisferiete Ca al.

lichen Aufschwung nahm. Jugwischen fuhr der Ilnermiddliche fort, zu ihun, was die Zeitumfände erfaubten. Nachbem er seine Betrachtungen über die Absamen vollender batte, erflächte er, und gwar in steter Beziehung auf die Noch der Zeit, die Klagesleders Zeremid. In eben dies Zeit Alff auch seine Genstrunktionspredigt an die Katechumenn, die mit, sowie auch den von ihm erstätzten, durch Alarbeit und Einfachbeit ausgegeichneten "Kinderbericht" (Katechiumus) in der Beslage mitsteilen".)

Das Jahr 1527 mar ein heißes Jahr bes Kampfes. Imar schien bei Belgrung geschiebten des gliebten der Belgrung geschmäßig für die Reformation angulassen. Im Walereise der Verlerung geschmäßigt Vererbnungen, wert für ferfelich uter auf balen Bege der Reformation eutgegensam, aber doch eben damit einen bedeuteden Schritt vorwärte ibat. Die Jahl der Feiertage ward beschändt, abschließteiten und Ueppigleiten, die fich in golge der Peft bedeutend entwöllert Jahren, ward das Erwingen der fielen — nicht etwa, die wohl anderenkte geha, mit dem Staatsgub ereschwalen, feiner Amos das Erwingen der Klimbern zur Opticung einer Almo-

ler in freunbicafflicher Beglebung fanb. Mie Beiftliche wirften bafelbft im Cinne ber Reformation Anguftin Rramer, Rtclaus Brugner. Jacob Mugeburger und Dtto Binber. Gie ftanben mit Defolam: pab in freunbicaftilder Berbinbung, welcher ber Ctabt in Abficht auf ibe ren Religiondeifer ein rubmliches Beugniß gab. Bie boch 3 mtnglt fie ebrte, geht barane bervor, bag er ibr (Enbe 1524) feine Gdrift "wiber ben Aufruhr" wibmete (3mingil's Berte X. 1. C. 376). In eben biefem Babre batte Mulbaufen bereite bie Deffe abgefchafft. Db bas Religione. gefprach, ju welchem and Detolampad und Die Baeler Beiftiiden eingelas ben murben, wirflich au Stanbe fam, laft fic nicht ermitteln. Rad Baben waren Abgeordnete gefenbet worben, unter ihnen Gamebarft von weltiicher, Rramer von geiftlicher Seite. Sie fielen unbebingt bem Defolampab gu. Eros ber Gefahren, bie ben Gvangelifden von Enfieheim ber brobten und ben Dahnungen ber tatholifden Bartei in ber Gibgenoffenicaft, ber barrten bie Dulbaufer bei ber einmal erfannten Babrbeit. Bal. Graf, Befdichte ber Rirdenverbefferung ju Mulbaufen im Gifaß. Stragb. 1818.

<sup>\*)</sup> Ausgemahlte Schriften IV.

<sup>\*\*)</sup> Die Keitstage, weide auch beseim Wandst beiteholten werben follten, wern siegenber eile Gwantage; erw wer Elebynausganz ichtense, Rogerlandigung and himmeliaber, ebend bie Unspieltage, Meifenachen, EleBespuntsag und Berigheitung alle firt ber eigenörtung Geitell, Derfinausgan für gefre ber ben bei Russellen gestell, Derfinausgan, Auflichting, Kangbartag, Derfinausgan, Kangbartag, Derfinausgan, Kangbartag, Derfinausgan, Kangbartag, Derfinausgan, Kangbartag, Kangba

senanstalt verwendet, weiche die Weste der christischen Miltohasselt zu üben verpflichet murde. Gin hauprischtt doer, zu dem die Keigterung sich noch weiter entschlich und der zu einem endlichen Gneischen hinfligen muster, war die Weroddung vom 16. Wal, woudh die Prodiger beiter Martein ausgesche werden der Austein ausgesche weiter die Weste, im dein guten, weit wedigställiges West sie Weste, im dein guten, weit wedigställiges West sie. Auf die die Verleich der die von der die Verleich der die Verleich der die Verleich, der die Gegene um so mangenehmer überrachte. "Geste mert, so schreib, der die Gegene um so mangenehmer überrachte. "Geste mert, so schreib der die Verleich des die Verleich der die Verleich des die Verleich der die Verleich des die Verleich des die Verleich der die Verleich des die Verleich des die Verleich des die Verleich der die Verleich des die Verleiche der die Verleich des die Verleich des

Ben gegneticher Seite tra der Beibilichef nob längere Beigerung mit einer Sohieft zu Gwinden von Wilfe feren: ") und außer ihm noch gwei andere Geistliche, 3 ohann Nemp in Niein-Bassel und Ambrofius Pelargu is Clorch; Zehennister der heitigen Schrift um Predicant bei den Arebigen. Die Gegenschrift Deskannunde, die noch von sehn aber Gestlichen wirterfachen war, gehört zu dem wichtigten Altenfilden der Belieften Nerformationsgehöchte. Bei beitein sie in der Belgam mit. \*\*\*

Rach bem eindringlichen Befehl ber Regierung batte man nun einen fofortigen Enticheid gu Gunften ber Reformation erwarten follen, um fo mebr, ale Defolampad am Schlif feiner Gingabe biefelbe aufforberte, "ben entfete . lichen Grenel ber Meffe" fo balb als moglich abzuftellen. Allein ber Rath tonnte auch jest noch an feinem Entideid fommen. Ginnal vergogerte er bas Berlefen ber eingegebenen Dentidrift, +) und erft nach Berlauf von zwei Donaten murbe ben anf Die Antwort gespannten Bredigern ber Befdeib: "Gintemal biefer Sandel fcmer und nichts Areventliches barüber an befchließen fei, fo muffe man bie Cache auf ein finftiges orbentliches Concil bringen und ber allgemeinen (fatholifchen) Rirche Erfeuntnig barüber abwarten." Go batte ja fcon zwei Jahre gnvor Grasmus gerathen. Unterbeffen murben bie Brebiger angewiesen, bem Inhalt ber beiligen Schrift gemaß ju predigen, mas gur Ghre Gottes und gum Frieden bienlich fei. Daß Detolampad barüber ungehalten mar und fich auch gegen Freunde alfo ankerte, mer mill es ibm perbenfen? "Bir predigen tauben Obren, fcbreibt er einmal an Zwingli, und bas unbeilbare Bafel verfennt fein Seil." ++) Und an Com in Ulm'idreibt

<sup>\*)</sup> Brief vom 22, Mai. Opp. VIII. p. 71.

<sup>\*\*)</sup> Gingelegte Schrift auf Anmuthung eines driftlichen Rathes ber Ibblichen Stabt Bafel, bas Opfer und bie Def belangent, Aug. Maril, bafeibft ber hoben Giff Brebteanten.

<sup>\*\*\*)</sup> Ausgewählte Schriften III.

t) Rach einem Briefe Defolampabe an 3mingli vom 31. Anguft, war fie erft ben 20. verlefen worben. Opp. VIII. p. 80.

<sup>††)</sup> Surdis canitur fabula et nescit remedia immedicabilis Basel. Brief vom 6, Rovember, Opp. VIII. p. 110,

Bohl mar indeffen ben 23. Geptember (es mar berfelbe Tag, an welchem ber nene Bifchof Bhilipp von Gunbelsbeim, ber bisberige Domcuftos bes Stiftes, feinen feierlichen Gingna in Bafel bielt) ein Entideib erlaffen worden, welcher babin ging, daß die Deffe gwar nicht abgefcafft, mobil aber bae Abe halten berfelben bem Gemiffen ber Gingelnen freigegeben fein foll. Muf ber Rangel follte fie meber gelobt, noch gescholten werben. Aber auch bas mußte Defolampad nur ale eine balbe und barum ale eine ungenugende Dagregel ericheinen: "Bir werben, wie es allen Unichein bat, mehr gebulbet ale begun ftigt, fdrieb er an Zwingli (unterm 15. October), \*\*) und gwar nur fo lange, bis es ihnen gefingen wird, einen wenn auch noch fo geringfügigen Bormand gegen une gut finden. Allein wir boffen, ber herr merbe bie gegen bie Berberrlichung feines Ramens gerichteten Rathichlage ju nichte machen." Er meldet babei, daß die Rathefigung eine ffurmifche gemefen. Und bas barf und nicht munbern, ba mittlerweile auch in ber Burgericaft Die Gabrung überband genommen batte. Bolfeverfammlungen murben gebalten. Die erfte fand ben 22. October bei ben Augustinern ftatt. Es maren an 400 unbewaffnete Burger, Die fich entichloffen, für Defolampad in ben Rig ju fteben und bie Regierung ju einem Entichluß zu brangen. Der Rath fcidte ben Dberftgunftmeifter Ja tob Deier (gum Birfchen) an Die Burger und versprach ibnen, Die Sache an Die Sand ju nehmen. Um aber abnlichen, leicht ju Tumulten binführenden Bolfebewegungen vorzubengen, ließ ber Rath am nadhften Countag alle Bunfte verfammeln und ihnen bas fich Bufammenrotten in's Rimftige verbieten, mobei er an bas Daubat erinnerte, nach meldem es Jeder mit der Deffe balten tonne, wie er es por feinem Gemiffen verautworten moge. Aber bamit mar ben Burgern nicht gebient. Gie verlangten eine fefte, gemeingultige (objective) Rorm, an die fle fich balten fonnten. Des Berbotes ungeachtet wurden auf verschiebenen Bunften Dablgeiten gu 50, gu 100 Gebeden abgehalten und bie Beiftlichen, Die ihres Ctanbes megen feiner Bunft angeborten, ale Ehrengafte baju eingelaben. Rebnliches gefchab auch von Seiten ber Begner. Run wurden auch biefe Bufammentunfte (3medeffen murbe unfere Beit fle nennen) unterfagt.

Daffelbe Bild der Berriffenheit, bas uns Bafel im Rieinen bietet, finden wir um Diefelbe Zeit in der Eidgenoffenschaft wieder. Rann boch Bullin-

<sup>\*)</sup> Epp. fel. 181.

<sup>\*\*)</sup> Opp. VIII. p. 103.

ger nicht genug flagen über bie Frechheit ber Gegenpartei, Die feit ber Babener Disputation bedeutend gemachfen mar, fo baß fie fich ale "bie Landesberren, ale bie Zwinger und Gebieter aller Stabte und Orte hervorftellten". \*) Rachbem Die Aften im Drud erschienen, verlangten Die fatholifden Orte, bag alle Stande fich fur Die eine ober andere Partei enticheiben follten. Dagegen erhoben Bafel und Bern Biberfprud. Die feither ericbienene Schmabidrift Murners : "Rirden-Dieb - und Reberfalenber", morin Die Reformatoren auf bas Bobelbaftefte befdimpft maren, trug nicht wenig gur Aufreigung ber Bemuther bei. Die erangelifden Stanbe Bern, Burich, St. Gallen, Schaffbaufen, Appengell bielten beghalb Bufammenfunfte, Die aber gu feinem befriedigenben Biele führten. Da mar es ber am 14. November gefaßte Entichluß bes Standes Bern, in feiner Stadt ein Religionegefprach abhalten ju laffen, mas bie gefuntenen Soffnungen ber Evangelifchen aufs Reue belebte.

Den 17. November ward bas Ansichreiben gefertigt und von evangeliider Geite mit Freuden bewillfommt. "Richt menig, ichreibt Detolampad an 3mingli (24. Rovember 1527), \*\*) bat mich bie Berner Sache erfreut; ich bin begierig, von bir ju vernehmen, mas wir babei ju thun baben. Go Gott will, werbe ich bem Gefprache beimobnen; benn ich verfpreche mir bavon Seilfameres. ale von bem ju Baben. Bobl moglich, bag bort Chriftus feine Berrlichfeit offenbaren wird! Es ift ja nicht bentbar, bag bie Berfundigung ber Babrheit ohne Frucht bleibe. Mochten mir bort aufe Reue uns verbinden auf ein glidliches neues Jahr bin gur Ghre Chrifti. Rraft beines Unfebens und beiner Gelehrfamfeit wirft bu burch beine Gegenwart vieles vermogen, gleichviel ob bie Gegner ba feien ober nicht."

Bie viel Zwingli in ber That burch bie Gewalt feiner Bredigt in Bern vermochte, bas miffen wir aus feiner Lebensgeschichte. \*\*\*) Aber auch Detolampad, ber in Begleit ber Strafburger Capito und Buger nach Bern gefommen war, blieb nicht unthatig, obwohl er bier, im Bergleich mit ber Stellung, Die er in Baben eingenommen, nur eine untergeordnete Rolle fpielte. Gin Dal trat er ale Prediger auf und fprach von ber Liebe Gottee. +) Bei bem Befprach, meldes ben 6. Januar eröffnet worben mar und bis jum 26. Dauerte, ++) betbeiligte er fich infoweit, ale baffelbe bie Brotverwaudlungelebre berührte. Sier befampfte er (wie übrigens auch in Baben) nicht nur bie romijd-fatholiide, fondern auch die lutberiide Auficht vom Abendmabl, Die an Pfarrer Burganer von St. Gallen einen entidiebenen, bod nicht unfiberwindlichen Bertheidiger batte. Rein Bunber, wenn Luther in feiner Berftim-

<sup>\*)</sup> Reformattone: Gefdichte 1. C. 362,

<sup>\*\*)</sup> Opp. VIII. p. 121

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl, ben 1. Baub bee Gefammtwerfes &, 165. †) Muegemabite Schriften I, 7.

tt) Bgl. Fifcher, Gefchichte ber Disputation und Reformation in Bern, Bern 1828, und Erechfel in Bergoge Real-Encyclopable II. G. 81 ff.

mung gegen die Schweizer über den Sieg der Berner Reformation nichts Beferes zu sagen wußte, als die Kinder inbeiten auf den Straßen, daß fie — von einem gebadenen Gott befreit seien.")

Bie ber Musgang ber Babener Disputation niederichlagend gewirft batte, fo batte Die gunftige Benbung ber Dinge, welche feit bem Riligionegefprach in Bern eintrat, auch einen ermunternben Ginfluß auf Die übrigen evangelifch gefinnten Stande. Go namentlich auf St. Gallen. Richt alfo auf Bafel. Benigftene flagt Defolampad feinem 3mingli \*\*) unterm 11. Febr .: "Die Unfrigen werben burd Berne Beifpiel nicht im Minbeften bewegt, alfo bag am Tage liegt, wie wenig une bie gottliden Dinge am Bergen liegen, um nicht von Anderm qu reben. IInd bod wird bie Bolitif feinen Befand haben, wo die Religion nicht beilig gehalten wird. Inbeffen wollen wir bem beren bie Stunde nicht vorschreiben, ba er biefem Rothstande ein Biel feten wird." Der Rath bielt fich noch immer in ber alten Schwebe ber Reutralitat. Er gab ein neues Manbat, in meldem abermale ben Barteien verboten marb, einander ju fcmaben ober fich feindlich ju begegnen. Daneben wurde es gebulbet, bag Gde Comabidrift, Die Babenide Disputation betreffend, in Bafel gedrudt murbe, worüber fich Defolampad aufe Bitterfte befcmerte. "Bafel, fcreibt er Zwingli, ift zu einem Ingolftabt geworden." \*\*\*) And ber Beibbifchof ergoß fich fortwabrend ungeftraft in Schmabungen über Die Reformation. "Das weiß Die gange Stadt, fcbreibt Detolampad, und es feben bie burch die Finger, Die ba mehren follten. 3ch fürchte, baß Bafel, weil es immer auf beiben Stublen figen will, einft neben beiben abfalle. Bebe einem in fich getbeilten Saufe." Und nicht obne Bronie fragt er meiter : "3ft Bafel nicht eine freie Stadt, in ber man ungeftraft Gottlofet und gafterliches bruden barf? Bas bagegen ebemals meinen Buchern miberfabren ift, bas ift bir nicht unbefannt. Bei fo bewandten Umftanben weiß ich nichts zu thun, ale bag ich öffentlich vor ber Gemeinde Die gnte Sache vertheibige und ber Regierung meine Bereitwilligfeit erflare, Rebe gu fteben wegen bes Mandats, bas ich foll übertreten haben und bas vielmehr von ben Gegnern vielfach ift verlett worben. Gieht es aber nicht aus, als gurne Gott, wenn er foldes bort und nicht beffert?"

Die meiste hoffnung setzte Desslampad auf den Einfluß der Zürcher nud Berner. Aber ebe von bieser Seite her etwas geschaft, trat ein Erstguiß ein, don wir ihn am liebsten selbst melden lassen. Er schreibt an zwingli vom 16. auf den 17. April: ?) "Der Bandel der Begebenbeiten, ja Gott selbst, den

<sup>\*)</sup> Brief Luthers au Gabriel Iwilling v. 7. Mars, bei de Weite III. p. 290: "Bernae in Helvetiis finita disputatio est, nibil factum, nisi quod Missa abrogata, et pueri in platels cartent, se esse a Deo pisto liberatos!" \*\*) Opp. VIII. p. 142.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief vom 1. April 1528. Opp. VIII. p. 156.

<sup>†)</sup> Opp. VIII. p. 162.

beffen Bint nichts geschieht, burchtreugt bismeilen auch Die trefflichften Rath. ichlage. Unfre Stadt ift in großer Aufregung; gebe Gott, bag es nicht bie Borboten großerer Bermurfuiffe feien! Ginige Giferer (ibrer funfe) maren es, Die am Charfreitag gegen ben Befehl ber Regierung und obne mein Borwiffen in ber St. Martinefirche alle Bilber von ben Altaren meg auf einen Saufen marfen und nicht eins berfelben an feinem Orte liegen. Der Ruhnbeit biefer Benigen folgten vierundbreifig. Diefe reinigten auch am zweiten Oftertage nach bem Abendgotteebieuft Die Muguftinerfirche. Zage barauf verfammelte fich ber Rath, und bie, welche in meiner Rirde Die Bilber gefturgt, wurden gur Saft gebracht. Dien ichredte aber Die Hebrigen nicht im minbeften, fonbern bewirfte, daß fle im Ramen ihrer gefangenen Mitburger beim Rathe Gurbitte einlegten und es ichloffen fich ihnen nicht weniger ale zweihundert an. Ale fie vom Rath ermabut wurden auseinander ju geben, wollten fle nicht Rolge leiften, bis fle eine Untwort erhalten batten. Endlich begaben fle fich auf Die Bunft ber Bimmerleute (Spinmwettern). Der Rath befchlof Die Befangenen loszugeben und in funf Rirchen (St. Martin, Gt. Leonbard, bei ben Muguftinern, ben Barfugern und im Spital) \*) alle Bilber megthun gu laffen. Aber Diefer Beideid genugte ben bafelbit Berichmorenen nicht, weil über Die Ginftimmigfeit ber Brediger \*\*) nichte in ber Antwort enthalten mar. Deghalb bringen fie in ben Rath, ber bente bie anberaumte Gigung verschoben bat. Go fteben bie Gaden bis auf Diefen Zag. Bas meinft bu unn von einer Befandtichaft ber Eurigen und ber Berner an Die Unfrigen? D, baß fle boch ient mitten im Rampfe ale Bermittler ericbienen."

Die Bermittelung erichten wichlich. Bis dahin verbot ber Rach alles Togen ber Walfp alles Togen ber Walfp alles dan bei der Angele und bei Angele und bei Angele und bei Baffen und ten Angele und Duchten Picla un Manuel nehl dem Gerfeimeifter Ullmann abgeordnet, von Jinich Hann an Angele und Weifter Jacob Deri. Ge fiedent iebed, das um von gehre wieder die feighenen.\*\*

Sie begannen damit, Klage zu führen über die in Basel gedruckte Schmähschrift Ed und iber das zwielpläftige Berdigen. Sie benagen in Ukerbaimmung mit Ordsamyad und glammentverling bes großen Raufs. Dazu tonnte fich aber die Regierung eine so eneig versteben, als zum Weitrit in das driffliche Burgerrocht mit Bern und Järich. Die Utsface biefer Weitrung sag in der Schäfte der findschiefen Partel, die nach immer über mächtigen Werteter im Raufs batte. Im Juli wurde nun zwar der Rauf erneuerz deite Deklauwad bosse aus dem neuen Angele nicht viel Kreisers, als vom auch Der Gutte der men den der nicht viel Kreisers, als vom

<sup>\*)</sup> Bgl. Brief an Farel, 28, Mai. Epp. fol. 181,

<sup>\*\*)</sup> Die Burger hatten fich auch unter anberm uber bas "swiefpaltige Prebigen" beflagt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Gruneifen, R. Manuel G. 109. 110. Spater (im December) ericbien bann Manuel allerdings in Bafel in berfelben Eigenschaft (f. unten).

alten. Rur das gereichte ibm zu einigem Trofte, daß Jacob Meier (zum Siricen), bisber eine Sauptftuge der Reformation, neben Abelberg Meier, dem Burgermeister, zum Oberstzunftmeister gewählt warb. \*)

#### 3. Die Chefrau.

Mitten in all Diefen Sturmen batte Defolampab, obwohl icon über Die Mitte ber viergiger Jahre binausgeschritten, fich eutschloffen, fein Sans in Bafel noch fefter ju grunden burch bie ebeliche Berbindung mit einer Lebensgefahrtin. Er that es nach bem Tobe ber Mutter, gleichsam als Grfat fur biefe, und nach langerem Bebenten. \*\*) Sie mar Bittme und noch jung genua. bak Defolampad minichen fonnte, fle mare alter. Bibranbis (Bilibrandis) Rofenblatt mar die Tochter bes Rittere Johann Rofenblatt, meiland Relboberften unter Raifer Maximilian I. Gie batte in erfter Gbe Lud. mig Cellarius (Reller) geheirathet und wie es fcheint, mar fie im Tragen bes Rrenges nicht ungenbt. In ihrer Familie maren bie Ginen Begner, Die Andern Anbanger ber Reformation. \*\*\*) Gie brachte ibrem Gatten feine große Mitgift gu; er felbit begebrte feine großere. Um bie Rachrebe bofer Anngen fummerte er fich nicht. Und fo mochten ibn auch bes Grasmus Bikeleien menig franten, wenn fie ibm je gu Obren gefommen. Diefer namlich ichrieb an einen Befannten : "Defolantpab bat ein bubiches Dabden gebeiratbet. 3ch glaube, er will fein Rleifc frengigen. Biele fprechen bon ber lutherifchen Gache als einer Tragobie; mir will fie eber wie eine Romobie ericheinen, flutemal fie jeweilen mit einer Sochzeit ichließt."

Uleter die Gigenthanficheit der Gattin und über Defalampade häuselt des Sehet im die viel zu logen. Ge kann uns genügen, was er felht zu ihrem Lobe sagt: fle fei eine gute Christin und habe einem Aufrag christischer Gefentunfig, in ihr habe er Alles gefunden, was er fich ze groninficht; fle fie were freite flicklig, noch genufflicklig, sowiern befrege daheim das Priege und halte die Ruge Nitte zwischen einem folgen und einem bei Arren fich verachenden Vertragen. In Mer werde Jadre wer die die under fiel

<sup>\*)</sup> Brief vom 9. 3uli. Opp. VIII. p. 196.

<sup>\*\*)</sup> In re uxoria, ichrleb er im Februar 1527 an Zwingil, nihil agam praecipitanter.

<sup>\*\*\*)</sup> Crisfampab an Smingil, 15, Wari 1528 (Opp.-Vill., p. 149) and Brief, an Sart (Ropp. fol. 18th). Notum tills est, Dominum mini pro defuncts matre sororem uvorem dedisse satis christianam, psuperem quidem, sed honesto loco natam vidamanque et expertam crucem aliquot annis, quam rellem equidem natu maiorem, sed nihil luvenilis petulantiae hactenus in ea apparuit.

t) Christum aliquantulum edocta est et rem domesticam sedulo curat.
(Brief an Farel vom 11. Mai 1528, Epp. f. 181.) — Uxor en est qua-

beschieren, sich seines erkeischen Guldes zu freuen. Gin Sohn und zwei Täher waren die Frucht bieser Gere Gustebus, Milithen und Jenne. Und das waren ja, wie die Grundbystier seiner Theologie und feines fürschieden Strebeus, so auch die Grundbystier seines Haufes: Gottfeltgfeit, Wahrteit und Friede.

### 4. Roch einmal bie Biebertaufer.

Bie es ju allen Beiten fich zeigt, fo trat es anch bier ju Tage, bag bie Babrbeit felten nur pon einer Geite ber Angriff und Biberftand erleibet, fondern baf fie meift fich amifchen amei Reinde bineingestellt fiebt, Die von vericbiebenen Angriffspuntten aus ben Rrieg miber fie fubren, und bag, mabrend Die Ginen ibr Die Lebensquellen abanichneiben fuchen, Die Anderen ibre trüben milben Baffer in ibr Gebiet bineinleiten, baffelbe ju vermuften. Dieg mußten and Die Befenner Der evangeliften Babrbeit in Bafel erfahren, und unter ihnen am meiften Defolampab. Bo es galt, feine Berfon zu verleinmben und fle bei Soben und Riederen in Berruf ju bringen, ba wetteiferten Die Biebertaufer mit ben Bapiften in ber Ausubung ber traurigften aller Runfte. Die Biebertaufer maren gwar burch eine Berordnung vom 2. Juni 1526 aus ber Stadt verwiesen morben : aber auf ber Landichaft trieben fie ihr Befen ungeftort fort. Langere Beit mirtte unter ibnen ber Burcher Felig Dang, ber bann freilich im Sabre 1627 ein trauriges Gube nabm. Er murbe in Burich ertrantt. Aber in eben bemfelben Sabre fam ein neuer Raching von Golden, Die aus Strafburg maren vertrieben morben, nach Bafel. "Gie lieben, fcbreibt Defolampad an Zwingli, \*) bie Schlupfwinfel und bemanteln ibre verbachtige Lebre mit bem Scheine Des Dartvrerthums." Auch beflagt fich ber fonft milbe Mann (April 1527) über bas allgunachfichtige Berfahren ber Regierung gegen fie und Deutet Darauf bin, wie fie mit ben Bapiften unter einer Dede fteren. \*\*) Defolampad rubte indeffen nicht, ben 3rrthum ber Gefte mit Bort und Schrift gu befampfen. 218 fic bas Gerücht verbreitete, Submaier fei verbrannt worden, fcbrieb er an Zwingli (Muguft 1527): "Go lange fein

lem somper optavi neque allam rellem. Non enim risons vel garrula ett vel vega, sed domi usu carrat, simplicier, quam ut superbiat, pradentior quam ut a caeteris contemmatur. Expirere an Capito, 6. Rafe. 1509 (tei Greche, Hist. erf. p. 135 im Mandaya). San a der vourée nach Oxfoliamyabé Zode Bliezandie die Gemahlin eten diejes Afrandee, nach Oxfoliamyabé Zode Bliezandie die Gemahlin eten diejes Afrandee, nach Geffen dinfiglied is dann indexe mit Bu plex fis dermibliet, fod spif fic im Gangas vier Wânner gefadt hat. Sei kard ben 1. November 1504. Byl. Afresmation-Chimanas (1822) G. CLXXXVII.

<sup>\*) 15. 3</sup>annar 1527, Opp. VIII. p. 13.

<sup>\*\*)</sup> Magistratus noster în repellendis illis frigidior est. Quid in causa sit, facile coniectamus. Tolerabiles sunt et Papistis, imo his patrocinantur, dum convitia quaeque în nos iactant. Ibid. p. 48.

Bud noch lebt, burfen wir nicht ichweigen, bis auch biefes burch bas Reuer bes Wortes ju Niche verbraunt ift." \*) Dan muß fich an bas unorbentliche Befeu erinuern, Das in jener Beit von ber Biebertauferei ausging, an ibre Biberfeilichfeit gegen alle Obrigfeit, an Die fcmarmerifden Tollbeiten, momit fie Die Religion in ben Mugen aller Bernuuftigen verachtlich machten, an Die fittlichen Grauel, beren fich meniaftens Ginige unter ihnen an Schulden fommen liegen, \*\*) um ben Ernft, Die Strenge, ja fogar Die Barte zu begreifen, Die bamale gegen bas umfichareifenbe Rrebsubel angemenbet merben mußte. Das Die Rindertaufe an fich betrifft, fo geftand auch jest noch Defolampad bem 3mingli offen und ehrlich ein, bag er fich niemals getraut babe und auch jest fich nicht getraue, Diefelbe auf einen Directen gottlichen Befehl ju grunden; aber um ber driftlichen Liebe willen burfen fic bie Frommen berfelben nicht entrieben; eben befibalb burfe man bie Rinbertaufe nicht ale etwas Unerbeblides (ale ein Mbiavboron) betrachten, obgleich man ber Freibeit nicht gu nabe treten foll. \*\*\*) Er außerte biefe Bedaufen, indem er einen frubern Anbanger ber Biedertaufer, den Martin Borhaus (Gellarius), +) gegen welchen Bwingli eingenommen ichien, bemfelben empfabl, mabrend er gu gleicher Beit antfindigte , daß eine Streitfdrift gegen Submaier von ihm unter ber Breffe fei. Geiner freien Anfichten wegen wurde nun auch Defolampad von papiftiicher Geite ber mit bem Spottnamen eines "Areitaufere" aufgezogen. Daß es fich im Sandel mit ben Biebertaufern eben nicht nur um Die eine Frage megen ber Rindertaufe, fondern nun den gangen Bufammenbaug ber evangelifchen Beilelebre, ja um Die Fundamente berfelben bauble, trat mobi auch gelegentlich ju Tage. Go wurde eiuft Defolampad beim Sinansgeben ans ber Rirche von einem Biedertanfer mit Bormurfen überichuttet, bag er in feiner Bredigt alles ber Gnabe und nichts ben Berfen quaeidrieben babe: ber Dann brobte, offentlich gegen ibn aufgutreten, und ale Defolampad fich vertheibigte, überbaufte ibn fein Gegner auf offener Strafe mit Schinpfmortern, bis endlich bas Bolf fich brein mifchte und ben tollen Raugtifer nothigte, Die Rlucht gu ergreifen. Satte Defolampad fo unrecht, wenn er bebaubtete, bag Papiften

<sup>\*)</sup> Opp. VIII. p. 85.

<sup>\*\*) 3</sup>n biefelbe Beit fielen bie Beauelfenen in St. Gallen, melde im Septeme ber 1827 bie firrngen Berrebnungen in bem "Abfchied gegen bie Biebert faufer" auch fich jegen von Seilen ber Stlade Jurich, Bern und St. Galten. S. Frang, Schmärmerische Gränelsenn ber St. Galler Bieber idufer. 1828.

<sup>\*\*\*)</sup> Opp. VIII. p. 84. -

f) Defer war befanntlig erft niete ven fegenannten "Diedlauer Bespheten", geweien, weiche die Milltelnegeren Refernntlin gehört batten. Er baite fic nun nach Bafel begeben, wo er von Defelampab fic einer Befeiren beitegen ich, Spheter (1556) erfeitler er in Befeir ib Beyfeiren bereitgen dem der er in besche ist Despfeire der Referenft und dann der Theologie (Alten. rauer. p. 24, 25). Byl. anch den Beief Gaptie's an Biefingt (Opp. VIII. p. 53.

und Wiedertaufer fich in Unterdruckung der evangelischen Bahrheit die hand reichten?

Roch einmal verfuchte er es, fich in freier Rebe und amar öffentlich gegen Die Erraeister auszusprechen, Die feinen auten Ruf zu untergraben und auf alle Beife gu lahmen fuchten. Auf feine eigene Beranftaltung wie es fcbeint, nicht auf obrigfeitliche Anordnung bin, murbe ben 10. Juni ein Religion &gefprad mit ben Biebertaufern in ber Gt. Martinefirche gebalten. Aber auch Diefes Gefprach führte ju feinem erwunfchten Biele. Die Erbitterung murbe nur größer, besonders nachdem Defolampad fich ben Beftedungeverfuden unguganglich gezeigt batte, Die Ginige gu machen Die Unverfcamtheit batten. Dun fam eine Berausforderung von ber gegnerifchen Geite. Gin gefangener Biebertaufer, Carlin, batte fich anerboten, feine Lebre von ber Rindertaufe und von ber Obrigfeit öffentlich ju vertheibigen. Gr fandte Die betreffenden Thefen an ben Rath. Diefer forberte fomobl bas Domcavitel und Die Stiftsberren ju St. Beter, ale Die evangelifchen Brebiaer, Defolampad und ben Mugnftiner Geverfalt auf, bie auf Dienstag ben 30. Juni perfonlich auf bem Rathband an erfcheinen, mobin auch Carlin be. icbieden murbe. Diefer bielt erft ein Gebet und bann eine langere Rebe, fo baß Defolgupad gar nicht gu Borte fommen fonnte. Der Rath befahl nun letterm, bie funftigen Samitag ein idriftlides Gutachten einzugeben. Dieß gefchab, und amar in Dialogifder Form. Bugleich auch legte Delolampab fein Buchlein gegen Submaier bei und ließ beibe Aftenftude im Auguft bruden, mit einer Borrede an Bertold Saller und Frang Rolb in Bern. \*) Bir geben bas erftere feinem Sauptinhalte nach, indem wir die Form bes Gefprache beibehalten.

<sup>\*)</sup> Unterrichtung von bem Biebertauf, von ber Obrigfelt and von bem Gib, auf Gartine In Biebertäufers Artifel. Antwort auf Balthafar Sphwaiers Buchiein wiber ber Predicanten Gesprach von Bafel, von bem Kinbertauf burch 3-a. Crafamyabium. 1527.

mittelft bes Bergießens feines Blutes gefchebene Erlofung ju Gute fomme und daß die Segensworte, Die Chriftus bort über die Rinder gefprochen, auch unferen Rindern gelten; Die Liebe aber bemabren wir Dadurch, bag wir ben Rindern folde Bobltbat augueignen fuchen, Damit fie gum Bolle Gottes gegablt werden und nicht "wie Sunde und Ragen" ausgeschloffen find. In der Eltern Bewalt fleht es freilich nicht, ibre Rinder ins Buch bes Lebens einzuschreiben, wohl aber fteht es in ihrer Macht, fie in Die driffliche Religion und in Die Bemeinschaft berfelben einzuführen. Und wie follte bas vor Gott ein Granel fein? Grauel ift es vielmehr, wenn burch Berbot ber Rinbertaufe Die driftlide Areibeit wieder beschrantt wird, die une Chriftus mit feinem Blute erlauft bat. Das ift aber Die rechte Beiftesfreiheit, bag mir alle außern Dinge gur Chre Gottes gebrauchen und jum Rugen des Rachften, wie uns Paulus lebret: "alles ift euer". Und du willft uns nun wieder in bas Joch ber "Geiftgefangenfchaft" binein treiben? Es ift nicht gleichgultig, Ginem bas Beichen einer Sache ju verweigern, weil man ibm damit bas Recht an Die Sache felbit nimmt. Wenn einem Bettler Das (obrigfeitliche) Bettelzeichen genommen wird, .. fo wird ibm auch die Erlaubniß au betteln eutwogen. Bor der Taufe tragt bas Rind noch nicht ben Chriftennamen, man betrachtet es ale noch nicht eingefdrieben in Das Buch Des Lebens, noch nicht als einen Mitburger Des bimmlifden Jerufalems. 3ft es nicht wider Die Liebe, folde torannifde Gebote aufzuftellen ?

Cartin: Alles was ber himmifiche Bater nicht gepflaugt hat, ift ein Grauel vor Gott. Beil nun die Rindertaufe nicht von Gott eingesett ift, so ift fie ein Grauel.

Defol.: Go ftebt es nicht in ber Schrift, fondern: "eine jede Bflange, Die mein himmlifder Bater nicht gepflangt bat zc." Der Spruch ift wiber Die Pharifaer gerichtet, und bu richteft bich bamit felbft; benn bein Berbot ber Rindertaufe gebort auch zu ienen "Auffagen", Die der Gerr au den Bharifgern verdammt. 2Bas mich betrifft, fo habe ich aus ber Rindertaufe niemals beabfichtigt ein Gebot gu machen, wonach Diefelbe an Beit und Ort gebunden mare. 36 tonnte mir es auch gefallen laffen, bag nach bem Rathe bes Gregor von Ragiang Die Zaufe ber Rinder bis ine britte Jabr verfcoben wurde, wenn nicht gerade in Diefer Beit eine folde Conceffion gefahrlich merben tonnte. Aber bu willft ein Berbot baraus machen, und eben bieß ift eine Pflaugung, Die nicht vom Bater ift und barum nicht besteben fann. 3br fagt nun freilich, mas in ber Schrift nicht ge boten fei, bas fei fcon verboten. Aber wie wollt ihr Diefen Grundfat burchfibren & Ge ift auch nicht geboten, daß ein Bebufabriger fich taufen laffe. Heberhampt ift Chriftus nicht ein Gefetgeber wie Mofes. Durch Mofes ift uns bas Gefet, burch Chriftus aber ift une Gnade und Babrbeit gegeben. Da Die Rindertaufe zu allgemeiner Erbauung bient, fo barf man fie nicht in Diefelbe Rategorie merfeu mit ben papftlichen Bufagen, mit Galg, Del, Rergen zc. Benn aber ein "Streitfößigter" nun boch darauf febarren wollte, es mille star und deutlich in der Schrift beschein ein, die Rinder zu tausen, so möcht ich fragen: wo fteht denn in der Schrift geschrieben, das auch die Frauen das Mahl des herren empfangen haben? Willis du ihnen nun darum den Jutritt zum b. Mendmah verkiert ? Webente doch das, die Liebe des Geseges Griftlung ist. W. Wer die Liebe halt, der erfüllt das Geiep, so anders diese Liebe in ungefärdtem Glanden ersunden wird. Das ist der erchte Pflanzung deb himmlichen Battera.

Carlin: Ber (bas Gefeg) übertritt, ber bedarf ber Biedergeburt. Beil nun bie Rinder noch nicht bas Gefeg übertreten haben, fo bedürfen fie auch nicht der Biedergeburt.

Carlin: Chriftus bat befohlen, bas Grangefium zu verfundigen und biefem zu glauben, und alsbann erft getauft zu werben.

100

empfangen batten, und boch nahmen die Apostel alle bie unter bie Babl ber Junger auf burch bas Beichen ber Taufe, von benen fie bofften, baß fie Junger Chrifti wurden. Fürwisige Fragen batten ben freien Bugang ju bem herrn nur gehindert. Die Taufe ift gu betrachten ale "Thure und Gingang" jum Chriftenthum. Bird auch draugen vor der Thure nicht gelehrt, fo geidiebt es, nachdem man burch bie Thur eingetreten; es genugt, bag ber Thurbuter alle bie bineinlaffe, von benen Goffnung porbanben ift, baf fie mogen gelebret werben. Diefe Boffnung ift aber gerabe bei ben Rinbern-noch in boberm Grade porbanten, ale bei ben Erwachsenen, weil fie viel leichter qu ergieben find, ebe fie "vermachfen" und ibr alter Mam in ben Gunden erftarft. Es ift Daber eine Bermeffenbeit ju glauben, es laffe fich burch Die Biebertaufe eine reine Gemeinde bes herrn fammeln. Bur Reinerhaltung ber Rirche bat une ber herr ein aubres Mittel gegeben, ben "chriftlichen Bann" (Die Rirchenucht). Bir lefen auch nirgende, bag ber Denfc, ebe er bie Taufe empfangt, fich "bewahrt" fühlen foll, wie es geforbert wird beim beiligen Abendmahl (1. Cor. 11). Bollte aber Jemand fagen, por Chrifti Leiben babe es weniger Fragens bedurft, befto fleißigeres Muffeben aber fei nachber notbig geworden, fo mare bas ein Spott; benn ie reichlicher Die Bnabe, befto freier foll ber Bugang fein. Jemebr ibr bier Gefete porleget, befto mebr fcmacht ibr bas Reich Chrifti und macht bie, welche ibr in eure Gecte aufnehmet, in ihren Gewiffen fleinmutbig, mas mir, leiber Gottes! icon bei Bielen erfahren baben. Die ebeln, durch Chrifti Blut erfoften Geelen werden in eurer Taufe "ertrantt und umgebracht". Es ift nicht anders moglich, wer fich wiedertaufen lagt, ber weiß entweder nicht mas er thut, ober er fdreibt bem Baffer mehr zu, als fic gebührt.

Carlin: In ber Apostelgeschichte ift burch und burch nur von erwachienen Glaubigen Die Rebe, die getauft murben und nicht von Rinbern.

Defo.i. Die Beifpiete, auf die den anfpiets, find mir nicht unbedamt. Ber daraus läßt sich fein Geleg machen. Die Art, wie Betrus mit Cornefins verfuhr, spricht vieliniche sie meine Weise. Berglieche einem Allem mit
einem Kinde. Darf ich vom Kinde micht mit noch beiferm Niechte hoffen, als
ein einem Ernodefenen, die des ein Kind Genten werde? Bis milden est sie
mie besonderen Godente sich sie Geste werde? Bis milden est sie
mabe, die voll Zaussenden nicht widersfährt. Da birfen wir mit eben dem
Rachte sprechen, wie dort Petras dei Genalinis. wer mit das Wasser werden, die
Rachte sprechen, wie dort Petras dei Genalinis iner mit das Wasser weben, die
haben die siehen niegende, das ein Kind bei getauft worden; aber wo setze,
das man die Allender nicht zuch ein soll Das gleiches wieder die siehe, wiede
die Groaumag, wöher den Glauben sief? Bad errer Art zu schießen, somit
was dere ober auf gagen, unsere Weidigen siehe kentplangen paben mie die
Rochte, und weil sie nicht Weimeber them. Ist aber der Glaube nicht das
gesche Munder? Will Sehissen faß fisch nicht wei mit Geründer freiten.

Garlin: Die Zaufe ift nicht eine Almossschung der Gände, sondern ein geichen unses Bundes mit Gott, damit wei im Gewissen wertenunden führen, die Sinde darnieder zu halten und nach eunsplangenun Zeichen mit Geriffe auferflanden in einem neuen Leben zu mandeln. Were des Pappftes "vergaubertest Zaufweif" des sie felner erigte Zoufe, sondern aus dem Zenden.

Defol.: Sierin fann ich bir aum Theil recht geben. Wenn bu aber baraus folgern willft, baf wir befibalb bie Taufe wiederholen muffen , fo erinnere ich baran, daß wir nicht auf bes Bapftes, fonbern auf Chrifti Ramen getauft find. Unfer beil ftebt in dem auten Billen Gottes und nicht in Baffer, Galg, Brot und bergleichen. Muf Abstellung ber unnigen Geremonien bei ber Taufe babe ich fibrigens icon por gwei Jahren gebrungen. Der Bormurf (vom' "vergauberten Baffer") tann alfo unfrer Rirche nicht gelten. Du magft alfo immethin von Baulus lernen, daß bie Befdneibung (ale folde) nichte ift, und von Betrus, daß das außere Bafden mit BBaffer auch nichte ift, und bag man fein Bertrauen barauf nicht fegen foll, fondern auf Gott allein. Da wir nun von Chriftus, ber fein Gefetgeber ift, fein Berbot ber Rinbertanfe baben, fo mogen wir une nach Unweisung bes Glanbene und ber Liebe ber außeren Beiden bedienen und Diefenigen unter Die Befenner bes driftlichen Damens einschreiben, Die in unfere außerliche (vaterliche) Gewalt gegeben find, infofern fie nicht wiberftreben. Sat Abrabam fogar Die gefauften Rnechte mit beschnitten, die ibm nach bem Rleische nicht verwandt maren, warum foll benn une, benen Chriftus Die Guden der Belt gum Erbtheil gegeben, ber Bugang gu feiner Lehre und Gnabe nicht frei und "bochgefreiet" fein? D webe ber Bredigt bes Evangeliums, wenn bie Biebertaufer bie Simmelspfortner fein follen! -

Wie haben biefes Gefipula nach feinem von Cefcalungab feths gefchie berten Verlaufe mitgerheitz, nm ein anschausche Bild von dem Standpuntte zu geben, auf dem die Etreitenden beiberfeite fich benegten. Wie man auch immer siere dass Gegebene urtseiten, weichen Werts man immer gestehen weiten Verlauften beitegen mag, fowiel wird man immer gestehen missen, daß er die gang Erage aus der Sphäre einer perislichen Buchhäldschit, in der die Biederkaufter sich siegen, in eine freiere und böhrer Sphäre vertige hat, indem er den ab em Ge ist die des Genagsfrimms herausk aussigke und sie zugleich mit den in der dreistlichen Sitte sich offenbarenden Rachben des Machten web Gkantens und der gete den alle Geobienne eines siegemissigen und bedamtissen Geneberersfandes.

Was die Leter von der Oderfell betrifft, so gebeite Carlin nicht zu den codicalen Gegenen derschlen. Er predigte nicht den Anfrake, sondern er schiefte fich is die verschwente Oderbung der Singen als ein unvermiblisch. Er bedamptete sogar, die Oderfells in von Gert eingesetzt, gleichwehl aber sei fie ihrer Natur und beibnisch, und wahre Geriffen Someten daher nicht au ihun Berrichtungen fich betweisen als follich der nichteren Laufern. Als Provents und Verschlen und die Provents

bafür führte er an, daß Chriftus fich benen entgogen babe, Die ibn wollten gum Ronig machen, bag er über bie Chebrecherin (3ob. 8) fein Urtheil fallen und eben fo wenig Schiederichter fein wollte gwifden habernben Brubern. Detolampad erinnerte bagegen, bag ber berr bas Chriftfein nicht abbangig mache von irgend einem außern Stande, fondern von der Biedergeburt, und Diefe tonne bei einer obrigfeitlichen Berfon ebenfogut ftattfinden, ale bei jedem Unbern. David im alten Bunde mar ein Ronig und boch ein Glaubiger, ber Sauptmann im Evangelium mar Chrift trot bes Commandos, bas er übte. Daß aber Die Obrigfeit unter Umftanden gebietet, in ben Rrieg an gieben, bas gefdieht nicht mider Gottes Gebot. Gie befiehlt nicht Mord und Tobichlag ale folden, nicht aus Born, Gigennut, Reid, fondern um bes allgemeinen Beften willen und im Dienfte Gottes. Derfelbe Gott, ber gefagt bat "bu follft nicht tobten", bat auch gefprochen: "bu follft bie llebeltbater nicht laffen leben" (Dieg auch jur Rechtfertigung ber Tobesftrafe). Bollte man aber fagen , bas habe nur Geltung gehabt im alten Bunde, fo moge man fich erinnern, daß Baulus im Briefe an die Romer baffelbe lehrt. Daß Chriftus felbft nicht wollte Ronig fein ac. bangt gufammen mit feinem befonbern Berufe. Go fagte er auch ben Apofteln : "3hr follt nicht fein wie Die gurften biefer Belt". Gie batten Underes qu thun und follten fic barum nicht mit weltlichen Dingen befaffen. Aber nicht alle Chriften find Apoftel; es find mancherlei Dienfte im Bolle Gottes, und mas bem Ginen giemt, giemt nicht immer ben Anderen; aber jeber fann an feinem Orte und in feiner Stellung fich ale Chrift bemabren. Ober follte bas Bort, bas ber herr ju jenem fprach, ber feinen Bater begraben wollte, ebe er ibm nachfolgte: "lag bie Tobten bie Tobten begraben" babin gefaßt werben, daß wir alle Leichenbestattungen aufheben? Wenn obrigfeitliche Berfonen um ihres Standes willen nicht fonnten Chriften fein, fo tonnten es Sandwerfer auch nicht fein, ba Chrifine ihr Sandwerf auch nicht verrichtet bat. Er bat gefprochen: "mein Reich ift nicht von Diefer 2Belt", aber Damit bat er nicht Die Obrigfeit verworfen. Bielmehr befiehlt auch Die Schrift bes neuen Bundes: "ehret ben Konig u." Defolampad zeigt bann nech die weiteren Confequengen, welche ber von ben Biebertaufern aufgeftellte Cat nach fich giebt. Ift es undriftlich, ein obrigfeitliches Mint gu befleiben, fo machen fich anch die bes Chriftenthums unwurdig, welche Die Dbrigfeit mablen belfen: wo famen wir babin? - Daß man übrigens Gott mehr geborchen foll ale ben Denfchen, muß jugegeben werben; aber nur ba fann biefer Gpruch feine Unwendung finden, wo die Obrigfeit etwas befehlen murbe, bas .. miber bas flare Bort Gottes ift".

Endlich feite fic Detslampad auch über den Eld mit seinem Gegner andetannder. De Wiederkalfer nachmen des Berefer Christie, ich sog er end, daß ihr allerdings nicht schweren solle" (Watert, 5, 34) buchfläblich und verweigerten bestalb den Eld. Detslampad zigt, wie die Rede des deren gegen der Bharistier gerichte sie nieche, um dem Wormert bes Michards zu entge-

ben, ftatt bes birecten Schwures bei Bott andere Bethenerungen aufbrachten, wodurch der gemeine Dann jum Difbrand bes Gibes verleitet murde. Uebrigens, erinnert er, muffe man auch bier auf ben gangen Infammenbang ber Borte feben; Jefus babe biefe Borte "mehr in verheißenber, als in gebieten ber Beife" gefagt, bas beißt mobl im Blid auf bie Bufunft feines Reiches, wie wir etwa fagen mirben, in ibealer Bebeutung. Go bat er ia auch gefprochen : "mer feinem Bruder fagt "bu Rarr", ber ift bes bollifden Fenere fouldig". And bier ift nicht fowohl bas Ansfprechen bes Bortes, ale Die Gefinnung gemeint, aus ber bas Wort bervorgebt. Und wie Chriftus felbit fogar Scheltworte gegen Die Pharifaer gebrancht bat, fo baben er und Die Apoftel and Betbeuerungen gebrancht, Die über bas buchftabliche "ja, ja, nein, nein" binansgingen, gefcweige ber feierlichen Schwire im alten Teftameut, welche Gott felbft thut! Bill man aber gegen ben Gib einwenden, baß es ber Menfch, nicht in feiner Macht babe, Das Befchworene unter allen Umftanden ju balten, fo durfte man auch fein Gheverfprechen, feine Schuldverfcreibung und Aehnliches leiften. Das Refultat, ju bem Defolampab gelangte, mar auch bier baffelbe wie bei ber Taufe: Die Biebertaufer baben fich in bem Buchftaben verfangen, fie gleichen ben Pharifaern, welche Miden fangen und Rameele verichluden, und vor allem febit es ibnen an ber driftlichen Liebe. Er ichloß feine Schrift Damit, bag er feinen Begnern Die rechte Gelbitertenntnik minichte und Die rechte Ginficht in Die Beileabfichten Gottes mit ben Menichen, Die nicht barin befteben, uns .. an Die Glemente an binben", fonbern uns gur Grienntniß ber gottlichen Gnabe gu führen.

Und was that nun die Obrigleis? Rach längerm hin. und herbenegen ber Gache murbe endlich ben 14. Mai 1528 eine fcharfe Levordnung ogen die Webertaufer und ihr Wilnsteprotyper erfolfen, unter Mirchoung von Gesängnis und noch härteren Strassen an geib und Gni. In der That wurden noch im Laufe Desilleben Commerte einige der Webertausse ergeben Allaner und Saune, die angle den anderenkt von arren andegreicht und ihrer die Gernge geneisen worden und die fich schaarenweise in der Umgegend fammusten, durch die Obrigleis gesänglich eingegegen und nach Indust des Nandats beurfeliet.

Auch nach ber Landichaft bin suchte Detolampad zu wirfen und den dort ausgestrenten Samen der Irriebre wo möglich wieder ausgurotten. Go belehrte er namentlich ben Pfarrer Grei in Kirchberg, der fich fragend an ihn

<sup>\*)</sup> Derlammeb an Buringit, Brieft som 1. Just, Opp. VIII. p. 05: "Naper-nitera centum in vicion agro congregati finer (Catabaptistae), e quibus aliqui captivi pertracti sunt bue in carcerem, qui antea virgis hine et isthine eiecti." Buth ber Ferifatigle & a u y son Budenbin, ber mit Gatube brienende, vom Ertsbürgen auf sen Reijerpreigter medite, foll babel genefen fein. Derlammeb zielg fiß feis beforgt, buß Goptlo fic mibdie compromittit haber [agl. p. 7].

genenbet batte, in einer Jusspielt vom 5. Mäg, 1527 febr fremblich und einisslich. 9) And hier legt er den Hauptnachbruch nicht auf das Element des Würfers, sowdern auf den Manden und die Eleke. Er giebt zu, das sied der Kinderen nach fein Glande vorauszusiehen sie, nebe deb en Ermachfenen, ader daus fest der State geschoft auf den zufänisigen Glanden bin, und die Gekauften sied die Lauften find der Lauften für der Lauften der Lauften für der Lauften der Lauften

### 3. Die Rirchenfchau und ber Birtenbrief.

<sup>\*)</sup> Epp. fol. 81.

<sup>1)</sup> Locolampadii ad fratra, qui evançelium Christi in agro Bailiceau annucioni, spistale paraenetica, ut tius doctrineque ac ceremoniarum partiatem in comibus sectentar. Bazil, apud Valent. Caricome 1288. 20r Wirig ibint fig and aghgeratti he Ne Kpp. [ol. 131—184. Gr fth gerührte an bis Kiarrer © roggrins in Michen, dev el in Richer, devis he in Reinigen, Captal in the Michen (Buzz), devis he in Reinigen, General in Reinige

dafür Gott und municht, er moge bas angefangene Bert zu feinem Biele fubren und allerfeits befestigen. Run geht er zu ben Ermahnungen über.

"Shrift Werte sollen immer, wir geben oder wir fleben, in unferen Oberen flüngen, jene Worte, bie er an den Anach getüblet, der sein Albumd vergaben hatte, oder an den unfendhoren Baum, oder an die Anfectient, wedde die Schläffel bes himmelreichs haben und felbt nicht hinnigesten, noch Andere Schläffel bes himmelreichs haben und felbt nicht hinnigesten, noch Andere bitteilalssen, oder an den Snech, der sie in herr schlaffel faut, oder and die bei falschen Peropheten und die felben Peropheten und bie thörichten hirten. Wolf mit Roch mögen sien Donnervort und erschrechen, dog mit nicht ein sabes Sal gerben, on blinded Ange, Wolfen ohne Wolfen, den Willed wir in fabe Sal gerben, ein blinded Ange, Wolfen ohne Walffer, rande Klüppen des Weeres, oder mit weichem Klamen sont der werte dem Klamen sont der Weres den Vernach istiliken."

"Richte fei une angelegener, ale nuchtern, gerecht, unschuldig und mobianftandig ju leben, jur Ehre Gottes bes Baters; benn wie follen wir Andere aus bem Schmus und Unrath ber Belt retten, wenn wir felbft barin verbarren? wohin foll bie Geerbe fich wenden ohne ben hirten? wird fle mehr auf bas Bort achten, ale auf bas Beifviel? Bie foll ber Bau machfen, wenn bie eine Sand wieder gerftort, mas bie andere aufgeführt? Wo bat ie ein verfruppeltes Reis einen graben Schatten geworfen? Darum laffet uns unftraflich fein nach bem Bort bes Apostele. Auf uns find bie Angen ber Belt gerich. tet und in Jedermanns Mund ift bie Rede: mo find ihre Berte, Damit wir ibnen glauben? Deun, obgleich wir nicht uns felbit, fondern Chriftum predigen, ju bem man aufschauen foll, fo betrachtet Die Beit boch une, fie, welche Die Balten im Auge der Anderen überfieht, Die Splitter aber in ben unfrigen fann fie nicht genug vergroßern. Darum thut une bie großte Borficht noth. Ru biefem porfichtigen Banbel aber führt allein bie achte Gottesfurcht und und Die Rachfolge Chrifti. Saben wir unfer ganges Boblgefallen an Chriftus, bann merben wir uns auch feine Demuth, feine Bebuld, feine Liebe gefallen laffen. Dem Rreuge follen wir nicht aus bem Wege geben, aber auch nicht unnöthige Entbebrungen une auflegen. Chriftus gestattet une, ein Beib zu haben und bes ebelichen Umgangs zu pflegen, und ob wir gleich nicht berrlich und in Freuden leben follen, fo ift une boch eben fo wenig eine peinlich aberglanbifche Babl ber Speifen auferlegt. Grundregel bleibt bier, baß wir une an Rabrung und Aleidung genugen laffen."

"Unsere Sprache sei wahrhaftig in der Lebre, lieblich im Tröften, ernft im ennhem, eben so meit entsent von nebblicher Bertlichnerungslicht, als won Chomichele. In des Serv von Wohrsche voll, dann nerben auch die von Chomichele. In des Serven auch die Lippen bewahret bleiben vor eitsem Geschwäße. Luffen wir den Heuchten ihre Trugteben; und ziere und empfehe ungeflusslicht Einfalt, und was der mit Borten inter erzichen fossen, das erselbe ber kommen Bandel."

Beiterbin empflehlt fodann Detolampad Die Reinheit ber Lebre;

nicht in dem Stune, den die spätter Buchstabenerschode, mit diesem Bebert erbend, des dem signt auf Wiele als unspfenissche Jauerevent einerft, sowden in jeuem ächtevangelischen Sinue, der sich en Kert und Stern der Lebe halt. Ehrift um den Gefre nigt et nerfändigen, das sie das Jätt mierstellt, die sie in Kert der Bert eine Gesche der Lebe Gestellt, die Lebe mit der hat die Lebe die Leb

"Durch Chriftum erlangen wir die rechte Freiheit des Geistes, modunch oden, dem Batter, erfennen, dem Erfannten lieben, auf dem Gelieben unter Bertrauen jeigen, und in diesen Betrateun je über Metra Gieber Batter! Gintemal unser Ersthese von dem wir leben, der Sohn Gottes und unfer Bruder ift, so ist nichts, das wir nicht durch seine Guade zu erlaugen vernachten. Aum sit die de Sohn über werden, der Zoh it verschiungen in den Sieg. Unfer ist der hömmet," under die Erde, unter die Falle aller himmet."

Run folgen die Warnungen vor Irriehre und Meuschenlagungen. In Betreff ber firchlichen Geremonien giebt Dedolampad ben Rath, alles zu meiben, wodurch feine Erbauung geftiftet wird und fich nur an das von Christus Geordnetz zu halten.

"Die Taufe und der Tisch des Herrn gemögen uns, da wie offene Zeignisse darüber in der Schrift haben. Sie fluden wir gulammen mit dem Worte Gettes in allen unverfälsighen Niechen. In der Verwaltung Verfelben wird es am schriften fein, sich an die Horm anzuschlieben, die, ohne dem Glauben und der Lieben under getreich, der Kirche um gertäglichten ist.

 Ritus batten; aber ferne fei es von uns, Jemanden mit Sagungen gu be-

Rum Schluß befaumft nun Defolompab Die Gegner, Die fich in vericbiebenen Lagern mider ibn und die von ibm und Amingli vertretene Reformation aufgetban batten. Ge find bas bie Biebertaufer; Die nun ale Reinde auftretenden Lutheraner und endlich ber alte, gemeinfame Reind, Die Bapiften. Gegen die Biebertaufer macht er Diefelben Grunde geltend, Die une icon befannt find. Unter andern ftellt er ihrer Forderung, bag ber Glaube muter allen 11mftanden der Taufe vorangeben muffe, Die Stelle Rom. 10, 9 entgegen, mo bas "Befenntniß bes Mundes" bem "Glauben bes Bergens" porangebt. Run aber ift Die Zaufe ein Aft Des Befenntniffes. Der will man Die Rindertaufe befibalb verwerfen, weil wir noch nicht gewiß find über bas Seil ber Rinder, \*\*) fo findet Diefelbe Ungewißbeit auch bei ben Ermachfenen ftatt. Bie oft febren Diefe (nach 2. Betr. 2) wieber gurud ju bem, mas fle ausgespieen. - Much in ber Abendmablolebre (gegen Die Lutheraner) wird bas une icon Befanute wiederholt. Befonders wird die Beidulbigung ber Gegner gurndgewiesen, ale ichloffe Die faurliche Deutung ber Abendmablemorte auch nur eine flaur. liche und nicht eine wirfliche, thatfachliche Uneignung Chriffi in fich. Wenn Giner fagt: Die eberne Schlange (im alten Teftament) fei ein Bilb Chrifti gemefen, fo fagt er bamit feinesmege, Chriftus felbit fei nur ein Bilb. Wenn ich Ginem Die rechte Sand gebe jum Beiden meiner Treue ober einen Ring, fo ftedt freilich die Erene meder im Sandichlag, noch im Ringe, fondern fie bat ihren Gig in der Bruft, im Bergen. Aber mare barum Die Trene felbft minber mahr und acht? Bleichermeife glanben mir, indem mir bas Brot bes Abendmable empfangen, daß Chriftus mabrhaftig fur une geftorben ift und treten baburch mit ihm in eine reelle Gemeinschaft. "Es mogen boch unfere Gegner mobl gufeben, wie driftlich fie mit une banbeln, wenn fie in ibren Schriften ausftreuen, ale ob mir Chrifto und ben Chriften ben mabren Leib entzogen, ba vielmehr unfer Beftreben einzig Dabin gebt, rein und mit beiliger

<sup>\*)</sup> Denfeiben Grundigs beite Cefelaurbel few frühre ausgefrechen. Umb zu fim befennt er fich auch noch jedterigh, as feinem Gereiben an bie Cole ist hur ner wom 3. Mir [53] (Kpp. 60, 177); "Liegt benn bie Fremmigfelt, fraggler, eine darin, do die gelene ober sichjeren Beder, fler, eine darin, do die gelene ober sichjeren Beder, flere ober glideren Bedern, beben beim Meenhaaf! fommt eb darauf an, doir Ghriffeld sich ein der fin jedt der nied der geder der gefel ben etwa ab, der do der fil iend miter Ghriefeld begen geft gebt ben etwa ab, der do der fil iend niede Ghriefeld haben der beder aus freinder dann empfangt ? D, melde Ampleiglieft, in fo verhage niederie Isie, auchem der Eicht zer Grungeliums fo finalen beter nach anderende gegen geft ben eine der ficht zer Grungeliums fo finalen beter nach misseanene, auf is fandlich dem Glementen kientlich zu merten?"

<sup>\*\*)</sup> Diefen Grund hatte unter Anderen Subm eier geliend gemacht. Rinber taufen auf ben funftigen Glauben, fagt er, fel fo viel, ale im Fruhjahr ein Wirtheficht ausbangen auf ben zu boffenben herbft bin.

Schen (roligiose) von den Sacramenten zu reden und die fraffen menschlichen Irribumer and den Herzen der Menschen zu entsernen."

Pen Rampf endich mit den Papiften bezeichnet unfer hirtenbrief ale den leichten; denn ihre Art, die Schrift zu bebandeln, ist eine findiche (pueriliter seripturas tractant). Ben diefer Schrifterflärung werden einige Beifeide angefistet.

"Bon solden Seinben tings umgeben, lautet die Schiugermabnung, lagis at ingeben fein, woffen Zengen wir fein sollen und der Wahrbeit den erften Baß dinchumen. Sasse webe den bie Saud nicht abzieben vom Pfluge, sowbern bedaren bis ans Einde. Bettießigen mir ums demnach der Einkracht und ergesste wie der Beite Saude was der Beite der Be

Bei biefem Anlag außerte Defolampad gegen Die Bruder, benen er alfo fein berg geöffnet, ben Bunfch, es mochten von Beit gu Beit Bufammenfanfte ber Beiftlichen gehalten werben, auf benen eine gegenseitige bruberliche Burechtmifung fonnte genbt merden. "Beburfen wir doch fammt und fouders ber Budt, fo lange wir Menichen find. Mochte bei biefen unferen Bufammenfünften immer Die Liebe etwas zu thun finden. Much Die Schriftforicung mag ba geubt werben. Da mogen benn bie Belehrten Die Anderen treulich unterweifen, die minder Gelehrten nicht minder gern guboren. Richt Alle baben duffelbe Daag von Gnabengaben. Babrlich, wenn ber herr mir und meinen Amtogenoffen etwas von geiftlichen Gaben verlieben bat und ihr wollt euch bei uns berathen, fo merben wir ench berglich gern von dem Unfrigen mittbeilen. Bir bitten euch, une fur eure achten Bruder an balten und fur une au bitten. wie wir es versprechen, für euch ju thun; benn nichts ift inmitten fo groffer Gefahren und bei all ben Rachstellungen und Umtrieben und Berfolgungen, benen wir ausgesett find, fo nothwendig ale bas aufrichtige Bebet, bag ber herr ben Satan unter die Ruge trete und bas Licht feiner Babrheit Die gange Belt bestrabten laffe, er felbft aber berriche in Emigfeit. Umen."

## 6. Letter Rampf und endlicher Sieg.

Bibreud so unter sichtbarem Segen Gettes das Mert der Ressermation auch etwalle für der Ausschlaft ist andereitete, daufeten sich in der Stad leidenschaftliche Ausstriete zwischen den gestellten Ausstreie, die einigi das Gnet hatten, daß sie pa innen endlichen Entscheid hindrangten. Die Bürgerschaft war noch immer gestellt. Die Bewohner der "minderen Stadt (Klein-Bassel) und der Spalenwechde bindrangten unt Ausstreit aus Allen, und auch die Interestalist und der Gwalenwechde bindrangt aus die fleinen Unter den der Benefie der Bestellt und der Benefie der Bestellt unter Benefie der Benefi

<sup>\*)</sup> Im nordwestlichen Theile der Stadt. Schon in den ätteften Zeiten hieß die Gegend Spalon, vicus Spalon, von den Spalen, d. i. Pjässen (Balisiaden), welche urspringlich diese Theile der Stadt von den anßerhalb gelegenen aktickloffen. Die Bewohner berfelben waren also recht elaentliche, "Plabse.

großen Theile ber Beiftlichfeit verharrte auf ihrem Biberftande. Und biefe Bartei hatte noch immer ihre nicht unbebeutenben Bertreter im Rathe.

Mis Defolampod, ju Anfang September (1528) Tefen an die Richtfeiten anschlagen ließ, als Programm zu feinen Verleinungen über den Propheten Dentiel, noch ein vorüberzieheber Priefter den Anfalga weg und şerriğ ibn. Dieß im Belfein des erwagefild gestunten Magustiners L. Domas die Gept eil. Mis die der dem Priefter iber des bei Ungsziemente diene Benedement Verwürft machte, fam es zum Handgemeng; der Fleifers zuscht auf Lomas des Bester, macht der von ibm zu Boden gemorfen und entwosffent. Die Menge ist Gerbei, umd als im Folge des Anmyles der Priefter von seinem eigenen Archive, das ihm Gerefall aus den hönden gewonden, die leichte Kopfreunde erfeicht, erboß hab Geschefal aus den hönden gewonden, die leichte Kopfreunde

Ram es auch nicht taglich ju folden Auftritten, fo bauerte boch bas zwiefpaltige Bredigen fort, mobei es nicht an gegenseitigen Berunglimpfungen fehlte. Bie natürlich, baf ber Rothichrei ber Gemeinden fich immer lauter vernehmen lieft, foldbem Mergernif ein Biel gu feten. Diefes bringenbe Begebren ber Burgericaft fant endlich im Rathfagle fein Organ. Im December bes au Ende gebenden Sabres trat, wie Defolampad berichtet, \*\*) im Rathe ein Mitglied auf (fein Rame wird une nicht genannt) und erflarte, es werbe feine Rathofigung mehr befuchen, bis bem Unfug werbe gefteuert werben, und bamit verließ ber Dann bie Berfammlung. Bon biefem Borfall verfprach fich Defolampad, und nicht mit Unrecht, einigen Erfolg. Er unterließ indeffen nicht, Bortebrungen gu treffen auf ben gall bin, bag fich Unruben in ber Stadt erhoben. Er erfuchte baber Iminali in vertraulider Beife, fich bei ber Burcher Regierung au verwenden, damit fie vermittelnd eintrete. Und acht Zage fpater \*\*\*) fcbreibt er: "Ich weiß zwar, lieber 3mingli, daß bu febr mit Beichaften überhauft bift, aber gegen bas, mas ich bir jest ans berg lege, muffen alle Gefchafte gurudweichen; benn jest banbeit es fich um Die Forberung der evangelifden Babrbeit! Darauf find jest unfere außerften Unftrengungen gerichtet. +) Gile baber beinen Freunden auch von beiner Geite gu Bulfe und empfieht fie fo ichleunig ale moglich und aufe Dringenbfte beinen Burgermeiftern und Rathen."

burger". Die Berleitung bes Namene von St. Baul, beffen Bilb fich am "Spalenthor" befinben foll, ift eine burchans millfurliche. Bgl. Je chter, Bafel im 14. Jahrhunbert S. 77, und Baeler Tafchenbuch 1852 S. 239.

<sup>\*)</sup> Brief Defelampabe an 3wingli vom 28, September (Opp, VIII. p. 226). Deselampab fest bingu, man tonne bem Geversall feine Could beineffen, wenn man nicht bie Eefthvertheibigung gegen ben lieberfall eines Banble en gleieriva siezirius ofe Berbrechen fartren wolle.

<sup>\*\*)</sup> Brief vom 15. December, Opp. VIII. p. 245.

<sup>\*\*\*)</sup> Den 23. December. Ibid.

<sup>†)</sup> Hoc saxum nunc magno molimine volvimus.

Mittwoch ben 23. December hatten fich über zweihundert Burger ber reformatorifden Bartei auf bem Bunftbaufe zu Gartnern (im Mittel ber Stabt) versammelt. Balb flieg Die Rabl auf funfbunbert. Dan beichlof, eine Bittforift an ben Rath ju richten, in ber man abermale Rlage führe über bas miefpaltige Bredigen. Richt Luft am Aufrubr fei es, erflarten Die Bittfteller, fonbern Die Liebe jur Chre Gottes und jum Frieden ber Stadt Bafel, mat fie ju biefem Schritte treibe. Gie verlangten Entfernung aller ber Brebiger, Die nicht nach bem Evangelium lebren und Abstellung ber Deffe, Die "ein Grauel por Gott" fei. Muf bas funftige Concil molle man fich nicht vertröften laffen. Wenn Die Gegner ermiberten, jum Glauben tonne man niemand mingen, fo fei bieß infofern mabr, ale Gott allein ben Glauben ichente. Aber begbalb burfe eine Obrigfeit, welche faliche Bropbeten und Mergerniffe in ihrer Mitte bulbe, fich nicht entschuldigen, fo wenig ale eine Mutter bie folechte Aufführung ibrer Tochter Damit enticulbigen tonnte, Gott muffe fie geben. Schlieglich murbe bie Regierung gebeten, ben Begnern bie Bemaffnungen gu unterfagen, weil im entgegengefetten Salle Die Bittfteller genothigt wiren, fich gleichfalle au bewaffnen.

Der Bürgermifter Meltinger, das haupt ber latfollichen Partit, nigete fich, die Butifchrift, die ihm von einem Ausschufe Ber Berjammlung überbacht wurde, anzunehmen; er hieß die Bürger auseinnabergeben. Sie abr hielten nun um so felter zusammen, als die Gegner fich etenfalls auf ihm Sammelhighen julammengerette batten, umd pauer benoffnet. Im Gederch werfammelte fich der Rath. Was dem bei den Erdongerifchen verhaften Reitinger nicht gelang, das bewirtten bie die ihmen bedongeftehem Edand, das bewirtten bie die ihmen bedongeftehem Edandeblauster Bürgermeister Abelber Meierz und Oberftzuurstmeister Jalob Reiter. Diefe Beiben nahmen die Biltfaffeit in Empfang, erbeten glättig mit den Bürgermund bein, das der Rath inner zusei Zagen eine Anstalle den gene der Belle der Belle gene in Angeben auf der Belle er Aus die Gesenwarte word zum Richtau bewoorten.

Octolampad hatte nicht übertrieben. Es war hohe Zeit, daß die Bermittler eintrasen, denn schon war von fremdem Kriegsvolf die Rede, das sich den Grenzen nahe. Und es war kein leeres Gerlicht. Fremde Gesichter wurben in ber Stadt bemerft: Geffubel aller Art. Alles griff inftinftartig qu ben Baffen; Die bochfte Anfreaung bemachtigte fich ber Gemutber und Die verbaltene Leibenichaft fuchte fich einen Undweg. Es mag unbeimlich ansgeseben baben in ben truben Decembertagen mit ben langen und bangen Rachten. Am b. Beibnachtstage trafen Die Burcher Boten ein; Die Berner erfcbienen Tags Darauf und fanden Die Stadt in zwei Lager getheilt. \*) Die Rube murbe nothdurftig bergeftellt, indem Die Burger fich bewegen liegen, auf Ermabnung ber Gefandten bin Die Baffen niederzulegen. Der Rath verfammelte fich noch in ber Racht auf St. Stephanstag. Ge maren auch Boten ber fatholifchen Bartei von Schwyg, Uri und Qua eingetroffen; au Diefen gefellte fich noch meiter ber pon Golothurn, mabrent Die Abgeordneten von Schaffbaufen, Dulbaufen und Strafburg fich an Bern und Burich anfchloffen. Dach verfcbiebenen Unterbandlungen murbe man barin einig, vierzehn Tage nach Bfingften (am 1. Countage nach Erinitatie) eine öffentliche Disputation in ber Barfii-Berfirche abhalten ju laffen, mobei feine anderen Beweife gelten follten, ale bie aus dem Borte Gottes genommenen. Rach gehaltener Disputation follen pon Bunft qu Buuft Die Stimmen gefammelt und nach ber Debrbeit Diefer Stimmen entichieden merben. Bis auf Diefen Zeitpuntt bin, verordnete Die Regierung meiter, follten Die Brediger, bei Strafe ber Mbfeinug, menigftens ameimal modentlich aufammen tommen und über Die ftreitigen Buntte fich befprechen. Auf ben Rangeln foll nichts gegen bas Evangelinn geprebigt merben.

Diese Beschüllik wurden der Bürgerschaft zur Annahme vorgelegt. Dese lampad achtete es für bestige Pflicht, die Anfahmger der Affermatien zu freiehigem Entgegründemung zu filmenn. Mur Wergen der Dertschinfelagag (6. Januar), do der Anfahmer der Berchinfelagag (6. Annuar), do der Anfahmer der Anfahmer der Annahmer der Anfahmer der Annahmer der Anfahmer der Anfahmer der Anfahmer der Annahmer der Anfahmer der Anfahmer der Anfahmer der Annahmer de

<sup>\*)</sup> Ueber bie Berner Botichaft (bestehend ans Altfedelmeifter Supichl, Dick. Manuel und E. Billading) vgl. Altenftide zur Geschichte ber Reformation in Jafel, and bem Staalsarchiv in Bern mitgetseitt von Bill belm Bilfder, in ben Baster Beitragen uer vaterland. Gefc V. 1854. C. 200 fi.

bem öftreichischen Gundgan). Diefe zu verlieren fcbien fein Geringes, und mas von bem Gingelnen verlangt merben fann, bag er Sans und Ader verlaffe um bes herrn willen, bas tonnte von einer vielfopfigen Regierung \*) nicht erwartet merben : eine billig urtbeileube Beidichte mirb gugeben, bag bie Dacht ber Berbaltniffe bier meit ichwieriger mar ale andermarte und bag auch Die beffer Gefinnten im Rathe gebundene Sande batten. Diefe Gebundenbeit gab ber Gegenvartei Duth, fich ibres Berfpredens zu ent binben, Raum maren bie Befandten ber Orte abgereift, fo fam es ju neuen Unordnungen. Gine Edmabidrift, Die ber Bredigermond 21 mbrofine Belarane gegen ben Baster Reformator gefdrieben, und beren Berbreitung in Amvefenbeit ber Befandten unterdrudt morben mar, marb jest wieder bem Berfaufe freigegeben. \*\*) Bergebens ericbien Defolampad perfoulid por bem Rathe, um fich über bas Unmurbige eines folden Berfabrens zu beschweren. "Rur mit Dube, fcbreibt er an Zwingli, wird Pharao bas Bolf Israel gieben laffen; aber ber Berr wird bie Geinen nicht verlaffen." \*\*\*) Und boch ließ Defolampad auch in feiner Berftimmung fich zu feinen ungefetlichen Schritten gegen Die Regierung biureißen. "Bas mich betrifft, fcbreibt er wenige Tage uachher an benfelben Freund, +) fo vermeibe ich gern jebe Anfregung bes Bolles, ale follte es fich feine Areibeit felbit verichaffen, weil ich fürchte, bas Gvangelium merbe als Bormand zu Tumulten benütt." Aber bei bem auten Gemiffen, bas er batte, mußte ibn nur um fo tiefer ber Sobn ichmergen, welchen einige ber Sochaeftellten fomobl feinen moblgemeinten Grinnerungen, ale ben laut ausgesprochenen Bunichen bes Bolles entgegenfesten. ++) Reuer Belaraus verließ inbeffen balb barauf Die Stadt, fowie auch ber Sauptgegner ber Reformation, Da. rius. Detolampab batte es vorausgefagt, baf Giner von ihnen beiden meiden muffe. +++) Huch Lubmig Ber legte feine Stelle gu St. Beter gegen

<sup>\*)</sup> Diefe Saibbeit ber Buftanbe ichilbert aufe Rlaglichfte 3mingli in einem Briefe an Biarer (Mai 1528, Opp. VIII, p. 181): "Basilene Christus praedicatur, praedicatur et quaestus, praedicatur pro Missa et contra Missam - Magistratus tractus et ipse in partes. - Perit interim publica iustitia, perit sollicitudo ista sancta pro fratribus, et vires universae quas in vineam Domini effundere debuimus,"

<sup>\*\*)</sup> Hyperaspismus sive propugnatio Apologiae Ambrosii Pelargi, quo eucharistiae sacrificium ab Oecolampadiana calumnia strenue asseritur, Unter anderm finden fich barin bie fcmutigften Anfpielungen auf Defolams pate Gheftanb.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief vom 11. Januar 1529, Opp. VIII. p. 253, t) Brief rom 17. Januar, Ibid.

<sup>††)</sup> At frontes perfrictae contemnunt reprehensionem nostram. Plebem illudere sanctum, ut opinor, arbitrantur, id quod ex papisticis legibus habent.

<sup>†††)</sup> Credo autem, quod perpetuo me et illum Basilea ferre possit minime. Brief an Com (vom Thomastage), Epp. f. 181.

Buficherung einer Penfion nieber. Mehrere Geistliche aber, die fich weigerten, an jenen von ber Regierung angeordneten Unterredungen thefiquendenn, von ehen ihrer Eelien entifelt. So fam es, da sin vier Kitchen ber Stade (im Minfter, Set. Ulrich, Set. Peter und Set. Theodor) vierzehn Tage lang weder Predigt noch Meffig gehalten wurden. Als aber endlich, mit Bemiligung des Briegerungtens Metlinger, Gitzer Set da fin an Affiler an einem Gonntag die Kangf ju Set. Peter bestieg, um wider die neue Lehre zu eisten, so entstand darüber große Unruse, so dass se fast in der Kirche zu Schängerein gekommun wärt.

Defelamyad ließ dem Mult nicht futten. "Ich bin gutre Juversich, chrieb er am leiten Juman am Zwingli,") daß in diefem Jahre die erungsetliche Sache einen glädlichen Ausgang gerdnun werde. Unterbeffen giebt es noch Beifungen zu bestehen. Der Salan wird woch gezwungen werden; eber weder Blütten Gebirten betwenn mus. Darum ernachen wir zur Alugbeit und Beständigkeit." Er wünschet, daß der Zermin der Disputation nicht in wirt planathesigkeit." Er wünsche, daß der Zermin der Disputation nicht in wirt planathesigkeit. Der gebirt. Die Bellung des Anotens fam indessen

Die Roth ber Umftande brangte gu abermaligen Bolfeversammlungen bin. Auf den Zag nach herrnfagnacht (8. Februar) famen 800 Burger bei ben Barfugern gusammen. Es war bie Rirche, in welcher Die Evangelifden ibr Grubgebet zu balten pflegten. Rachbem ber Gotteebienft vorüber mar, bielten fie unter einander Rath und beichloffen, jest nicht mehr bittenb, fonbern verlangend vor bie Regierung ju treten. Es follten, fo lautete bie Forderung, alle die Wegner ber Reformation im Rathe, welche Freunde und Bermandte unter ber Brieftericaft batten, bis nach Austrag ber Gade und ibren Chren unbeschadet austreten. - Es murden ibrer gwolf genannt. Diefe Dafregel, über beren Billigfeit vericbieben mag geurtheilt merben, mar befonbere auf ben Burgermeifter Deltinger abgefeben, ber auch auf ber Lifte obenan ftand. Diefer fam bem Berlangen bes Bolles guvor, indem er, Bofes abnend, noch in derfelben Racht mit feinem Gibam fich rheinabmarte flüchtete. Es war eine fturmische Racht. Immer bober gingen Die Bellen ber Bolfsbemegung, die einem Aufruhr gleichkam. Die Babl ber Ungufriedenen mar auf 1200, balb auf 2000 angewachfen. Gie befetten ben Rornmarft und bie babin ausmindenden Stragen, pflangten Ranonen auf und nahmen vom Beng. baus und ben Thoren Befig. 218 Deltingere Rlucht befannt murbe, entfland große Aufregung; man batte ibn im Berbacht, bag er frembe (öffreichifche) bulfe fuche. Der Rath verfammelte fich in aller Gile. Der Bolferebner Sans 3rmb (Gedfer ber Schliffelgunft) follte bie Denge beidwichtigen:

r y Go

<sup>\*)</sup> Opp. VIII. p. 264. 3mingli fprach in ber Antwort vom 4. Februar bem Freunde Muth ein, p. 265.

aber diefe beharrte auf ihren Forderungen und fteigerte Diefelben, indem fie fie auch auf Die burgerliche Berfaffung quebebute. Endlich willigte ber Rath nothgebrungen in ben verlangten Austritt ber gwolfe. Roch aber gingen Die Bemaffneten nicht auseinander. Gie pflangten fich vor bem Rathbaufe auf und ordneten Umgange (Batrouillen) burch bie Stadt. Gin Erupp von viernig Mann jog auf Die Burg (ben Munfterplat) und begab fich in bas Dunfter. Giner fließ wie von ungefahr mit ber Gellebarbe an einen Seiligenfcrein. Diefer fprang auf, ein Bild fiel ju Boben und brach in Studen. Dieß gab Das Signal zu weiteren Angriffen auf Die übrigen Bilber. Die Sturmer murben burch berbeieilende Briefter und Gebulfen berfelben in ihrer Arbeit geftort. Gie sogen ab. trafen aber untermege 300 Mann, Die ihnen vom Rornmartt aus ju Gulfe eilten. Dit Diefen maubten fie fich noch einmal bem Dunfter gu, fprengten Die ingwijden von ber Briefterichaft geichloffenen Thuren mit Bemalt auf und riffen nun in wilder Berftorungeluft ju Boben, mas ihnen von Bilbern, Altaren, Gemalben und Botiven unter Die Sande fam. Bom Minfter begaben fie fich nach ben benachbarten Rirchen von St. Ulrich und St. Alban und verübten Aebnliches. Auf Die Dabnungen ber Regierung marb nicht mehr geachtet. "Ibr babt mit breifabrigem Ratben nichts ausgerichtet. wir wollen Das Alles in einer Stunde vollbringen." Go lautete Die Antwort. Der Bilberfturm erftredte fich bald über Die gange Stadt. Rur weuige fteinerne Bilber in Groß-Bafel blieben vericout. Go bas Marienbild am Spalenthor, por bem noch beut ju Tage ber fatholifche Gundgauer betet, wenn er Die fegerifde Schweizerftadt und ihren Martt bejucht. Die Rlein-Baster fluchteten in ihrer Bergensangft ibre Bilber auf Die Rirchenbubne. Heber all Diefen Auftritten mar es wiederum Abend geworden. Und erft bei einbrechender Dammerung erfolgte Die Autwort bes Rathe auf Die weiteren Begehren ber Burgericaft. Unter Diefen maren, wie icon bemertt, auch einige politifcher Ratur. Die Sauptfache mar aber Die fund Damit mar bas Wort gefprochen. bas allein ale bas laugerfebute Lofungewort ber Reformation Die Gemuther befriedigen tounte), daß nunmehr ju Stadt und Land Die Bilder (Gogen murben fie jest genannt) follten entfernt und bie Deffe abgefcafft fein. Bilber und Deffe, bas maren ja auch feche Jahre guver in Burich Die eigentlichen, bem Bolfe am meiften in Die Ginne fallenden Anebrudeformen ber alten Rirche. Dogmatifde Beitimmungen lagen weniger in feinem Befichtefreife.

Beich Tags darauf-(es war an einem Alchermittwoch) nahm nun bie Beich Tags darauf-(es war ne einem Alchere noch übrig gebieteenn Bilber an bie hand. Erft sollte das holgwert unter die Armen vertheilt werden. Als diefe aler daro sich gantlen, ward Alles in neun Haufen gertheilt und verdraumt. Alcheliches wiederholte sich auf den übrigen Richhofen. Selfd die Bewohner der fleinen Stadt nunften nach einigem Widerstadund fen. Selfd die Grafic afflichteten Schafe berausgeben und den Flammen überfalfen.

"Ein flägliches Schauspiel fur bie Atberglanbigen, schreibt Defolampad an Capito, \*) fie hatten Blut weinen mogen!"

Siederum ward eine eidzemöffiche Vermittelung angerufen; diesmal von er Regierung feldt. Am 12. gedruar und den folgenden Zagne refchienen Akgeordnete von Bern, Jinko, Schaffdausten und Gonflaus. Die Ordnung ward begreftlich, der Nach ermeuter, die Arformation, die eine im Expertiff war in Archotton ansgauerte, nie nie gestielike Soh gedriet. Der vermethet gesig Nach versplächtet sich am 14. gedruar durch einen Sid "getrenlich und ernich die zu erhandeln, was zu Aufmunterung getilicher eine und zu Wohlfahr und Nachen gemeinter Bürgerschaft zu Sich und Land dienen müge." And ward jest das sich eine Gehom frühre begehrte Schaft und Lugbeführbrig Edward gehr die fern frühre begehrte Schaft und Lugbeführlich Edward nachrechtet.

In Folge diefer Verladerungen verließen mehrere, der alten Ordnung ber Jinge anhängige Männer, unter ihren auch bekenntede Gelehrte, die Alare an und Erad mund, die fich dem tenachdarten Freiburg (im Breisgan) zuwanden. Mit Glaren hatte Oefolampad noch einige Jeit die freundschliche Verbindung fortgeigt; aber je erner die Zeit werde, bestie meiner fonnte ihm die folkenne gine Annes gie fagen, von dem er netheilte, er fei gum Padapuillanten und schlechten Wigsteriger geboren. Dem Eradennis, der sich in einem gleichen Epigramm von Basiel verschlichtete, wermuteter er mit Koch, dos er nicht ein munte reachter under er

Rach Berftorung und Befeitigung des Alten, wobei unftreitig auch manches ber Nothwendigfeit jum Dofer fiel, das wir jest uns erhalten wunfchten, galt es das Rene zu banen, ju grunden, ju fchaffen. In biefer nachbaltigen

welchem Gemiffen, mag er feibft gufeben. Epp. fol. 201.

Mir ein gaftliches Dach Jahre lang freundlich gemahrt; Gell bir und alles Gute! o, daß beinen Mauern boch nimmer Rabe ein schlimmerer Gaft, als bir Erasnus es war.)

 <sup>9)</sup> Brief v. 1.3, Jebr. 1239 bei Gerdeali Hist. ref. im Andang p. 130. Dat jankfeiftliche Original finate figi im Africarardio (Antiq. Gern.)
 3) Homo ad matedicentism et inepta seommata natus (Brief af Capite v. 13, Jebran). Where fire a more balter et infige 26d paper on Badica geförieden: "Attafere Demuth verachtet er; lieber bått er em ilt en görnen mehr den på de

<sup>\*\*\*)</sup> Non pereptuo aberii, ut öpinor, förrelbi er an Gernadia (Kepp. I. 1906), yedanntilig beştir Eranme von Arriberiy mieren nach Bosfi princi. Gr hatte freilig debte feinen Bild nach weiter gerichtet (nach ren Richertan bern), aber feine Kränfligfelich übertei ig nan Weiterrelfen, mit his famb er († 12. 3uil 1530) in Bosfi fein Gran Dan der ermöhnte Grigarum fautete: "

Annis exhibuit gratius hospitium; Hine precor omnia lacta tibi, simul illud, Brasmo Hospes tibi ne unqusm tristior adveniat." (Bafel, nun iebe mosi, die du vor anderen Siddlen Mir ein gaftliches Dach Sabre lang freundlich gewährt;

Arbeit bedurfte es anderer und eblerer Rrafte, ale ber Bewalt ber Menge, mide mobi bem Siege burch einen Sandftreich jum Durchbruch verbelfen fonnte. ihn aber mit Beisbeit und Ginficht gu verfolgen außer Stande mar. Ge maun bie geiftigen, Die fittlichen Dachte, es maren Die driftlichen Tugenben bes Glaubens und ber Liebe, ber Geduld, die bis aus Ende bebarrt, melde in beim Angenblide mehr ale je in Anspruch genommen murben, um bas Bert, an welchem Die reformatorifche Ereue eines Defolampad feit Jahren gearbeitet bute, der Bollendung entgegenguführen. Bor allen Dingen mar nun notbig. bie rechten Danner au finden, mit welchen Die erledigten Lebrftuble, fomobl in ber Rirde, ale an ber Univerfitat befest merben follten. 2Bas mar naturfider, ale bag ber Dann, ber bieber in bem fleinen Gemeinmefen Die Geele ber Reformation genannt werden fonnte, nun auch an die Gpipe ber Rirchenleitung gestellt und ibm neben der Lebrstelle, Die er ale theologischer Brofeffor beliebete, and Die eines Pfarrere am Minfter und oberften Pfarrere ber Baididen Rirche übertragen murbe? \*) Run murben aber auch nene Lehrfrafte aus bem Unslande berbeigernfen. Gebon unterm 28. Dare tonnte Defolamput feinem Zwingli melben, wie ein Baul Phrugio \*\*) von Schlettftadt als Biarrer nach St. Beter berufen fei und wie ber Rath fich mit einer Reforwattondordnung beschäftige, Die fo ziemlich ber von Burich abnlich fein merbe. Ber allen Dingen, fdreibt er, miffe bie bobe Coule (Gymnasium litterarium) reformirt merben. "Bir leben ber Hebergeugung, fcbreibt er in einem femern Briefe (vom 1. April), \*\*\*) Daß Die Biffenschaften (artes liberales) Gaben Gottes feien, Die Die Buten auch jum Guten gebrauchen tonnen." Er bat 3mingli, ibm auch in Diefem Stude mit Rath und That an Die Sand au geben und icon am 3. Juli tonnte er bie Berufung eines Gimon Gronaust) fur ben Lebrftubl ber Rhetorif und eines Gebaftian Dun.

<sup>\*)</sup> Der Titel "Antified" war noch nicht ublid. Auch war die Oberftpfarrftelle nicht nothwendig an der Baftvarl im Münfter gefrührft. Gleichwohl entichied die Uebung fir diese Berhalfniß, und was fich als Uebung feftgefest, warbe dann in unfern Zeilen zum Gesch erhoben.

<sup>\*\*)</sup> Opp. VIII. p. 273. Paul Conftantin Bhrhgio hatte in Bafel feine Sinden gemacht. Splitefin (1532) ward er Brofeffor bes alten Teftamen. tet. 1535 folgte er einem Rufe nach Tubingen. Er ftarb 1543. Athen. raur, p. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. p. 274.

<sup>)</sup> Sin un Mrhundis (Gryner), geb. 1403 ju Behringen im Martembergi-(den, hatte in Herpfein und Wie findert und von 1024—20 die Prefein er geichigene Gryade in geleichter beiliebt. Wie, denn Arbenadurig beiliebte von Theodore Errender im Busfer Lassenschaft beiliebte von Theodore Errender im Busfer Lassenschaft beiliebte von Theodore Errender im Busfer Lassenschaft bei die Greise der Greise der Greisenschaft der die Verlagen der die Verlagen der die Liebt der die Verlagen der die die in die Verlagen der die die die finde die Verlagen der die die die finde geschieden Beisel, von der ein die classen die die die die eine fremelische Beisel, von der ein die classe die die die einem fremelische die Glitzerte: "Coelum naluhre, urbs amoenn, peden nunn ere Christium gaste aufdolier ze einpolitätist observantior, peden nunn gere Christium gaste aufdolier ze einpolitätist observantior,

Sagenbad, Defolampab.

fter \*) für den des hebrüsschen melben. Belde Grundlüge die Behörden und iss sielst bei desem Benstungen leiteten, gift aus dem Briefe an Grundus for. Aprild beren, "Richt erft gründen, der vere de in non instaurare, sed nobilitare) wellen wir unser Anfalt, inden unser Abschift fit, mit der Krömnigkeit pugleich auch wissenschaftlichsstliche Bildung zu pfangen. Defhalb liegt ums an, terflüche und gelehrte Männer, so viel wir ihrer erhalten tönnen, bier der zu erflüche und beim Kofen zu schenen.

Vern positiven Bischlus erkielt um aber die Baleiche Reformation durch (oden) von Ordolampad in Aussicht gestellte und unter seiner Witwirtung dal darum in Seben getreiene Reform at ion sood nung. Gie ward den 1. April 1529 veröffentlicht, und enthielt in erster Lind die Gewaldliche Gestellte der entsig fahre fahre in das Eefen un is fi stergegangen sind, das 1534 unter Os wald Myron in weröffentlicht worden is. Dann dere enthielt se auch strenge Europeanungen in Beziehung auf die öffentliche Gittischeit, auf Kiedergunde, Che, driftliche Sonwerfen, Allebracht und Reiderpracht x. \*\*) Wir müssen und verfagen, in das Gitzels diest, die Eerstellt die Technische Gittische Schrieben und bestellt die Schrieben die Gitzels die Schrieben die Gitzels die Schrieben die Sch

typographorum ad manum prompta facilitas, loci claritodo; nee dubito quin ai laboria non pigeat, noblium adolencentulorum caterram brevi collecturus sis, e quibus son parum tibi utilitatis. Habuti t ho e perpetun Basiliea, ut dectis gratias sima fuiticatitas. Se ic ciaem Briefe tom 1. April 1529 Spp. fol. 178 sq. unb bei Gerbes, im Anhang p. 144 sc.

<sup>\*)</sup> Cebaftian Munfer, geb. 1480 ju Ingelheim in ber Pfal, früher Frangisfaner. Auch er wurde von helbelberg ber berufen. Anger feluen Leifungen im hebralifden hat er fich auch burch felne, Rosungrabhie" aus gezeichnet. Er flarb ben 23. Wal 1553.

<sup>\*)</sup> Debnung, so eine Einst Baiet Baiet ben 1. Zug Aprille in igere Elnd und Pandfchaft fünftig ju gelter erinant halt; vant mir bie verworieren Rifferande, mit mabrem Gettebliege erfest, auch mie bie Lufer, jo mit derfeitigere Tapferell unvertraßiglig, diest un Bede abgefellt und befelleft merba, enthalten ift, alle man gabit nach ber Geburt Ghrift 1520. Bei D. d.e. V. 6. 086 g.

## Bierter Mbfchnitt.

Die letzten Sebens- und Amtojahre Oekolampado, des Vorstehers der Basel'schen Kirche. 1529—1531.

> "3ch muß wirfen bie Berte beffen, ber mid gefandt bat, fo tange es Lag ift; es tommt bie Racht, ba niemand wirten tann." 30b. 9, 4.

"Gebenfet an eure Lebrer, Die euch bas Wort Gottes gefagt haben. Belder Enbe ichauet an und folget ihrem Giauben nach." Gebr. 13, 7,

## 1. Die allgemeine Lage ber Dinge.

Um Diefelbe Beit ba in Bafel ber Rampf gefampft murbe um Die Berrfoaft bes Papftthume ober bes ichriftgemagen Grangeliume, batte Die Reformation in und außer Deutschland betrachtliche Fortidritte gemacht und auf ben icon friber gegebenen Grundlagen fich befeftigt. 3war fehlte es auch in biefer Beit nicht an graufamen Berfolgungen. In Frantreich fielen mehrere Opfer. In Schottland ftarb ber eble Samilton ale ber erfte Martorer bes mangelifden Glaubens in einem Alter von 25 Jahren auf bem Scheiterbanfen. Dagegen finden wir um Diefelbe Beit, 1527, in Schweden Die Reformation eingeführt burch ben Reichstag ju Befteras und bas Jahr barauf burch ben Reichstag von Denfee in Danemart. Auch in holftein und Oftfriesland machte bas Evangelium Fortidritte. 3m Beffenlande batte ber Frangofe Brang Lambert, bauptfachlich burch 3mingli angeregt, Die reinere Lebre verfindiat und im October 1526 auf bem Schloffe Somburg ben Gieg über feine Begner bavon getragen. Auf ben jugendlichen Landgrafen Philipp maren viele hoffende Blide, auch die unferer Schweiger Reformatoren gerichtet. \*) In Churfachfen tonute Luther im Jahre 1528 Die erfte Rirchenvifitation balien, beren Frucht fein großer und fleiner Ratechismus (1529) mar. Es mar für die beutiche Reformation eine Art von Windftille eingetreten, Die jedoch

<sup>\*)</sup> Defolampad an 3wingli vom 11. Februar und 2. Marg 1528. Opp. VIII. p. 143. 146.

bald von neuen Sturmen unterbrochen marb. Der Raifer hatte beu 1. Auguft 1528 von Ballabolid aus einen neuen Reichstag nad Grever ausgeichrieben in barten und beftigen Ausbruden, in benen er bie Stande mit Bormurfen überbaufte barüber, bag fie ber Regerei fo freien Rauf liegen. Muf Diefem Reichstage mar es, auf bem die evangelifden Stande, benen man gumuthen wollte, fich in Glaubensfachen unbedingt ber Dehrheit ber Stimmen au unterwerfen, im Mpril 1529 Die berühmte Brote fation einreichten, von mober ber Rame Broteffanten in Die Gefdichte eingeführt murbe. Debr als je fühlten Die Befenner ber gereinigten Lebre bas Bedurfniß ber Ginigung. Muf einem Tage ju Rotach (im Coburgifden) marb ber Abicbluß eines Bundniffes beratben. \*) Aber es icheiterte bas Borbaben an ben Bebenten, welche Die Bittenberger Theologen erhoben, auch folde Stanbe ju bem Bunbnig gugulaffen, Die in der Lebre vom beiligen Abendmabl mit ben Schweigern übereinstimmten. Riemand mar über Diefen 3mifcheufall ungehalteuer, ale ber Landgraf Philipp von Beffen. In bem einen Buntte, meinte er, merbe boch nicht alles haugen. Auch gab er die Soffunng nicht auf, bag eine Berftanbigung über biefen Buntt noch moglich fei. In ibm follte es menigftens nicht febleu. Und fo faßte er benn ben Entichluß, auf feiner unlangft (1527) gegrundeten Landesuniverfitat Darburg ein Religionegefprach abhalten gu laffen mifchen ben banptiadlichften Bertretern ber beiben fich entgegenftebenben Aufichten. Reben Entber, Delandtbon und 3mingli follte nun and nufer Defolampab einen Samtantbeil an Diefem Befprach nebmen. "")

## 2. Der Sacramenteffreit und das Marburger Gefprach.

Wir haben ben Faben bes Sacramentoftreites im Jahre 1525 fallen laffen. Wir nehmen ibn bier wieder auf und verfolgen in Kurgem die wichtigenen Stadien deffelben.

Das von Vernz im Schnabisich-Dall verlögte, von Erbard Schneb; im Bingfren und noch preif anderen idensbisichen Perdigern untergeichnete Songramma vom 21. October 1525\*\*) batte fich alle Midse gegeben, mit möglichfer Schonung der Perfon des in Griffie gelieben Abters und Fernde, ihm glieben der gegeben ihm gernden gegeben, der ein der berechte bei der gefeben ihm gegeben der gefeben ihm gerten ihm den gesten, ihm der ein feb verch

<sup>\*)</sup> Das Rabere bei Ranfe, Dentide Reformationegeich. III. G. 161 ff.

<sup>\*\*)</sup> Das Ginlabnugoichreiben bes Landgrafen an 3wingli und Defolampab (batirt am Tage Beter und Baul 1520) findet fich lateinisch und bentich Opp. VIII. p. 312.

<sup>\*\*\*)</sup> Syngramma clarissimorum qui Halae Suevorum convenerunt virorum, super verbis Coenae dominicae, et pium et eruditum, ad Ioh. Oceolanpadion, Keclesiasten. Bal. Bla af. Gefaichte tes protell. Lebergiffe II. E. 232 fr., 5azimann. n. 3áger. 35hann Brun I. E. 151; Ebers). Dast Dogma vom felijan Menhambi II. E. 108 f.

feine Abendmablolebre gefturgt babe. Durch ben Diffbrand, ben bie papftliche Rirche mit ber Deffe getrieben und ben auch Die Berfaffer verabichenen. fei barum Die Lehre von Chrifti leiblicher Gegenwart im Abendmabl nicht aufgeboben, fo wenig ale ber von feinen Reinden gefchnabte und gelafterte Chriftus barum aufgebort babe, unfer berr und beiland ju fein. Richt um fic bienen gu laffen (wie bas allerbings in ben Geremonien bes alten Gultus gefcbebe), wohl aber, um gu bienen, gebe er fich fortmabrend une bin im Abend. mabl, und war nicht im Traum ober in einer Barabel, fonbern in voller Bahrbeit und Birflichfeit. Bie fcon bei einem burgerlichen Rable bas bloge Gffen und Erinfen nicht Die Sanptfache fei, fonbern wie Die Liebe fich ba mittheile in bem mas über Tifche Areundliches gefprochen werbe, alfo gebe uns Chriftus nicht nur fein Brot, fonbern fich felbit gum Genuffe bar in feinem Borte. Aber batte bas Defolampab ie geleugnet? Bar er es boch gerabe, ber auf ben geiftigen Genuß fim Gegenfat gegen ein blos leibliches Effen) ben Sauptnachbrud legte, und ber alfo meit bavon entfernt mar, Chriftum, ben bimmlifden Birth, mit feinem bergerquidenben Borte von ber Tafel ber feiernben Gafte ausschließen ju wollen! Aber freilich, Die Art, wie Das Songramma Das Bort jum Brot fommen ließ, namlich fo, bag Chriftus auf wunderbare Beife feinen Leib und fein Blut in bas Brot eingeschloffen babe vermoge bes über bas Brot gesprochenen Mortes, Die fonnte ibm meniger einleuchten, weil es boch gar au fcmer bielt, bei biefer etwas unbeholfenen Borftellung eines an fich richtigen Gebantene Die Erinnerung an einen magifchen (ganberhaften) Bergang fernaubalten. Bor nichte aber grante Defolampab mehr, ale vor einer Lebre, Die, abnlich ber romifden, in ber Welt ber finnlich en Glemente bas porgeben ließ, mas nach feiner innigften Hebergengung ber geiftigen Epbare angeborte. Und fo feste benn Defolampad bem bei aller angeftrebten Raffigung Doch bieweilen mit Leidenschaft geschriebenen Congramma \*) fein rubig gehaltenes Untifpngramma entgegen, \*\*) bas Breng erft nicht einmal gu lefen ber Dibe merth fanb.

3ft es ju bedauern, bag zwei treffitche Danner, die fich fruber im Leben fo nabe ftanden und beren driftliche Hebergengung auf benfelben gefunden

<sup>\*\*)</sup> Antisyngramma ad Ecclesiastes Baeron una cam borum syngrammate. 1200. Er reich bartin fonelh den and, werit er mit ben Berefielen bei Sengramma übereinftidme, als auch bas, werit ihre Berefiellungen ihmertal austeinamber gefer. Delte gigt er bespiaster ein auf den Unterfiele bes än fern (in bie Enft gefresdenen) nub bes in nern (in ben derten gemeitlen) Bestet. Byl. derey pl. 16. 00 B.



So war es boch ein gar ju pinmpre Bergieich, wenn Defolampal nib Zwingli mit Geightigen burden, die fich beite in ber Lift bei Busmannscharens begggnen, "blyrend fie boch auf verschiedenem Wege zu sprem Aunde gelangen. Und bieß darum, weil bie Bureissführung Detolampal's ben Berfeifere eine andere fichen, ab ie Zwinglich ab in Die gliebe.

Lebenswurgeln samd, sich ister eine Leher nicht verständigen somnten, in wedder sie selbst mieder uicht so simmelmeit auseinander gingen, als es dem Schein batte, so liegt die Schuld wesigsten nicht am Deklampad, der dem ergitunten Freunde so weit er soute entgagen sam, indem er sowoff in seiner Autwork. Arennde so weit der konten des der den sieden der Verständigen, die und anderwarden nichte Westlecken der betrate, das and on derwarde nichte Westlecken stehtlich als bloge Archivenschung weiter Betrate der Verständigen, der Geber der von Gerande sieden der verst, ere in Briefen an Freunde siene Sochaftung gegen Deklampad bezugte, und noch nach besten Erde er von freun gestleck. Den

Aber nicht Breng allein, auch aubere bisberige Freunde Defolampabs traten wiber ibn in Die Schranfen. Go Theodor Billican von Rordlingen \*\*) und Bilibald Birfheimer in Rurnberg. Satte Diefer in feiner erften Schrift, \*\*\*) in melder er Defolampabe Ueberlegenbeit in ber Biffenicaft auerfaunte, mabrent er freilich auf feinen praftifchen Ginn fich befto niebr ju gute that, noch einige Dagigung bewahrt, fo mar bagegen bie gweite, Die er bald barauf folgen ließ, ein foldes Mufter von Grobbeit und Bitterfeit, +) baß Zwingli gleich nach beren Erscheinen (im Februar 1527) barüber an 3mingli fcreibt: "Gegen Birtheimers giftiges Buch fceint ein DRur. ner nur ein Rind in ber Runft bes Schimpfens ju fein, mabrent fich iener barin ale Deifter bemabrt, alfo bak es mich orbentlich Uebermindung foftet. ibm ju antworten. . Die Beit brangt.ich babe vollauf ju thun, und boch find ber Bunfte fo viele, auf Die alle muß eingegangen werben, wenn er nicht Recht behalten foll. 3ch boffe aber Gott merbe ale Racher meiner Unfchuld mir beifteben, fo bag feine bofe Bunge meber mir noch ber Rirche etwas anhaben fann. Unterftite auch bu mich mit beinem und ber Gemeinde Gebet, auf bag ich beinem Bunfche gemaß mit frifdem, froblichem Dutbe, mit Gal, aber ohne Bitterfeit bes Bergens in furger Frift antworten moge; benn wenn er mich icon qu einem Musbund von Seuchler und Lugner qu machen beitrebt. fo erfahre ich es boch an mir felbit, wie ich fo gang außer Stande bin, irgend

<sup>\*)</sup> Bartmann und 3ager I. G. 24.

<sup>\*\*)</sup> De verbis Coenae Dominicae et opinionum varietate Theobaldi Billicani ad Urbanum Regium Epistola. 1526. — Lefolampa autwortete in feiner Jufqift ad Theob. Billicanum, Nordlingianensem toncionatorem, quinam in verbis coenae alienum sensum inferant. 1526.

<sup>\*\*\*)</sup> Bilibaldi Pirkheimeri de vera Christi carne et vero eius sanguine ad Io. Oecolampadium resp. 1526. — Shon in blefte Schrift hat Pland "gallichte Saure" ganng gefunden, mogagen indeffen Chrard S. 140 Bert wahrna einfeat.

<sup>†)</sup> Son ber Titel mit bem mobifeillen Bibe ber Nameneverbrehung verräth bie Schmäbischift: De convitis Monachi illius, qui graeco-latine Caecolampadius, germanice vero Aussche in nuncupatur, ad Kleutherium auum epistola. 1527 (mit bem Mette; Corripiat te Deus, Satan).

emod zu thun, das mir nicht von Hregen geht. Aber geweifen fei Chrifting, ber und vorungsgangen ift im Erdulben berartiger Schafdbungen, damit auch wir sie errogen leenten, in der festen Zwersicht, daß sie einst uns zum Indyme zwichen werden an jenem großen Tage, der das Berbergene der Serzen ofsehr mochen vield. "9)

Er ertunert ihn daran, wie ein Jeglicher feine Gabe von Gott empfangm babe und wie bald es mit bem Wenichen ans fet, wenn Gott feine Sand von ihm abziebe, wie wir darum nicht auf Menichenlehre trauen, fondern nur auf ben bimmilichen Lebrer, Geriffus feben follen. Und nun balt er ibm feine

<sup>9</sup> Opp. VIII. p. 29. — Celalumpa hat perel birefiche Erndremgen geger Britgiener geschieder. I) Nysband er responsio der sendakristichen griffenieren geschieder. Die Birk Priede er responsio der sendakristichen griffen gegen g

<sup>&</sup>quot;) Aufer bem ofen angefhirten (S. 18 und 43) erinnen wir an folgende Getlle (aus einem Brief an Spalatin vom 10. Juni 1521, bei be Beite II. E. 15): "36 bewn un bere ben Geift Defolampub, weile er fo frei, fo vertranen evoll, je driftlich ift. Der herr erhalte und wabre ibn. Mmen." – Und jest?

<sup>\*\*\*)</sup> Billiche Antwurt Joh, Colompabli nf Dr. M. Luther's Bericht bee Cacraments Sall. 1526. (Die Schrift murbe in Bafel und Burich gebrudt).

Empfindlichteit und Eigenliebe in berben, aber ichlagenden Borten vor: "Das ist nur ein jänerreife Besen und beide glimmel und Gret passamentlich Besen and ibe nicht bei nach ibn bei fo auf ibn fich veralffen, mögen auch feiden; et, so fürzt man den gaugen Glauben nur Ach, nicht also, nein Bruder! Bir follen und nicht einbilten, das der heitig gebulden ich an Zerussam, Nem, Birtenberg oder Balet, an deine oder eine andere Bersen: in Christo allein if die Fülle ablet on abe ind Bruderbeit."

Luther antwortete wiederum dunch die Schrift: "Das die Borte bei fig mein Leie, noch fesseben, weber die Schwarmsgeister", words vom dem "delbachen Geffer", went word der Gefer Geffer der der Geffer der Geffer

<sup>9</sup> Mit bem Grandigs: "38" veiße fo viel ale "bebeutet" fleue man bie gauge Chrift verbrechen. Denn ich zwor idagnete, boß Gott himmel and Erte gefcoffen halte mus of ihm enn Girer und hielte mit Wofen vor bie Najet "am Arjang feige Gott himmel und Erte ma biete mit Wofen und ist auf eine Tent eine Gott gefte bei bei beigen, ale "Antalt", "fodm" fo viel die "frash", "hömmel und Grebe" jo viel ale "Grandinde mit Tebern und jammt Allern", ba ab Bole Sent als fautert, "Min Anglang feber Anfal bie Gradmide mit Arbern und fammt Allern" — der Sube nach reillich eine Gobben Arte an besanden! Alle Al. bie Erteilöfeifiete

kannte Schre vom der Mentholfenheit des Leifes Chrifti (litslanitat) vor und og auch hier die Echre der Schgene von einer zahmusfichen Etweschneidet des Leifes Chrifti im Himmel ins Lächerlicke, als lehrten sie einen Montlessumes, darin ein güldener Schul siede und Christias neben dem Satter sie einer Shefrappen und güldenen Kreue, wie s die Macker malen."

Aminali biente auf auf biefe Befdulbigungen, aber auch Detolampa b blieb die Autwort nicht foulbig. Er fdrieb: "Dag ber Digverftand Dr. DR. guther's auf Die emig beftanbigen Borte: basift mein Peib nicht beffeben mag, Die andere billige Untwort Detolampabs. (1527.) Und ale nun Luther mieberum (1528) in feinem großen Betenntnig vom Abendmable feine gaute Bornichagle über Die Begner ausgoft, mar Defolampab nochmals jur Berantwortung bereit. Er feste auch bier Die Daffigung, Die jeben Streiter abelt, nicht außer Acht und empfabl fle and gelegentlich feinem Frennde 3mingli, ber fich in feiner Aufwallung leichter au beftigen Musbruden fortreißen ließ. Befonbere michtig ericeint uns in Diefer Sinficht ber Brief vom 10. Juli 1528, \*) que meldem wir auch ben Standpunft erfennen, ben bie beiben Manner Lutbern gegenüber einnehmen. Indem Detolampad bem Freunde in Burich feine Streitschrift mittheilt, erinnert er ibn baran, wie fle (gang entgegen jenen Bormurfen ber Uneinigfeit) beibe einstimmig uber bas Abendmabl gelehrt batten und brudt befonbere fein lebhaftes Bedauern aus über Die leibenichaftliche Gnrache Qutber's: \*) .. Daß feine beften Borte find: Schwarmer, Buben, Teufel und bergl. mehr, foll nur eine Erinnerung fein, wie gar ein blob Ding es um einen Menichen fei, ben ber Born übermindet; Dadurch werden wir nicht beffer und nicht ichlimmer. Daß fich Biele baran argern und ftofen, vermogen wir nicht anders ju menden, ale bag wir auf bas Buchtigfte ber Lebre halber uus enticulbigen. Der Berr mill prufen, wie lieb einem Jeben Die Babrbeit fei. 3ch weiß noch feinen Sandel, ber Die Seimlichfeit ber Menichenbergen, gum Theil ber Gleifiner (Seuchler), jum Theil ber Befenner ber Wahrbeit fo frei geöffnet batte, als bie Materie bes Gacramentes. Der Gotteslafterung balber, Die er (Buther) uns und bir befoubers androbt, wird Bott nicht ergurnet. 3ch babe auch noch nichts auberes gefunden bei bir, benn bag bu einen einigen Chriftum, mabren Gott und Denfchen

<sup>\*\*)</sup> Bir geben bie Borte nach bem beutiden Tert (bei Schuler und Schulstheis) boch mit Annaherung an bie heutige Schriftfprache (mit Bergleichung bes lateinischen Tertes).



Luthere uber bas Abendmahl in ber Sall. Ausg, feiner Berfe Bb.

<sup>\*)</sup> Opp, VIII. p. 107. Sgl. ben Brief an Melanchton vom 31. Mar 1528. Kpp. f. 121 d. worin er ihm feinen Schmerz über ben gangen Sanbel ausbrundt nub ihm geigt, wie mit all ben leibenschaftlichen Demonsftrationen (anathematismis, exibilationibus, ac subminationibus) nichte geholfen werbe.

befenneft. Bie bald bat man boch ein Bortlein "aufgezwicht", um Ginem feine Lebre ju verfehren. Dag mir aber Garramentefeinde, Sturmer und Schander genanut merben, fo find mir taum einer Sache unbilliger befchulbigt morben; benn all unfer Schreiben und Lebren ift barauf gerich. tet, bag von ben Gacramenten gehalten merbe, mas fich gebubrt, bavon gu halten und bag ibnen ibre billige Chre bemie. fen merbe. Db mir fon nicht fo fleifchlich, fo grob, fo capernaitifch von ben Sacramenten halten, fo find wir barum boch feine Sacramentoffurmer: Ge foilt une mander, ber ba nicht meiß, mas mir glauben ober lebren; auch wenn es bas leben galte, vermochten fie nicht zu fagen, mas bas Sacrament fei, marum es eingefest, und wie man es brauchen foll. Golfen wir barum Sacramenteffirmer fein, bag wir nicht befennen, bag bae Brot mefentlich ber Leib Chrifti fei, fo muffen alle Bapftler Gacramentefturmer fein. 3a, Die Lutberifden fallen bann felbit bavon und fprechen: unter ober in bem Brot ift ber Leib Chrifti. Gollen wir barum Gacramentefeinde fein, bag mir fagen Die Materie Des Brotes bleibe in ihrem Befen, fo find auch alle Lutherifden Sacramentefeinde. Gind mir barum Sacramentefcanber, bag wir nicht auf wunderbarliche und unaussprechliche Beife Bunderzeichen annehmen in ben Sacramenten, fo ift freilich St. Augustin ein Erafeind ber Sacramente gemefen, ber es fo öffentlich fcreibt. Gollten mir Die Sacramente barum geschandet baben, bag wir fie nicht mit großem Geprange, mit viel Ceremonien und nach ben Geboten unniger Denfchenfagung austheilen, fo mogen es Chriftus und Die Apostel perantworten, Die fic ber größten Ginfalt befliffen. Go mir glauben und predigen bas Bort bes Glaubens, von bem gefdrieben fleht Rom. 10, 8. (Das Bort ift bir nabe, namlich in beinem Munde und in beinem Bergen; bas ift bas Bort vom Glauben, bas wir prebigen), burd meldes (Bort) Die Sacramente gebeiligt und Sacramente find, indem wir durch fichtbare Dinge in bas Unfichtbare, nicht aber in Die Glemente unfere Boffnung fegen und in allen Dingen ber Mebulichfeit bes Glaubens une beffeißen, fo mir ben Berftand gefangen nehmen unter ben Beborfam Chrifti, Damit Die Babrbeit erfannt merbe, fo mir geift. liche Dinge mit geiftlichen vergleichen, wie niogen wir Gacramentoffurmer fein? Ja, wenn wir die Berbeigung ans ben Borten bes Rachtmable entführten und wollten nicht gulaffen, bag bas Brot (und ber Reich) Sacrament fei bes mabren Leibes und bes fur une vergoffenen Blutes, wie Etliche thun . bann mare ber Argmobn gegen uns gerechtfertigt. Benn wir in Abrebe ftellten, bag Chriftus, ber Cobu Gottes, um und um feine Rraft batte an mirfen vermittelft ber Sacramente wie vermittelft bes Wortes und auch munberbarlich wirfte, bann mare fein Bunber, bag man fich alfo wider une feste. Ge ift aber bies burdaus nicht unfere Meinung. Bir verfundigen bas Gebeimniß bes Glaubens mit ben Gacramenten."

Defolampad zeigt bann, wie man aus Luther's und feiner Unbanger .

Lebren abnliche Confequengen gieben tounte. Wem mare aber bamit gebolfen? Den Unfrigen? Rein; benn fie begebren bie Babrbeit. Den Biberfadern? Rein; benn diefe murben nur mehr erbittert. Der Gache felbft? Rein, Die murbe nur mehr verdunfeit. Unferer Rachaier? Rein , bas foll nicht fein. Gott ift Richter! Das Befte mird fein mit Gelindigfeit gu antworten und eine Beit lang bie Somad ju tragen. Ge ift in ber Belt babin gefommen, bag man nicht weiß, mer gescholten ober mer gelobt mirb; benn es merben ehrlofe Leute Durch Schmeichler boch binaufgefest und merben unschuldige Bergen mit allerlei Schelmerei belaben; aber ber Tag bes herrn foll es mobl offenbaren; auch werben es die Rinder bes Lichts mobl mogen ermeffen, mer in ber Babrbeit flebe, merben une auch nicht beito geringer achten. Bas liegt une an bem Urtheil ber Rinder ber Rinfterniß? Bir miffen mobl, wem wir vertraut baben. Ift ber mit une, mas vermag alles Rleifc miber une? Die Babrbeit ift fart, die foll fich an unfern Reinden rachen. Barum wollen wir benn bie Gebuld verlieren? Genng ift es, einfaltiglich und mabrhaftig auf bas Rurgefte gu antworten mas gur Cache gebort. Bott gebe, bag es mit Frucht geichebe. 2Imen."

Bibb Rifermatern, Jmingli und Detfolmund gifammen, antwortten um auch gemeinschriftig auf die Schrift bes lächfiden Reformators, und wömeten ihre Schrift ben teiben fäirfin, die an der Spige ber butischen Reformation famben, bem Churfürfen Johann von Cachfen und bem Landareien Bhilip von Meffen.

Bebenft man, wie diefer das gange Gemüthsleben im Innersten aufregende Rampf mit den Rämpfen gufammenfiel, welche Defolambad in seiner nächften Umgedung nach aufen ju bestiehen gater, de wied man nicht anfeben, seinen ungebrochnen Gottesmuth zu bewundern und ihn den Glaubenshelben beiguglöben, die durch den fillichen Weberstand, den sie nach allen Seiten leistenen, nicht mither unsere Benunderung erregen, als die größten Staatsmainner und Bestiberen in ihrem Gebiete.

Bir wenden uns nun dem Rampfplage felbft gu, wohin ber Landgraf bie ftreitenden Parteien berufen hatte, nach Darburg.

Defolampad hatte bie Ginladung ohne Beiteres angenommen und auch 3wingli berebet, bem Rufe zu folgen und die Bedeuten zu überwinden, bie fic ibm aufbrangen. \*\*) Und so reiften benn bie verbundenen Schweiger Re-

<sup>\*\*)</sup> Briefe vom 12. und 30. Juli Opp. VIII, p. 319. 331. vom 1. und 18. Mug.



<sup>1)</sup> lieber Dr. Mart, Lufier's Bud, Befenntif genant, jum Anberten, Joch Cofompabil und Gulte. 3miglie (bei Trafquare gebrach). 2016 Gefte ben in aller Glie dageistig; Defolomyab begann feine Arbeit um 3abanni, Jobnaft bie feinige am 1. 3ult. Beite wurten, am auf bie ferifdunfel (1926) gefendig un bereten "ber Kurge um Remmilde (Bequemildfeit) vogan" zusummngebracht. 3minglie Antwort findet fich in teffen Beferfen III. 6. 04.

formabrert, gefeitet von dem Basker Anafsbedern Rubolf A rei vereift nach Etraßburg, wo Bujer und Sedio sid ihnen anschiellen. Sie langten den 29. September in Warburg an. Am folgenden Tage trafen die Mittenderger ein. Auch mit dem alten Ferunde Berag, mit dem et eine so mäckige Lange verochen, fand die Declasiundo dieier zijeinmen. Wosd mit Alles in den Gemüldern geregt haben, dos in den Aufwallungen des Augenbliefs mohl an die Oberfläche ratz, sich aber wieder in die Teifen zurückzog, wohn ein menschließe Auge dering, den worden der nicht medio Arbeit.

> p. 333 und 352 und vom 1. Cept. p. 354. Bgl. anch ben Brief bee Bars germeiftere Deier an Zwingli (ans Baben batirt) p. 355.

<sup>\*)</sup> Befammtwerf Bb. I. G. 301 ff. Defolampab bat ben Bergang bee Bes fprache feinem Frennt Saller in Bern berichtet (Epp. f. 24), vgl. and Bullinger Reformationegeichichte II. C. 223-39. Gine Sauptquelle fur bas eigentlich Dialogifche (ober vielmehr Trialogifche) ift ber banbe foriftliche Bericht im Bafel'ichen Rirdenardie, mabriceinlich von bem Dhrenzengen, bem Bafel'ichen Ratheberrn Anbolf Frei berrubrent, mor von fic and eine Abidrift in Raffel befindet und bie and von neueren Siftorifern vielfach benutt morben ift, val. Comitt, bae Religioneges fpråch in Marburg (Marb. 1840). Da bief auch von Chriftoffel a. a. D. benntt worben ift, fo vermeifen wir einfach borthin. Dagegen erlanben mir nne bier ein anderes, fo viel wir miffen, noch nirgenbe peröffentlichtes hanbidriftliches Aftenftud mitgutheilen, bas une ein 3wiegefprach gwifchen Enther und Defolampab mittbeilt. Bir wollen nun nicht bebaupten. es enthalte baffelbe buchftablich bas gwifden ben beiben Mannern unter vier Augen Gefprochene: immerbin aber mag es auf munblichen Mittbei. lnngen Defolampabe (mo nicht auf fdriftlichen Rotigen) bernben, ble bann ju biefem Befprache finb verarbeitet worben. Das Aftenflud fetbft, bas fic gleichfalls im biefigen Rirchenardiv (Antiqu. Gernl, I, 19) befinbet, tragt bie Ueberidrift: "Ein furs gefpred Doctor Martini gu: theri pat Doctor Johannie Decolompabii pon bem beilis gen Rachtmoll, bierng fann ein jeber Chrift vernemen, morinnen ber ftratt beftanbt onb meldes Jebeg theile recht meinung fei." Unten ftebt: Georgii Witdysii Basiliensis, Anno Dom, MDLXXXIII. Dag bas Gefprach in Darbneg fei gehalten worben, wird freilich nicht gefagt, und ba bas Aftenfind nicht weiter bingufgebt ate 1583, fo liegt bie Bermnthnng nabe, wir batten es bier mit einer freien Bufammenftellnng ber Anfichten beiber Danner burch eine britte (fpatere) Sand an tonn. Gleichwohl enthalt bas Aftenfind wieber febr originelle Buge, bie mobl auf achten Defolampabifden Trabitionen bernben mogen, und benhalb erlauben mir une, es bier ale Entrogat fur bas mirflich gehaltene Befprach einznichalten.

lampad noch vor Eröffunng des größeren Gesprachs hielt, uns noch ausber wahrt mate. Die Stelle besselchen möge und einstneilen ein Jweigelpräch verteten, das fich handschriftlich noch Ballesselchen frischenarchier bestindet und das wir uns an diesem Orte erlauben unseren Lesen mitgutbeilen, damit sie sich weinigkens darum der nach der Beld von den Reden machen sommen, bie zwischen beiten Männern gemochstel murden.

Lutber: 3ch vernehme nicht gern, daß Ettiche fagen dürfen, es fei andein Dieberffand und Bortffreit vom heiligen Garcament des Rachismabls zwischen mir und euch. So ihr denn euch nicht schenet oder firchtet, eucre Weitung rund zu defennen, will ich meine Weitung auch angeigen.

Det ola myad: 3ch fchame mich des Ersongefinms gar nicht; dem nei ja Gentre Kraft, die da felig macht Alle, die daran glauben (Röm. 1,16). Und dieser i allein som heitigen Vachtmach feln Woscrapsink, sondern einerdere "meifpalt ift zwischen gute und euch, so mill ich gern im Vannen des felem Gottes alled des de feltenne, dos mit mech wett und herr zu erfennen zegeden bat, wenn ich sien beitiges Wort gedefen, gehört und in meinem Germet vertrachen bade.

Luther: Ob wir ichon denn in vermeldten Bunften einig find, ift doch gewißlich wahr, daß wir nicht mit Borten, sondern mit der That uneins find in den andern Studen der Lehre von dem heiligen Rachtmabl, darum denn

ich euch ale Schwärmer und Sacramentefeinde für Brüder nicht halte, auch nichts mit euch zu ichaffen haben will.

Lut fe'r: Mas ineine Neinnung fei, habe ich angeseigt auch in meinem urgen Belenntnig mit diesen Westen, im weichen ich von end und eriern Beifändern also geschrieben: "Denn in drechte sie die in einen Nuchen, wie sie auch sind, die eine nicht studen, wie sie auch sind, die eine rotter en alleich von die fei ein rotter untättlicher Ech, welchen bei gestliegen. Wert im Mendunds empfangen, als St. Betrus und alle gestligen. Wer das sieg ich nicht weil glauben, der als wie der mit Beief, Geschriften ober Boreten und boffe bei mit fein Gemeinsschoft; das nicht weil glauben, der alle wie Gemeinsschoft; das nicht mit Beief, Geschriften ober Boreten und boffe bei mit feine Gemeinsschoft; das nicht mitch aus der alle

Defolampad: Boblau, so ift bas bagegen unfere beständige Deinung, die wir allen frommen und friedliebenden Christen zu erwägen und nach Gottes Bort zu urtbeilen also erflaren:

Luther: Birb gefallen von Stud ju Child gu vermelben, worin wir nicht einig find.

Defolampad: Im Ramen Gottes! Der gebe Allen, die beider Seits Meinung vernommen haben, daß fie Gott und ber Bahrheit allein die Ehre geben.

Luther: 3ch glaube und halte, daß das Brot des herrn fei der mahre natürlich Little Chrift; ich glaube and das in, bei und unter dem Brot der Leib Chrift unfichtbartlich, doch wesentlich sei, 3tem, daß der Leib im Brot (1006) so flein, verbogen sei.

Defolampab: Dagegen fagen wir erftlich, bag ihr ench felbft miber-

Luther: 3ch glaube und halte, daß ber Diener bes Bortes fomobl ben Leib und bas Blut Jesu Chrifti mit feinen Ganben barreicht, als aber bas Brot und ben Bein.

Luther: Bon der sacramentlichen Bereinigung halte ich also, im Brot bei ber Leib Chrifti verborgen und im Bein das Blut, oder ja, fie find bei, neben und untereinander.

De folampal: Das wäre eine natürliche leibliche Jusammenberingung, alser, die fir und Beck, Weite und Bult zusammen kommen. Wei Sogia ster, daß bie jaccimentliche Vereinigung fei in dem, penn man Bes Jacken alse braucht, daß man hieneben bessen, das begeichnet wird, recht genieße. Wenn ein Kind mit Wossfer von dem Deiner des Wordes gefaust mird und wenn schrifte gestlich mit feinen Will gewossfen werd, fo sommen zusammen das Wossfer und das Selate und das Vereinige, is, wie ein Zeichen und das bedeutet wird durch ziechen ist, das den den des Vereinigen und das Vereinigen und des Vereinigen und der Vereinigen der Vereinigen und der Vereinigen und der Vereinigen und der Vereinigen der Vereinigen und der Vereinigen der Vereinigen der Vereinigen der Vereinigen und der Vereinigen der Vereinigen

das Brot, das wir mundlich effen, den Leib Chrifti als das himmiliche Brot, welches wir geiftlich effen im Glauben. Es dienet derhalben die Bereinigung dem glaubigen Meufchen und nicht dem Brot und Wein.

Luther: 3ch glaube und halte, dag man efen mit dem Mund des Leibes den Leib Chrifti effe und fein Blut trinke, mit welchem man das Brot des herrn iffet und den Wein trinket.

Defolampad: Go glauben mir dagegen, mit bem Mund empfange man bas Brot und ben Bein bes herrn, aber mit ber glaubigen Geele ben Leib und bas Blut Chrifti.

Buther: 3d glaube, man effe leiblich ben Leib Chrifti und trinfe leiblich fein heiliges Blut; benn fle beibe flud ein leibliches Befen.

Enther: 3ch verstebe es boch nicht wie bie Caprenaiten, Die da meinten, man muffe Christum leiblich mit Mund und Zahnen empfangen und zermaimen.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter Bapft Ricolaus II. wurde im Jahr 1050 Berengar ju Rom mit Gemalf gezwängen, Die vom Ergisifdes humbert vorgeschlagene Formel, ju beichwören, wonach ber Leib Sprift im Abeadmahl von ben Sanben ber Diefelber betaftet nur bon den Ichanen ber Glablgen germalmt birb.



<sup>\*)</sup> Die Regation ift mohl ale Schreibfehler ausgefallen.

<sup>\*\*)</sup> Auch bier ift ein Bort ausgefallen, etwa Beichen?

wohl gefallen laffen. Saltet ihr es nicht mit ben Capernaiten und mit bem Bapft Dicolaus, warum rebet ihr benn allerdinge wie fie? und warum lobet ibr bes Bapfte irrigen Spruch?

Luther: 3d glaube, daß im Abendmahl der Gottlofe ober Judas ebenforwohl mundlich ben Leib Chrifti empfange, als St. Beter und alle Geiligen.

De folampab: De fei Gett ver, doğ das Şvilige den humben werden die fossischen der Sainen vergestrent werden. Dit doch das heilige Rachemabli nicht den Gettlesen, so in verrandem Leben verplarrent, eingefest, sendern denen die ju Gett besetzt und glünkig sind. De gewig als Gettlemmet nuch Geber erfolgssire dum der fellig, so gewig ist und, das allein die geistlicher Beile Christischen und bei den bei gestlicher Beile Christischen ist. Der file nuch fein beiliges Brit trinken, sin welche Ghriftung gestoren ist. Der ist derer für seine lieben Ghindigen gestoren. Der welche Ghriftung gestoren ist. Der ist derer für seinen lieben Ghindigen gestoren. Der welche Ghriftung gestoren ist. Der ist derer für seinen lieben Ghindigen gestoren her der Ghriftischlichen Wei este und bestieben der finde der bei der bei beiligen Wei este und fein beiliges Patt trinken.

Buther: Sagt boch Baufus 1. Cor. 11, bag bie nuwurbig effen, foulbig merben an bem Leib und Bint Chrifti.

Detola myad: Daranf ift gut antwerten; benn Paulus figt, bag bie un m ürd ig das Brot effen und aus bem Reich bes herrn teinken, die werben schuldig am Leib und Blut Chrifti, nicht barum, daß sie bie selchen musiauen. sendern daß sie die felben nicht unterfeieben bas

Luther: 3ch bestehe erftlich auf ben Borten Chrifti: "bas ift mein Blut," und fage, bas Brot fei ber Leib Chrifti mahrhaftig und natürlich.

Det fola myab: Ment das mahr ift, fo had der Papit germennen; benn do das Bert ber nathriche Leib Chrifti ift, wie ihr fagt, marum verleugnet ibr benn, daß das Brot vermandett und transftissfantitir merbe in den Leib Chrifti ? Jenn, es folgt, daß im Radmahyl de irbifchen Dings und Gaden, under Maden, mantifchen, abgefdorft merben und beidem nur die finmtlifchen, namifich der Leib und das Blut Chrift. Alle beiden nur die finmtlifchen, namifich des Legichionte morben ift. Ge nimmt uns auch gres mudre, das fich na beit gerinder und einem in Gerift und de Experte; "das thut zu meinem Gebenften" (der Gebechtnis). Jenn, "verfludigst den Lob des Geren, bis daß er femmit '(1. Ger. 11). It er leiblich verhanden, wie geden ff man benn an ihn? Jenn, wie erwartet man feine Jahntif?

Luther: Ja, ber Menich (Die Menichbeit) Chriftifft vergottet nach ber verfchichen Bereinigung mit bem erigen Sein Gottes, barum auch Chrinus nach dem Rieisch alleuthalben und allmächtig ift, und befhalb in, bei und unter bem Brot im Nachtmahl.

Defolampad: Gott erbarm's, daß ihr ander, benn bie rechtgläubige Kirche feit der Apostel Beit, geredet und gelehrt habt, (und) euere Meinung gu beftarten, let (unrichtig) redet und lehrt.

Bir aber glauben und befennen unfern herrn Jefum Chriftum, mabren bagenbad, Octolumpab.

Gott und mabren Denfchen, ber jest im Simmel figet gur Rechten Gottes und wird von bannen tommen ju richten Die Lebendigen und Die Tobten. Rach feiner Gottbeit Rraft (und) Daieftat, ift er bei une bie auf Erben, nach feiner Denichbeit aber ift er im idonen Simmel, und nicht auf Erben. Bleich wie eines Meniden Leib nicht barum verftandig ift, und bergegen eines Denfcen Geele barum nicht fterblich ift, bag ber Leib fterblich worben ift von ber Gunde megen: alfo, obicon Die gottliche und menfchliche Ratur in Chrifto eine Berfon find, bebalt boch eine jebe ibre eigene mefentliche Art und Gigenfcaft. Die Gottheit ift von Ewigfeit eines Befene mit bem Bater, allmachtig, alleuthalben; aber Die Menschheit ift von Maria, ber beiligen Jungfrau, geboren, une aller Dinge gleich, Die Gunde ausgenommen. Wir befennen auch gerne Die Majeftat ber menichlichen Ratur in Chrifto, Die feiner Ratur nichte an ibren mefentlichen Gigenschaften benimmt.

Butber: 3ch bab'aus bes Cardinale von Camerach (Cambran) Schriften Diefe meine Deinung genommen. 218 ich an ber papftlichen Lebre zweifelte und mir die "Transfubftantiatio" ober Bermandlung Des Brote in (ben) Leib Chrifti und bes Beine in bas Blut Chrifti nicht gefallen wollte, gefiel mir bas Bort "Confubftantiatio", melde (bafur) balt, daß im Nachtmabl erftlich bas Brot und ber Leib, ber Bein und bas Blut Chriffi mefentlich aufammen fommen. Demnach burch bie Diener bes 2Borte qualeich und mit einander bargegeben und enblich von Allen und Die beshalb Rachtmabl belfen balten (ben Communicanten) munblich empfangen merben, ben Arommen zu aut, ben Bottlofen aber jum Bericht.

Defolampab: Bir aber baben burch Gottes Gnade unfer Befenntniß und Coufeffion aus Gottes Wort genommen (und) wiffen, bag bie mit ben Artifeln unfere Glaubene übereinstimmt, und daß die alten und beften Lebrer ber driftliden Rirde nicht anders gelehrt baben, benn wie auch wir. namlich baß fo mabr bie Glaubigen im beiligen Rachtmabl bas Brot bes herrn effen und ans feinem Reich trinfen, fo mabr haben mir burch ben Glauben Theil und Gemeinichaft an bem fur uns in (ben) Tob gegebenen Leib Chrifti und feinem fur une vergoffenen Blut. Darum fagen mir 3bm emig Lob und Dant, bag er une alfo an unferer Geele ernabret und erquidet. Buther: 3ch babe euch meine Deinung angezeigt; wie ich fie aber per-

meine an beweifen, bas zeigen meine Bucher; Die moget ibr mobl lefen.

Detolam pab: Go babt auch ihr unfere Meinung verftanden, und wiewohl ibr ben Gueren ernftlich webret, bag fie unfere Bucher nicht ins Land bringen und lefen, fo mogen mir boch mobi leiben, rathen's auch unfern Buborern, buß fie euere Bucher lefen und boch gegen bem Bort Gottes balten (fle mit bem Bort Gottes vergleichen) und aus bemfelben richten; benn wir une binter (sic) unferer Sache und Lebre (Die gewißlich Gottes ift) nicht icheuen. Bir verfeben uns auch ber gutbergigen und verftanbigen Bente, benen bie Bahrheit angelegen ift; Die merben gar balb merten, wenn fie euere und unfere Meinung recht vernommen haben, wer recht ober unrecht babe.

Siennehen befehlen wir des Urtheil und ben Jaupen Erreit bem lieben beit, welcher gemißich feiner Mohreiti bestieben wird und fremme, wabreitliebente Leute erleuchten. Wie bitten auch den harmbereigen Geit, daß er euch, ber Dector Luther! bergebe die graassamen und erschreitigen Gemacherben, mit meldem ibt en enem freisigen Bideren und wurerschuberter Welfe geflemigte habt und würschen einem Jungern und Rachfolgen, daß sie eine 
immen nahösgam und gebenten (sebenfen), Geit habe auch in einer anbern retremitten Kirche\*) liebe Kinder und treue Diener, die auch greife Gnade von Gett empfragen haben und Gottes Namen bier geitlich und bort eniglich köftig und preisen werden.

Drei Stunden hatte biefes ober ein biefem abntiches Zwiegesprach gwichen Lufter und Defolmpal ftattgefinden ben 1. Ort, als dann Lags brauf in dem Rittersale bei gungafiliefen Schoffes die grieber Verlamming flatifand. Es ift befanut, mit welchem Starrfum Luther jeden Friedensantag von fich wies, indem er den Gegnern erwiderte "ihr habt einen andem Geifer.

Gin nicht zu verachender Gereitun war es immerbin, daß man über 14 stüfte, negem nechter die Rechtgläufsigleit der Schweige edenfalls verdächigt moden war, sich vereinigt; aber der leigte Artiflet, um desmillen doch das Geleach war abgeholten worden, blieb umerledigt. Man sichte, own es schweide war abgeholten worden, blieb umerledigt. Man sichte, den in den haten wolle, klasse ba juden, und trog der Ben kleiche, das mit den siehen das bei man kleiche das siehen auf hole den einem Briefe den gehoffen gehoffen zu holen. So machtte er in einem Brief vom 24. Non.\*\*) zwingli ab, geget Wen zu fellen der bei der der gefreben zu holen zu siehen zu holen zu holen zu holen zu holen zu holen zu holen zu haten. So machtte er in einem Brief vom 24. Non.\*\*) zwingli ab, geget Wen zu siehen zu holen zu holen

<sup>\*)</sup> Defolampab nennt bier bie Rirche Luthere ebenfalle eine reformirte neben ben ichweigerisch reformirten Rirchen.

Opp. VIIJ. p. 375.
 Dialogus, quid de Eucharistia veteres Graci, et Latini senserint, cui inserta est epistola Phii. Melanchth, quam e Spira Oecolampadio misit, una cum Roistola responsoria. 1530.

<sup>†)</sup> Bgl, über biefe Berhandlungen De fi, Leben Delol. S. 311 ff. und über Bugers Friedenswerf überhaupt ben britten Band bes Gefammtwertes. Unter ben Briefen an Buger, feben wir den vom 3. Sept. 1530 (Epp. f. 127) beraust ", MDir folgagen, beiffe de unter andern, ben rechten Mittellweg

foldes mit guten Gemiffen, obne feinem Innern 3mang anguthun. Bar bod ichon von Anbeginn feiner ber Doftit (im ebelften Ginne bes Bortes) quaeneigten Ginnebart ber Gebante an einen geiftlichen Genug bes Leibes und Blutes Chrifti, morauf Bubet und Die oberdeutschen Theologen fo großen Berth leaten, nicht im Minbeften gumiber, fondern vollfommen entsprechend. Bas ibm miderftrebte mar ber von ber Innerlichfeit ber Doftif fich abmenbende Materialisuns in geiftlichen Dingen, ber bas Doftifche in ein Daaiides verwandelt, in fo fern er bas Geiftliche mit bem Ginnlichen in einen unbeimlichen Contact bringt. Daß ibm die Lutherifde Lehre unter Diefer Form ericbienen, bas gebt aus allem bervor, mas er ibr entgegenfehte. Db er fie in allen Theilen richtig verftanden, ob er nicht and bem Gegner Rolgerungen aufgeburbet, Die Diefer nicht angeben tonnte, wollen wir nicht enticheiben. \*) Aber baß er auch in biefem Streite ebrlich gefampft und baß er Daag gebalten , wie es ben Benigften, Die an Diefem traurigen Sandel fic betbeiligten, gegeben mar, bas mirb Beber gefteben, ber feinem Berfahren Aufmertfamfeit geschenft bat.

## 3. Defolampade Stellung ju ben Rirchen bes In- und Auslandes. (Die flirche in illm. Die Walbenfer, Die Schweizer flirchen.)

Der unbefriedigende Ausgang des Marburger Gespraches blieb nicht obne Ginfluß auf ben weiteren Gang ber Resemant in Deutschalle. Einen Monat nachber wurde ber Zag zu Schmallaber reffinet, auf bem dos Bundnis ber erangelischen Stande berathen werden sollte. Der Landgraf Philipp

ein; inbem wir weber gur Rechten, noch jur Linfen abmeichen; mir balten es eben fo menig mit ben Berachtern bee Cacramente, ale mit ben Aberglanbigen, welche entweber von einer Befeneverwandlung (Tranefnbftantigtion) traumen ober pon einer raumlichen, phoficglifden Anmefenbeit bes Leibes, abnlich ber Unwefenheit bes Weines in ber Flafche ober bes Teuere im glubenben Gifen." Er vermabrt fic bann gegen ben Bormurf, ale ob im Abenbe mabl nicht auch nach feiner Erflarung, Leib und Blut Chrifti fur ben Glauben vorhanden feien. Un 3 mingli aber fcrieb Defolampab (19, Rov. 1530): "Rad meiner Delnung ift Buter ber Babrbeit eben fo bediffen, wie ber Liebe. Anfange icheint er foiche Dinge vorzubringen, bon benen Beber meis nen follte, fie feien gegen une, aber balb entwidelt er unfre Anficht fo flar, bag nichte ju munichen ubrig bleibt . . . Dag Chrifti Leib und Blut mabrhaft im Abendmahl vorhanden feien, flingt gwar etwas hart, es wird aber wieber gemilbert burch ben Beifat, bag es geiftlicher und nicht leiblicher Beife (animo, non corpore) gefchebe." 3mingli trante inbeffen biefer Bermittinng weniger.

<sup>9)</sup> Befanntlich hat fich Enther bigere bagigen verwahrt, ale bente er fich ben Beib Griftl im Brote rammlich anmefend, wie "Were im Raften, Gelb in ber Zaside"; aber boch trich ibn meider ber Depositiongsgift ju chalichen annbigen Behauptungen, bag man fich nicht wundern lann, wenn bie Gegner ibn mitunet rerffer angleiten, aler er geicht fein wollte.

aab fic alle Dube, auch die Stadte Illm und Stragburg, gegen bie fich megen ber Abendmablolebre Bedenfen erhoben batten, in ben Bund an bringen: allein vergeblich. \*) Der Raifer batte inamifden mit bem Bapft (Clemene VII.) ben Eractat von Barcellona, mit bem Ronig von Franfreich aber ben Frieben ron Cambran geichloffen (1529), fo bag er jest um fo ernftlicher an ben Rrieg wider den Turfen benten fonnte. 11m aber Die Reichshulfe gu Diefem Rriege ju erhalten, mar vor allen Dingen notbig, ben innern Streit beignlegen, ber nun feit breigebn Jahren Deutschland bes Glaubene megen entzweite, ober Doch wenigstens ihm ein einftweiliges Biel gu feben. Dieg Die Abficht bes Reich & tages von Mugeburg im Commer 1530. Sier mar es benn auch, wo Die Broteftanten am 25. Juni ihr Befenntniß vor Raifer und Reich ablegten, ein Befenntniß, bas Delanchthon mit großer Umficht verfaßt, und in beffen gebntem Artitel er auch Die Lebre vom Abendmabl fo ichonend als moglich, boch immer noch in einer Beife formulirt hatte, bag bie oberbeutichen Stadte, Stragburg, Coftnis, Memmingen und Lindau bem Bortlaute Diefes Artifels nicht beiftimmen tonnten, fonbern fich genothigt faben, eine eigene Confeffion, Die Der vier Statte (Tetrapolitana) einzugeben. Inch 3mingli fandte eine eigene Confession bin. Gie murbe nicht beachtet.

Die Schweiger ftanden jest außerhalb bes evangelifchen Berbaubes mit Deutschland. Und boch nicht gang! Baren boch eben bie oberbeutiden - Stabte felbft ber 3minglifden Irrlebre verbachtig. Und Diefe faben fich nun an Die Schweiger, ale ibre naturlichen Bunbesgenoffen, gemiefen. Reben Strafburg mar auf bem Tage ju Schmalfalben 111m genannt morben. Und gerade mit Diefer Stadt feben mir jest Defolambab in Berbindung treten. In Ulm batte feit 1524 Conrad Comine bas Evangelium verfundet. Er mar ein Freund 3minglie und Defolampade und fo befannte er fich auch im Abendmahl gu ihrer Lebre. Dit beiben Schweiger Reformatoren ftand er in Briefmechfel. Muf fein und bes Burgermeiftere Bef. ferer Berlangen reifte Defolampad im Dai 1531 nach Illm, um bort bie begonnene Reformation burchauführen und jum Abichluß zu bringen. Die alte fcmabifche Reicheftadt mußte auch in bem ebemaligen Burger von Beineberg besondere Sympathien erweden. Bezeugte er Doch in einem Briefe an Conrad Com. Daf ibm Die Ctabt fo lieb fei wie fein Mugaviel. \*\*) Co balf er benn Die Rirchenordnung einfibren und befondere auch bas Schulmefen verbeffern, In gleichem Ginn und Beifte wirften mit ibm Buter von Strafburg und Ambroffus Blarer von Conftans. Rach langeren Berhandlungen

<sup>\*)</sup> Spater (Inli 1530) trat bann ber Lanbgraf von fich aus mit Burich und Bafel in ein Burgerrecht, in bas auch Strofburg foon im Januar getreten

<sup>\*\*)</sup> Epp. p. 171 b. (18. August ofne Jahrzahl) quae (urbs) mihi non minus cara, quam oculi mei.

murben 18 Glaubenkartüllt anfgeftellt, dann Priefter und Mönde verbeichieben und um ihre Willensbminung befragt. Die Weiften sighten sie in das Unwermeiliche, wenn auch mehr aus Trägbeit und Seigbeit, als aus liebergeugung. Unnunche werd die Weift auf immer abgeschaft, die Wilder entferent und der Gultus in einer der Vellesfung die einglichen Weife eingespieter. <sup>33</sup> In Beziehung auf die Kirchenzucht (dem Vannt) ward ein Willtstage eingeflächgen, die nedelme die Kechte des Wagistrats in Wischie auf öffentliche Sittempolizei möglicht genahrt blieben. Int Deblampahe Vermendung ward Wa er im Fre ab, in die geberent Ultum ferg, aus herhelberg in siene Bartesfady guntäfereisen. Zum Beispiel Ultum fergen, duden auch die Galdbe Memmitagen und Vilkerach den Vesaler Reformator zu sich ein. Später freisich wanden

Aber nicht nur auf bie exangestige Kirche deutsche Jamps finden wir Declaumpadd Augenmert gerichtet. Auch das Schiefal der exangesischen Kirchen fran freich sie fag fum am herzen.") In eine besonders aufer leben wir ihn treten mit den bortigen Walbe niern. "Deleften Berklüter der Refermation waren in ibrer Absorbierthis vom der

<sup>9)</sup> Es war die Difficultionesfermel den Kendwaße gleichjantend mit der noch eige in Bogleig abründlicher. "Dein Glande in des Erches der Liebe (Bergiefen der Blitte) Geriff erhollt (flürfe) die in des etwige Eben. 1851. G. 243. In einem aus Ulm vom 25. Juni daffrien Bertigt auf 1851. G. 243. In einem aus Ulm vom 25. Juni daffrien Bertigt aus Balton, der Geriffen de

<sup>\*\*)</sup> Brief an Bwingli vom 31. Marg und vom 1. Mai 1530. Opp. VIII. p. 442 und 450.

<sup>\*\*\*)</sup> Beter Balbo, ein reicher Burger von Epon fammelte ume Jahr 1160, nachbem er feine-Guter ben Armen gefchenft, einige Gleichgefinnte um fic. Die ale bie "Armen von Lyon" ben Armen bas Gvangelium prebigten. Gie gingen in ihren gehren auf bie Bibel gurad, fo welt fie biefelbe verftanben. Babfi Alexander III. verbot ihnen bas gebren, und gucine III, that fie (in Berbindung mit ben Mibigenfern und Ratharen im fubl. Franfreich) in ben Bann. Innoteng III. fucte fie ale Pauperes catholici wieber mit ber herrichenben Rirche gu vereinigen, aber es gelang ibm nur mit Ginigen berfelben. Die Uebrigen murben von ba an mit ben Mibigenfern auf bas Graufamfte verfolgt. 3hre Bobnfibe batten fie großenthelle in ber Brovence und in ben Sochthalern bee Biemont. Man unterfchieb auch bie lombarbifden und bie transalpinifchen Balbenfer. - Daß bie Annahme eines weit alteren Urs fprunges ber Baibenfer eben fo unficer ift, wie bie Berleitung ihres Rament von ben "Thalern" (Vallenses), bat bie unbefangene beutiche Bes fchichteforfdung mit Granblichfeit gezeigt. Bgl. Died boff, bie Balbenfer im Mitieialter. Gottingen 1851. Bergog, bie romanifchen BBalbenfer. ihre vorreformatorifden Buftanbe und Lebren, ihre Reformation im 16. Jahrhundert u. f. w. Salle 1853. (@ elgere Monateplatter. 1864, Dec.)

übrigen driftlichen Belt, in ihrem firchlichen Befen fo giemlich verfummert. Sie fühlten bie Rothwendigfeit eines geiftigen Unschluffes an Die Rirche ber Reformation. Demnach faßte Die Berfammlung ibrer Beiftlichen (Barben) gu Der in bolle in ber Daupbine ben Entidluk, wei aus ibrer Mitte, ben Brediger Georg Morel aus Argiffinieres (in ber Dauphine) und Beter Raffon (aus Burgund) nach ber Comeis und nach Strafburg abquorb. nen, um Berbindungen mit ben bortigen evangelifden Theologen gnaufnupfen. 3m Spatjahr 1530 famen biefe Abgeordneten nach Bafel und reichten bem Delolampad eine Schrift ein, worin fie mit ber größten Offenbeit ein Bild ihrer firchlichen Buftanbe entwarfen und auch bas nicht verbebiten, mas ihnen felbft an ihren Lehren und Ginrichtungen unvollfommen fcbien ober moruber fle im 3meifel maren. \*) Go ergablten fle vorerft, wie fle es mit ber Aufnahme ibrer Lebrer au balten pflegen. Die Canbibaten baben fich in bemutbiger Stellung (mit gebogenen Rnieen) bei ber Berfammlung um Die Aufnahme qu melben. Es find bies feine gelehrten Leute, fonbern fle fommen vom Bfing und bon ber beerbe meg jum Lebrftand und find meift, wenn fie fich melben, icon im vorgerudten Alter von 25 bie 30 Jahren. Gie balten fic bann brei bie wier Sabre unter ben Barben auf und laffen fich mabrend ber Mintermonate unterrichten. Gie muffen erft recht lefen fernen, und bann fernen fie bie Grangefien bes Matthaus und Johannes auswendig, ebenfo Die fatholifden Briefe und einen auten Theil ber paulinifden. Gobann baben fle eine ein- bis zweifabrige Brobezeit zu besteben unter ben "frommen Schwestern", wo fie fich meiftentheils mit Sandarbeit beidaftigen. Rach Berfluß Diefer Beit werben fie burch Sandauflegung geweibt, und je zwei und zwei zur Berfundigung bes Evangellums ausgefandt. Der Meltere ift immer über ben nach ibm Mufgenommenen gefett; Diefer Darf nichts thun, ohne jenes Meltern Bewilligung, nicht einmal Baffer trinten. Die Beiftlichen find unverheirathet, aber Die Reufcheit mirb (ehrlich geftanben!) nicht immer bewahrt. Gie leben von ben Bobitbaten ber Gemeinbe, beidaftigen fich mehr ale notbig mit Sanbarbeit und vernachlaffigen feiber! Darüber bas Schriftstubinm. Gebete finden ju gemiffen Beiten ftatt, frub Morgens und Abends, por und nach bem Frubftud, por und nach bem Rachteffen, fowie auch ju Dittag und einigemale bes Rachts bei'm Aufwachen aus dem Schlafe. In Der Berfammlung ber Bemeinde gefdiebt bas Gebet

<sup>\*)</sup> Das Schreiben ber Balbenfer fewie die Antwort Defolampade (Byp. f. 2, 3), flubet fic nater ber hautschriften der Beiter Arfecanzien nicht mehr vor zehracht (am hune er erfaqulia Bibliothenese Oecolompadil) fabet est fich bei Seuletzus, Anal. p. 206 f. und bei Diech goff a. e. D. it wen Beilagen; vol. and herzog, Balbenfer S. 334 und beden Defolampade II. S. 240 f. Die Malbenfiche Innarbeltung diese Altenhiden abs Berchhittig der ommuffene Terteg pie mit alleissfe vorschusen bericht uns hier weiter nicht. Bet halten was an be und guglanglichen Duelen und verreite fire fest Belderige au Grezog.

hiem und dauert wohl eine Veiertelfnund, pet dem Wahfgeiten aber wich das Blufer Bater gebett. Die gettichen Gitter habe die Gefeiten mate fich gemein. Bon den Gemeindergliedern werden sie reichtlich unterflitigt; besonders die Gerechtung zu Schenfungen an sie geneigt, "wood ich strigend, vor wert? Wored, nie über der gettingen sennten gaungebenen." Die Gestlitchen versammen sich allistisch zu Berasspungen; sie wechselt ihrer Aufreit bat, siene keitelt inger als gewei eider bei zigber an bemeisten Orte, ausgenneumen Greise, dem gestatet ist, dies keite an beneisten Orte, ausgenneumen Greise, dem gestlich gest der gestlich ges

In Sachen bes Blanbens mird bemerft; Bir glauben, bag Gott breieinig fei; Chriftus ift nach feiner Menschbeit geringer als ber Bater; er ift mabrer Gott und mabrer Menic. Bon ben Sacramenten glauben wir, bag fle nur Beiden, ober bie fichtbare Geftalt einer unfichtbaren Gnade (invisibilis gratiae visibilis forma) find, und daß es gut fei, bag bie Blaubigen von Beit en Beit fich berfelben bebienen, wenn es gescheben fann, balten aber bafür, baß fie auch obne Diefelben felig werben fonnen. Darin aber (wie ich bore) befinden wir uns im Brrthum, bag wir mebr ale grei Sacramente annebmen. Ge giebt feinen Mittler und Surfprecher außer Chriftus. Bott ber Jung. frau Maria glauben mir, daß fie beilig, bemuthig und voller Gnaden gemefen fur ihre Berfon (pro se), und fo auch die übrigen Beiligen, von benen wir glauben, baß fie bie Auferstehung ihrer Leiber im Simmel erwarten. Daß nach biefem Leben blog ein bimmlifches Baterland und eine Solle fei, glauben met feftiglich und widerfeben une von Grund que (radicitus) ber Lebre vom Begfener, ale einem Gedichte bes Antidrifts. Die Obrenbeichte balten wir. (obne babei auf die Beit Rudficht zu nehmen) für nuplich, in fo fern fie in ber Abficht geidiebt. Den Schwachen , Unmiffenden und bes Ratbes und Eroftes Bedurftigen folden Rath und Eroft ju gemabren nach Ordnung der Schrift. Deit ber Liebe halten mir es fo, bag Jeber Gott über Alles, auch mehr als feine eigene Geele liebe, nach Gott aber über Alles bie eigene Geele, nach biefer Die Geele Des Rachften mehr ale ben eigenen Leib, Darnach aber ben eigenen Leib mehr ale ben bee Rachften, bes Rachften Leib endlich mehr ale bas eigene (geitliche) But. Alle Denidenerfindungen, wie alle Refte ber Beiligen, Bigilien, fogenanntes Beihmaffer, bas fich Enthalten von Aleifdeffen an gemiffen Za. gen und bergl., befonders aber Die Deffe baben wir ftete ale einen Grauel por Gott erfannt. \*)

<sup>\*)</sup> Fraher mar bie Deffe von ben Balbenfern nicht verworfen worben. -

Run von ber Geelforge! Bir pflegen unfer Bolflein, bas in verfchiebenen Ortichaften gerftreut umber mobnt, einmal bes Jahres gu besuchen und ben Gingelnen Die Beichte abannehmen. Bir ermabnen Die Gheleute, baf fie beifammen mobnen und fich in ehrbarer Beife Die ebeliche Bflicht leiften, nicht um ber Bolluft millen u. f. m. Ueberbieß ermabnen wir in ber Beichte einen Beben nach feiner Gigenthumtichfeit, bag er nach Rraften ber Gunbe fich entbalte, wobei wir, fo gut wir es vermogen, Die Lehre von ber angeftammten Sande (doctrinam peccati a peccato) erflaren. 3ft Giner fraul, fo befuden wir ihn, wenn wir gerufen merben, um ihn mit Grmabnung und Gebet ju troften; bismeilen geben wir auch ungerufen ju ben Rranfen, wenn wir ihr Bedurfniß fennen, um ihnen geiftliche und leibliche Bulfe gu bringen. Bei'nt Bredigen find mir ju 3meit auf bem Lehrftuble; erft fpricht ber Meltere, barnach ber Andere. Und weil wir feine weltliche Dbrigfeit aus unferen eigenen Leuten beftebend haben, ba unfer Schidfal ift, ber Berrichaft ber Huglaubigen unterworfen gu fein, fo ermabnen wir die Unfrigen, bag fie aus ibrer Mitte gwei ober brei rechtschaffene Manner mablen, welche im gegebenen Kalle Die geftorte Gintracht berftellen. Diejenigen, welche fich bartnadig unferen Ermabnungen und Lehren miberfeben, ichließen wir von ber Gemeinde und bem Unboren bes Bortes aus, ju ihrer Beichamung, benn man foll bas Beilige nicht ben Onnben geben und Die Berlen nicht vor Die Gane merfen; benn es giebt Biele unter une, die fich aus ber Excommunication nichts machen, fo lange man ihnen noch ben Butritt gur Bredigt geftattet. Die Beichen ber Sacramente fpenben nicht wir unferem Bolle, fondern Die Blieber Des Untidrifte (Die Briefter ber romifch . fatholifden Rirche). Bir erffaren ibnen aber, fo viel an une ift, Die geiftliche Bedeutung ber Sacramente, bal fie namlich in feiner Beife ibr Bertrauen auf Die antichriftlichen Ceremonien fegen und bitten follen, es moge ihnen nicht ale Gunbe gugerechnet werben, wenn fie gezwungen werben, Die Brauel Des Antidrifts mit angufeben und anguboren. Heberbieft verbieten mir unferem Bolle bas Schmoren, bas Tangen, iebe Art von Sviel, mit Ausnahme bes Bogenichiefens und bes Baffenfpiele. Das Boblgefallen an frivolen Liebern, fowie ben Bebrauch impiger, bunter und verschnittener Rleibung. \*) Unfer Bolflein ift guten Theile einfaltig, baurifch, es lebt vom Ertrag feines Aders und wohnt megen ber baufigen Berfolgungen auf weitem Raume gerftreut; benn von einem Ort jum andern find mehr benn 800 Deilen. \*\*) Ueberall find wir ber herrichaft ber unglanbigen Briefter unterworfen. Doch, Gott fei

Daß ihr Glanbenebelenninis in ber Geftalt, wie fie ee Defolampab vorlegten, unter hufflischem Ginfluß entftanben, hat herzog a. a. D. nachjumeisen gesucht.

<sup>\*)</sup> Gegen bie fog. "verfchnittenen hofen" erflarten fich bamale auch bie Res formationeorbnungen.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Das ift wohl etwas aufgeschnitten," bemertt Bergog a. a. D.

Dant, es findet fich nie ober nur feiten Giner ober Gine, welche von der Obrigfeit eingezogen ober gestraft murben, ober welche ichlechte Saufer besuchten.

Go weit ber Bericht. Run aber folgen eine Reibe von Gragen, Die Morel und feine Collegen gerne von ben erleuchteten Mannern beantwortet wunschten, \*) an bie fie fich mandten; Fragen, Die jum Theil einen peinlichen Charafter baben, abnlich bisweilen ben Scrupeln ber Biebertaufer, nur mit bem Untericbiebe, baf bie Balbenfer im Bemuftfein ihrer eigenen Ratblofig. feit bei ben Reformatoren Belebrung fuchten, mabrend bie Biebertaufer ichon anm Borque alles beffer mußten und fur jebe Belebrung fich unzuganglich geigten, Die Rragen lauteten: Dbeine Rangordnung von Bifchof, Bresbuter u. f. w. unter ben Dienern bes Bortes flattfinden burfe? Gine folde icheint von Banlus in ben Baftoralbriefen (an Titus und Timotheus) geordnet gu fein ; auch werben in ber Apostelgeschichte "Gaulen ber Rirche" genannt. "Und boch baben wir Diefe Rangordnung nicht." - Db Die Todesftrafe uber Diebe und Morber burfe von ber Obrigfeit verbangt merben; benn Ginige fagen, bag bie Dbrigfeit bas Schwert führe gur Abichredung, nicht gur wirflichen Bollgiebung ber Strafe, und baf Gott nicht ben Tob bes Gunbers wolle, fonbern baß er lebe und fich befebre. - Db burgerliche Befebe, zeitliche Dinge betreffent, bei Gott Gultigfeit baben, ba gefdrieben ftebe: "Die Befete ber Boller (Deiben) find eitel." - Db man fich im Ralle ber Roth ber falfchen Bruber, welche bie Bemeinde an ibre Berfolger verratben, burd Dord entledigen burfe ? (216 lerdings eine febr bedentliche Frage!) - Db Giner fein rechtmäßiges Gut, bas ibm mit Gewalt binterhalten werbe, fich burch beimliche Entwendung basfelbe wieder queignen burfe, und ob es erlaubt fei, por meltlichen Richterftublen Brogeß ju fuhren, ba boch Baulus (1. Cor. 6) es verbiete? - Db Ettern ihre Rinder beerben burfen, ba boch geschrieben ftebt (2. Cor. 12, 14), Die Eltern follen ben Rindern und nicht die Rinder ben Eltern Schape fammeln? - Db bas Rinfennehmen als Bucher zu betrachten? - Db bas Comoren erlaubt fei? - Bas von bem Untericiebe ber erlagtichen und ber Tobfunben ju balten? - Db man bie Berftorbenen beweinen burfe? - Db alle Rinder jeglichen Bolfes, Die der Bernunft nicht fabig find, burch Gottes Gnabe und burch bas Berbienft bes Leibens felig werben, weil geschrieben flebt: "Laffet Die Rindlein zu mir tommen" u. f. m. Dber ob im Gegentheil alle ber Bernunft Rabigen, Die nicht an Chriftum glauben, verworfen feien, weil gefcbrieben ftebt, es fei unmöglich obne Glauben Gott au gefallen? Bie es in Begiebung auf Die freiwillige Chelofigfeit und ben jungfraulichen Stand au balten ? - Much über Die Lehre von ber Gnabenmabl baten fie fich eine Belebrung aus. -

Es mar nichts Beringes, alle biefe Fragen zu beantworten, einer Bemeinbe gegenüber, Die bei ihrer geschichtlichen Gigenthumlichfeit nur febr

<sup>\*)</sup> Quae subduntur nobis multum sunt ambigua atque tecta.

unichere Anfaufpfungspunfte darbot und eine besondern attwolk Schandlung erforderte. Defolaungad bewies sich auch bier als der Mann, der mit seinem ischichen Mahrheitessimme von dem sichern Schriftsoben aus des Kechte zu triffen und das Geeignete am rechten Orte zu geben verstand. Die harten Aussprüche gegen die römische Kirche werben wir ans der Zeitlage und der Mussprüche gegen die römische Kirche werben wir ans der Zeitlage und der Zeitligen und der Zeitl

Er antwortete Rolgendes (13. Det. 1530); Richt obne driftlich frendige Bewegung babe ich von euerm treuen Geelforger, Beorg Morel, vernommen, wie es um euern religiofen Glauben und um Die Hebung beffelben ftebe. 3ch bante unferm allgutigen bimmlifchen Bater, bag er in biefer Beit, ba faft überall bichtefte Rinfterniß bas Erbreich bebedet, und ba ber Untichrift übermachtig geworben, euch ju foldem Lichte geführt bat. 3ch ertenne mabrlich Chriftum in ench und liebe euch baber ale Bruber; mochte ich biefe meines Gergens Befinnung euch burch die That beweifen tonnen. Bas mare ich nicht tros aller Schwierigfeiten bereit ju thun! Rur fest bitte ich ench, mas ich euch in brüberlichem Ernfte vorlegen werbe, nicht als im Zone bochfahrenben Befehls geidrieben angufeben, fondern als freunbichaftlichen Rath eines Dannes, ber an eueren Schidfalen ben innigften Antheil nimmt. Bohl bat ber Bater unfere herrn Jefu Chrifti euch vor vielen Anderen mit Erfenntniß ber Babrheit und mit geiftlichen Gutern gefegnet. Aber fobalb ibr nur nie aufboren werbet, ibm bantbar gu fein, fo ift and Er reich genug, um euch mit noch großeren Echagen ju bereichern und euch volltommen ju machen, auf bag ihr binan gelanget zu dem Mannesalter Chrifti. Bie ich namlich vieles an euch gut beiße, fo ift auch vieles, bas ich gebeffert minichte. 3hr miffet, bag mir mit bem bergen glauben gur Gerechtigfeit, mit bem Munde aber befennen gum Beil, baß bingegen Diejenigen, welche fich bes Befeintniffes Chrifti bor ber Bett idamen, einft auch von feinem Bater nicht werben erfannt werben. Beil unfer Gott bie Babrbeit ift, fo will er auch, baß bie, welche ibm bienen, ibm in ber Babrbeit bienen und obue Schminfe ber Benchelei. Er ift ein eifriger Bott und will nicht bulben, bag wir jugleich am Joche bes Untidrifts gieben. Es giebt feine Gemeinschaft gwifden ibm und Belial. Run haben wir aber gebort, bag ibr ans Aurcht por ben Berfolgungen euern Blauben fo verberget und verheimlichet, bag ibr and mit ben Unglanbigen Gemeinschaft baltet und ihren verabichenungsmurbigen Deffen beimobnt, von benen ihr boch felbft end überzeugt babt, bag ber Tob und bas Leiben Chrifti in ihnen gelaftert werde; benn ba jene fich rubmen, burch ihre Opfer genug ju thun fur Die Gintben ber Lebendigen und ber Tobten, mas bleibt bann übrig, als baf Chriffns nicht genug gethan babe mit einem Opfer und baf Chriftus nicht ift Sefus (b. i. ber Geligmacher) und ber Erlofer, fonbern gewiffermaßen vergeblich für uns geftorben ift? Go wie wir ibres verunreinigten Tifches uns theilhaftig machen, fo geben wir une bar ale folde, bie ju einem Leibe verbunden find mit ben Gottlofen, wenn auch mit verbittertem Gennithe. Benn wir "Umen"

fprechen ju ihren Gebeten, verlaugnen wir bann nicht Chriftum? Beiche Tobesarten follten wir nicht lieber mablen, welche Genterequal eber erbulben, ja, in melden tiefen Schlund ber Solle lieber une merfen laffen, ale miber bas Bemiffen ben Blasphemien ber Gottlofen beiftimmen? 3ch fenne eure Schmache; aber benen, Die fich burch Chrifti Blut erfauft miffen, gegiemt es, tapferer gu fein. Der ift mehr gu furchten, ber die Geele fammt bem Leibe in Die Bolle werfen tann. Bas find wir boch fo fur unfer Leben beforat? Goll uns basfelbe lieber fein ale Chriftus? Berben wir uns gufrieben geben mit ben Lodungen Diefes Lebens und nicht lieber ju ben ewigen Freuden eilen? Die Giegesfronen find ausgestellt, und mir wollen bas Angeficht von ihnen abmenden? Ber wird von der Babrbeit unfere Glaubene fich überzeugen, wenn er nach. lagt in ber Sige ber Berfolgung? 3ch bitte baber, bag ber herr ench ben Glauben mebre. Babrlich lieber mochte ich fterben, ale ber Berfuchung unterliegen. Darum fo ermabne ich euch, Bruber, bag ibr bie Gache reiflicher ermaget, benn wenn es erlanbt ift unter bem Antichrift ben Glauben au verbeimlichen, fo wird es auch freifteben, mit ben Turfen, es wird freifteben mit Diocletian ju ben Mitaren bes Inpiter und ber Benus ju fleben, und vielleicht mit geringerer Gefabr. Dann mare es auch bem Tobias freigeftanben, bas Rath in Bethel angubeten! Bo bleibt bann unfere hoffnung auf ben Berrn? 36 fürchte, daß wenn wir ben herrn nicht nach Bebuhr verebren, unfer ganges übriges Leben pom Sauerteig ber Senchelei burchfauert merbe und bag ber Gerr Die Lauen ausspeien merbe aus feinem Munbe. Wie follen mir uns bes Rreuges Chrifti rubmen, wenn wir aus Aurcht vor Drangfal ben Seren nicht verberrlichen? Richt giemt es fich, Bruber, Die Sand vom Bfluge abaugieben : \*) nicht giemt fiche Gebor ju geben ben Ginflufterungen bes übel ratbenden Gbemeibes (ich meine bes Rleifches), Die, bei allem mas fie bietet, Doch ben Schiffbruch im Bafen berbeiführt.

<sup>\*)</sup> Gin Lieblingefpruch Defolampabe, bem wir faft überall wieber begegnen!

men mit ench überein. And über Die beiligen Ginnbilber (Gacramente) find wir einig. Es gient fich aber, bag mir burch biefelben gur beiligen Rirche vereinigt merben, und feineu Theil baben an ber Rirche ber Lafterer. Die von ben Bapiften Betauften taufen wir nicht noch einmal, wie Die Biebertaufer; bas fei ferne! Singegen halten wir uns ferne von ihrem Abendmabl. Huch wir fennen außer Chriftum feinen anderen Mittler. Die menichlichen Grfindungen. Durch melde Die Bewiffen verftridt merben und Die ber Areibeit bes Geifles gu nabe treten, verabicbenen wir als mabrbaft antidriftliche. Der meltlichen Obrigfeit geborchen wir in ben Studen, Die nicht wiber Gott find; wir ehren fie auch. Bir glauben, bag auch ber Gib tonne driftlich fein; wir verweigern ibn nicht, weun er verlangt mirb, indem mas wir bei Matthaus (in ber Bergpredigt) lefen, nicht bawiber ift. Denn nichts bat Chriftus bort verboten, mas nicht an fich Gunde ift; er bat verboten bas bofe Bemiffen, ben Beig, ben Born, Die Rachgier, jegliche Luge und ben Deineib. Den Bruber einen Thoren ichelten fmie Baulus gethan bat und alle Bropbeten . ale fie bie Gunder mit beftigen Borten anliegen) ift nicht wiber ben Ginn bes Grangeliums; eben fo menig bas Schworen por Bericht, wenn es im Dienft ber Bahrbeit und ber Gerechtigfeit gefchieht\*), wie bei Bereinia gn lefen; benn Gott bat felbft gefcmoren; auch Abraham und Baulus, Die beghalb nicht gu tabeln find. Defigleichen find wir nicht fo ftreng, bag wir alle bie Gelb ausleiben und Binfen Davon nehmen, Bucherer nenneu \*\*); benn Chriftus rer-Dammit ben Beig bee Bergens, ben mir nicht feben. Alle Bebote aber, will er, follen wir nach bem Befet ber Liebe auslegen. Go glauben wir auch, baß Die weltlichen Richter und Obrigfeiten nicht bem gottlichen Gefen gumiber bandeln , wenn fie Die Frevler ftrafen und bas Baterland, auch Bittmen und Baifen mit bem Schwert vertheibigen; benn foldes thun fie nicht in ibrem Ramen, fondern fie find Gottes Stellvertreter und baben bas Comert von ibm empfangen und nicht von fich felbft. 3m Gegentheil banbeln Die, welche fich felbft in eigner Gade und aus Rachfucht mit bem Schwert vertheibigen, feineswege gemäß bem Grangelium, welches befiehlt, bag wir unfere Geele in Beduld faffen und bem, ber uns auf ben rechten Baden fcblagt, ben liufen barbieten follen. Budem behaupten mir, daß bie burgerlichen Gefete, welche bent Blauben und ber Liebe nicht miberfprechen, feineswege gn vernichten find; wir fonnen und ibrer ftatt bes mofgifden Gefekes bebienen. Bir fagen nicht, baß ber gefettliche Theil (Des alten Teftamente) abgefchafft fei, fo meit babei ber Gin n bes Befeggebere in Betracht tommt. Der Ginn bes Befeggebere namlich ift , bag Gerechtigfeit und öffentliche Boblauftanbigfeit gewahrt merbe, mas in einigen Rationen beffer burch bie faiferlichen, als burch bie mofgifchen

<sup>\*)</sup> f. eben bas Befpråch mit Carlin.

<sup>\*\*)</sup> Fruber batte Defolampab felbft baruber ftrengere Anfichten, f. oben 6. 46.

Befete gefdieht; benn Dofes batte Rudficht gu nehmen auf fein Boff. Go ift bas mofgifche Recht wie bas Geremonialgefet, was ben Schatten betrifft. abgeichafft, mabrend wir die Gubftang beffelben, Chriftus, baben und bie Gerechtigfeit aus dem Glauben, den er gelehrt bat. Beiterbin tonnen wir nicht einseben, wie ein Chrift auch einen Huglaubigen bor einem unglaubigen Berichte belangen tonne. Gewiß will Panlus nicht, bag wir einen Bruder por einem unglaubigen Richter auflagen ober mit ibm Broceft fubren. Die Glaubigen tonn wohl daran, wenn fle ibre Streithandel unter fich ichlichten. Bas Die Diener Des Borte betrifft, fo fann ich es nur billigen, bag ibr nicht Alle gulaffet, fondern nur alterbreife Danner von bemabrtem Banbel. Aber mit eurer Gunft fei es mir gu bemerten erlaubt: es fceint. Daß fie biemeilen mehr ale nothwendig fich mit Sandarbeit befaffen und die Stunden, Die fie jum Refen (ber Schrift) anwenden follten, auf bas Sandwerf verwenden. Das "Arbeiten mit den Sanden" ift eine beilige Gade, aber noch beiliger ift ber Dienst am Borte. Die Apostel wollten nicht an Tijde Dienen, Danit bem Dienft am Borte nichts abgebe (Apostelgeschichte 6.). Baulus bat bem Titus porgefdrieben: balte an mit Lefen (Tit. 1, 9, eig. an ber Lebre). Bir follen Gott nicht verfuchen, ale muffe er une über bas Studium binaus auf munderbare Beife mie die Apoftel durch feinen Beift belehren. Benn mir nun gleich enre Beiftlichen nicht an überfluffigen philosophischen und weltlichen Stubien ermabnen, fo merben fie icon genug baben am Studium ber gangen Bibel, Alten und Renen Teftamentes. Ferner fcheint mir bas auch nicht nach bem Ginne der Apoftel, daß ibr von 3 gu 3 Jahren eure Beiftlichen ben Drt medfeln laffet. Es ift namlich ein Unterfcbied gwifden Apoftein und Sirten (Baftoren). Die Apostel merben ausgesendet, Die Bifcofe und Sirten aber follen bei ibrer Geerbe bleiben. Go bat auch ber Apoftel Meltefte (Bresbiter) ftabtemeile angeordnet, obgleich ftatt ber Apoftel Bifitatoren auf zwedmanige Beife mogen aufgestellt werden. Daß fodann euren Beiftlichen Die Gbe foll unterfagt fein, auch bas glanbe ich, fei nicht aus bem Beift Chrifti; benn jene bochfte Gabe (Der Enthaltfamfeit) und bas engelegleiche Leben ift ben Benigften gegeben. Die Rolge ift, bag viele Gemiffen baburch befchmert merben und bag Die gewaltigften Mergerniffe baraus entfteben. Heberfpannet, liebe Bruder, boch nicht die Forberung ber Beiligfeit auf fo große Befahr bin. Es giebt auch in ber Che eine Enthaltfamfeit, und Diefe gefällt Bott befonders mobil. And Bropheten und Apostel maren verheirathet, und nichte befto meniger eifrig befliffen im Dienfte Des Borte. Richt Die Gbe ift bas Berberben ber Beiftlichen, fondern Die Eragbeit, Die Bauchdienerei und Die Rrengesflucht. Daffelbe ift auch meine Deinung in Betreff ber (ledigen) Schweftern in ben Schwesternbaufern; auch Diefe fallen oft in Die folimmften Berfuchungen, und beffer mare es, fie beiratheten, ale bag ihnen ein thorichtes und treulofes Gelfibde im Bege ftanbe, bas meber bindend noch Gott moblaefallig ift. Sat fic ba einmal bie Seuchelei eingeschlichen, fo lauft bie ganze Religion Befabr, und mas fruber fuß mar in Chrifto, nimmt einen bitteren Beigefcmad an, und bas Jod wird bart, mas fruber leicht mar. 3ch balte mabrlich bie Jungfrauschaft bod, aber ich weiß auch, bag bie erheuchelte por Bott ein Grauel ift. Gerne fei es alfo, bag um zeitlicher Buter willen, eine fo große Gelegenheit bes Beile verfaumt merte. Ruglider wird es fein, arm und entbaltfam in ber Che, ale reich und uppig im Calibat gu leben. Darum fonnten Die Beiftlichen nichts beftoweniger eine Art von Gutergemeinschaft baben, fie tonnten mit Beib und Rind gemeinschaftlich gusammen fpeifen, und jedem feine Arbeit anmeifen. Benn endlich bei ben Beiftlichen auch Die Titel und Grabe ber vericbiedenen Burben feblen, Die an ben papftlichen Brunt und Bomp erinnern, fo icabet bas nichts : es mogen aber immerbin Leitenbe fein und Dienende, Auffeber (Bifitatoren), Die andermarts Bifcoffe, Geiftliche (Ecclesiastae), Die andermarts Brediger und Diener Des Bortes beißen, und wieder Andere, Die unterrichtet werden, Lebrifunger. Belde Lebr. art aber an beobachten fei bei bem Unterricht bes Bolfes, baruber will ich feine Borfchrift geben; es genugt, bag gelehrt werbe, mas ben Glauben und bie Liebe forbert, baf es empfoblen merbe mit Demuth und in ber Gebuld bes Rreuges: baf Unachtes (apocrypha) \*) ferne gehalten merbe, fo mie alle ftreitigen und fürwißigen Gragen, aus benen Bant und bag und bochmuth entftebt. Unfer einiger 3med fei, Die herrlichfeit Chrifti mit feierlichem Rachbrnd (magnifice) ju verfündigen, Die guten Gitten gu beforbern, Die Rafter und porguglich Die Beuchelei und Die innere Gelbfterbebung, ans welcher fich Die Regereien erzeugen und Die Bielen gum Berberben wird, ju befampfen-

(Run glebt Cefolampad ein Bergeichnig ber sammtlichen fanonischen Büder bes Alten und bes Benen Zeftoments. Ueber die gegenaunten Phoffipen, zu benen er Aubtif, Scholes, Seirach, Bernach, bie zwei ieffen Bicher Effors, 3 Bicher ber Maccaebier und die letzten Capitel Daniels gählt "), pre theilt er, hetrin gang übereinfitmmend mit Luther, bas er sie feinebregd gring achte, ober daß er ihner fien getiftede Michen gutforelte, aber auch im neutrifomentlichen Kannn fellt er die Andahyse nebe den Beiefen Zeichen Zeichen Beiefen Beiefe

<sup>\*)</sup> Daß Defolampab nicht an bie f. g. "Mpofrpphen" bes Alten Teftamente bente, gebt aus bem folgenben berbor.

<sup>\*\*)</sup> Darmiter find verflanden: bie Giftarien von ber Enfanna, vom Med und Drachen ju Babel, das Gebei Aleria's und ber Ledgefang ber 3 Maner im Benerofen, weiße in ber Ueberiebung ber Erhingsital im Binde Daniel felbft fichen, in nnfern firchlichen Ueberfehungen aber bavon getrenuf find.

<sup>\*\*\*)</sup> Befauntlich gehorten biefe in ber alten Rirche ju ben Antilegomena und wurden erft fpater in bie Cammlung ber neuteftamentlichen Schriffen aufgenommen,

Die Allegorien, fabrt er fort, balten wir bod, fobalb fie in ber Gdrift gegrundet und dem Glauben gemaß find, auch ber Burbe ber Schrift nicht Gintrag thun, nicht aber meinen wir, bag Jeber nach feiner Eraumerei bamit verfahren burfe. 11m fo mehr beißen wir jede Lehre willfommen, welche Die Gnade Chrifti verberrlicht. Den freien Billen nehmen wir nicht au, infofern er die Gnade verfirgt; begbalb aber lebren mir feine Rothwendigfeit gu fundigen; benn bie, welche fundigen, Die fundigen freiwillig und mit Borfat. Die Grbffinde bat ibren auten Grund. Richt um ber vielen Gebote willen ift unfre Tugend befto großer; fondern groß ift die Dacht bes beiligen Beiftes, burd welchen wir ben Billen Gottes vollbringen, und groß unfere Tragbeit (im Guten) megen melder mir ale unmirrdig erachtet merben. Der lette Grund alles Gefdides (fati ratio) ift bei Gott, und mas er befchloffen, ift unabanberlich, wenn euch auch alles veranderlich erscheinen mag; aber ibr follt nicht bie Bebeimniffe Gottes erforfchen wollen, fondern fein Bort, bem wir gu glauben verbunden find und durch meldes mir follen felig werden. Die Borberbeftimmung (Bradeftingtion) tounen wir nicht leugnen; daß fie untruglich ift, flebt feft. Aber wie? ift Gott etwa ungerecht? ift er befibalb nicht mabrhaftig? Daber bemutbigen wir uns unter feine Dajeftat; fie brudt ben emporgerichteten Raden ber Stolgen barnieber, fommt aber mit Erbarmen beuen entgegen Die gerichlagenen Beiftes find und ibre Gulfe allein von Gott erwarten, nicht vom Aleifche ber und vom eigenen Willen und Gutdunten, Damit in allen Dingen Gott die Ghre gegeben merbe. 3m Hebrigen laffen wir ben Streit gwiichen Grasmus und Luther (über ben freien und gebundenen Willen) auf fich beruben. Unfer Berderben tommt von uns, bas Beil aber ift allein in unferm berrn und Gott. Defibalb, meine Brider! Da ibr ein foldes Talent von bem herrn empfangen babt, fabret fort und laft es euch nicht gerenen, fonbern verfindigt Gottes Gbre burd einen gerechten, nudternen und frommen 2Banbel. Das Rleifch foll nicht flegen in feinem eignen Berberben, fondern beflegt merben an feinem Seil, benn wenn mir unfer leben auch bier verlieren um Chrifti millen, fo merben wir es miederfinden in der Auferftebung ber Gerechten zum emigen Leben, bas uns Allen burch Die Gnade Cbrifti moge verlieben werden. 3ch bitte euch, Diefe bruberliche Bermabnung nicht zu verachten : benn ich wollte nichts reben ober fcreiben, von bem ich glaubte, baß Chriftus nicht dagu fteben merbe. Das Uebrige wird Georg Morel ench mundlich ergablen, unfer in Chrifto innig geliebter und geschäpter Bruber. Bittet Gott für uus und unfre Rirde, benn auch wir merben ener eingebent fein im Berrn."

 des Cfch des Sabbaths gebunden (Co. 2. Gal. 4). Die Liebe der gebiett uns, doh mir um der Schnachen millen uns der Geichtlich enthalten, und da wir unfrer eigenen Schwachheit wegen die idrigen Tage genotikigt find, zu arbeiten, dielen Tag verziglich dem Gebet war der Kulderung und Betrachtung des geltischen Werten wohnen. We aber der Nethenendigfeit ober der Nugen der Beider von uns einen Dienft ver ange, daum (ollen wir wiffen, daß mir herren des Cabbath find, und der Sabbath nicht uns beiderriche. 4) Ueder die Gewalt der Schliffe, die fleichtich nach dem Aberte Gerbat und verballen.

Bon ben weitern Rreifen ber Thatigleit unfere Reformatore febren wir gur nichten Rachbarichaft feiner Bafelichen Rirche gurud. Bir baben ichon ermabnt, bas die Stadt Dulbaufen mit ber Schweig in Berbindung ftanb; firdich folof fie fich jumeift an Bafel an. 218 aber im Gratiabr 1529 unter ben bertigen Bredigern, mit benen Defolampad in vertrauten Briefmechiel ftanb, Briftigfeiten ausgebrochen waren, Die, jum großen Merger ber Bemeinde, felbit auf ber Rangel fich Luft an machen fuchten, richteten Die Baeler Brediger, Defolampab an ibrer Spite, eine bergliche, aber ernfte Bermabnung an fie\*). Die Briftigfeiten maren nicht bogmatifcher, fondern perfonlicher Urt; aber nur befto fchlimmer! benn, beißt es trefflich in bem Schreiben: "nicht nur biejemigen faliden Das Bort Gottes, Die irrige Lebrfage verbreiten, fondern bie, welche felbft auf ber Rangel ihren Leibenschaften freien Bauf luffen, und bie mabrend fie ben Buborern Reib und Giferfucht gur Laft legen, fich nur allgu febr verrathen, daß fie felbft Diefer Laft unterliegen." Bie febr burch folde Streitigfeiten bas befte Bert, wieder gerftort merbe, wird mit Radbrud bervorgeboben. "Bas ift flaglider, als wenn nach langer Arbeit, in bem Augenblid ba bie Ernte foll in Die Schenne geführt werben, wir unfer

<sup>\*)</sup> Kpp. fol. 4.

<sup>\*\*)</sup> Bufit's Beitrage V. G. 406. Des G. 308.

<sup>\*\*\*)</sup> Epp. fol. 202, (b. b. 6. Rov.)

bajenbad, Defetampab.

Gigenthum anginden, nur um damit den Gegner gu reigen mid ihm qu sichaden!
Gind das treue Arbeiter, die sochst finn? Sehr weise warnt der Brief auch
daver, Streifigleiten, die auch der Lehre wegen unter Gestillenen antieben Kennen, sofort auf die Kangel zu beinigen, statt dieselben unter der Kangel in
wirbeitlichen Lehrechungung zu schädenten, "Senes Kinche, beigt es dannt am
Schülfte, ist und nicht rur als eithenselissen Vachdourfiche so feiner und
werth, sondern weil sie die dahen durch ihren Glaubendeiser und gum Segen
geworden ist, so das ister Zedelfalert und tiere Gire zu mehren und allen
Schaden von übe abzumenden und nicht weniger am herzen ind allen
Schaden von übe abzumenden und nicht weniger am herzen liegt, als der eignen Kirche gegenüber." —")

In Colothurn batten ber Schullebrer Delchior Durr (Macrinus), ein Freund Zwingli's und ber Leutpriefter Philipp Gros ber Reformation porgearbeitet. Bei ben Barfiffern murben Bochenprebigten gebalten. Dem Schutpatron ber Stadt, bem beiligen Ilrine, foll bieß ben Mugitidmeiß anegetrieben baben. Befonbere aber mehrte fich bie Babl ber Evangelifchen auf bem Lande. Diefe batten aber einen fcmeren Stand und murben fomobl von ber papiftifden, als von ber wiebertauferifden Geite ber bebrangt \*\*). 3a, auch unter ihnen felbft tam es gu Digbelligfeiten, und fo fab fich Detolampab innerlich aufgefordert, auch bier ein Bort gum Frieden gu reben \*\*\*). Er warnt befonders vor Solchen, Die fich unberufen jum Lehramt hingubrangen und mehr auf ben Beifall bes Bolfes, als auf Die Chrifti feben. "Richt burch bie Daffen werben bie gottlichen Dinge regiert, fonbern burch ben Geift frommer und geweibter Danner und burch bie Dacht ber Thaten merben fie geforbert". Der Streit bewegte fich befonders um ben Ritus im Abendmabl, indem ben Ginen ber Burcheriche, Andern ber Bernerifche, noch Andern ber Bafel'iche Gebrauch am meiften gufagte. Bir miffen unn icon, wie menig Gewicht Defolampad auf Diefe Mugendinge legte, und fo befcmor er benn auch die Golotburner, bierin feine Gvaltima qu machen, "Ich meif mobl. ichreibt er, bag ben Ginen unter uns Zwingli, ben Aubern Defolampab anftoffig ift, und boch find mir Beibe felbit bie beiten Freunde und maren es von jeber; barum erweift une niemand einen Gefallen, ber im Saufe Gottes um unfert willen 3mietracht faet." Allerdings, bemerft er, tonne man in ber Freibeit, womit man bas Meußere behandelt, auch zu weit gebn. Go wenn Jemand fatt bes Brotes im Abendmabl etwa Rafe gebrauchen ober fich fatt

<sup>\*)</sup> And mit ben einzelnen Bredigern Mathanfens ftand Defelampab in Briefwechfel und beantwortete ibnen Fragen, bie fie an ibn richteten. Ber- gleiche ben Brief an Otto Bluer über bas Indnehmen nnb über bie Fortbauer ber Bundergaben (v. 3. Mar. 1531.) f. 22, b.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche ben Brief an Capito v. 6. Marg 1529 (b. Gerbes p. 142) und ben Brief Berleib Salfers am Zwingli v. 15. Muguft 1530. Opp. VIII. p. 489.

<sup>\*\*\*)</sup> Epp. f. 176, b. (vom 23. Marg 1531).

bes Weines der Mich febienen wollte'), oder wenn wir gar die Natur bes Sacruments seift veränderten, babmich, daß wir aus dem Gedächnismuch ine Defenduntung machten oder auch wenn wir Allagneten, das Gefriffus es sei, der für uns gesitten und fich geosfert dabe, oder wenn wir ans den alle gemeinen eine Pervater und nur ion ") machten u. f. w. Dieß Milles beichfang des Sacraments selfen. Were in Dingen untergeerdweter (seundbrer) Mer, allge fer deligien, als Alexander \*\*\*)."

Es würde zu weit sühren, den Briefwechsel zu verfolgen, den Defolampad mit ben ausgezichneisten Theologen des Ju- und Auslandes unterhieltitig. Aur das sei noch erwähnt, daß er gleich andern bedeutenden Gottes und Rachtsgelebrten jener Zeit, auch in der ärzeitlichen Ebescheungsfrage Sein-

<sup>\*)</sup> Anspieiung auf eine Secte bes driftliden Alterthums, die menigftens gnm Brote auch Alfe ganof (bie Artabpriten). Genfo gab es Solde, bie aus übertriebener Enthalfomieit ftatt bes Weins nur Baffer gebrauchten (Au-fratiten, Auauril).

<sup>\*\*)</sup> Privatenmunion und Reinfencommunien find indefien wohl ju unterficieben. Daß Defolampad fich für legtere erflichte, haben wir oben gefeben. Unter ber Privatenmunion versiehter die Angel. Communion bes Briefters in ber Meffe, wenn biefe anbers noch communio genannt werden barf.

<sup>†)</sup> Beftiftet von Graf heinrich von Rapperichmeil 1227, bei feiner Rudlehr aus bem gelobten Lanbe. Es hief Coenobium Maris Stellae.

th) Epp. p. 197, (25. August ohne Jahresgahl)

tit) Ran vergleiche bie verschiebenen Gutachten in ber oft ermahnten Brief, fammiung.

richs VIII. von England um fein Gutachten angegangen wurde. Simor Grymalus, ber eine Reife nach England unternommen, halt bei feiner Rückfer nach Beide den Auftrag erfalten, bes Reifermabers Meinung gierüber einzuholen. Unsicher für den erften Augenblid mas er rathen sollte, wandte re sich erft an Joningi (13. August 1531) umd als biefer (entgagen Ausber) für die Sphichteng sich erflätet, solgte er auch benen, welche sie anriethen. Die shatere zieht das freifig andere geurtheil.

Aus den Briefen Odolampads geht hervor, daß ihm auch junge Leute in den Ausgeben wurden. Go 3 M. ein Gohn des Padis (den Kaufers, Jacodim Krief der. Da aber nahrend der einsche in Basiel die Subien darnieberlagen, fidelte diefen und Jürich über und Defolampad bermandte fich die Junisit.) die entweber er selft der Gollin oder Co Judd dem mobigearteten Jüngling zu fich albemen").

Das endich auch Dessampad fich vielfällig berer annahm, die mut hers ebenmanisse willen verfelgt wurden, sie is, daß er sie bei sich bespekereigte oder ihnen Empfessungen an Andere mitgale oder ihnen ein ressende Western gestamten. Spuren down sind mit die gleichfalls in seinen Verstenderfelt "D. Dabet somte nicht eremieden merben, bis nicht auch Unwürtige seine hilfe fichte der Schafe, die durch ihn mirchig eine hilfe finde hil eremieden merben, die nicht auch Unwürtige seine hilfe finde hilf der Schafe bei der auch Reinungen auch den mit Bertagneich ierzeiten konten, die fin aufnahmt.

<sup>\*)</sup> Opp. VIII. p. 631 und vom 20 Auguft p. 634.

<sup>\*\*)</sup> Briefe S2. und D6. Opp. VIII. p. 183. 196. Einige biefer jungen Bent, wie G mabef finger verfeisen pusiefe im Gaule von Linel, feine Zamme ins. Bon ben freundlichen Gefännungen Defalumpade gegen felde, Opane geroffen penget ein baubfedriffliches Billiet en einen grouffen Gunt in baubfedriffliches Billiet en einen grouffen Wartlin Danfen. Binger von Bergagbern (v. 4. Reibnar 1890), bestie Scholle gleichfielle bet Defalumpad in "Gwas und Desen" gefahnen um dem ere nicht bei berbefen, "Kreimmigfeit und Seifelieflichfeit" ein lobenbe Zengnis ausstellt mit bem Areckitene, ihm and pa intenn weitern Foretfmume behäftlich gen int bem Areckitene, ihm and pa intenn weitern Foretfmume behäftlich gert eine Defalligfeit des Opern Popolifie G. Se die nicht in Areckitene.

<sup>\*\*\*)</sup> die Belfpiel baues bes feifliedinnebe Schreiben vom 2. Seziember 1520 worten er Johann M mba dem Belfgier Mas nit f.), fem wer Glaumben willen aus ihrem Beltefland verkauntwaren, tröftet. Ropp. f. 101. b. ober bet Belfpiechfeif mit Igdonn Bagliß Riffe vins, der nach einem nur fläten Abern, das im nur fläten Abern, das finn und flittlich Gefabren brachte, entlich bei der im fie en Gerop von Windelbegrie ein Unterfammen gabt Geschweber 15289) Spp. f. 20. b. und se nach andere mehr. Bergleiche auch herzog II. S. 244. 45.

f) So ein geteifter G puerans, ber nacher mit Gefinpf und Chanbe aus, ber Glabt gejagt wurde. Dabei macht Defolampab bie Bemertnung, Co betrügen uns täglich bie Leute und machen, daß wir und jufepl nichtmehr getrauen, Jemand zu empfehlen" (Brief an Jiwiggif, Jami 1528. Opp. Vill. p. 192).

men. Daß bieg mit Munger und Dend gescheben, baben wir fruber ermabnt. Daffelbe wiberfubr Defolampad auch mit Di dael Gernet (Gervebe).

## 4. Defolampabs Stellung gur Barefie.

(Servet und die letzten Rampfe mit ben Wiedertaufern.)

Es ift befannt, wie bie fammtlichen Reformatoren fomobl ber bentichen, als ber ichmeizerifden Rirde in Begiebung auf Die Lebre pon ber gottlichen Dreieinig feit fich an bas anschloffen, mas bie Rirche ber erften Jahrbunberte, nanmutlich bes vierten Jahrhunderts, nach langerem Rampfe feftgeftellt batte, und wenn auch in bem Abendmabloftreite Die Anbanger Luthere Die 3mingli'iden ju verbachtigen fnchten, ale ob fle auch in Diefem Stude von ber alten fatholifden Rirche abgewichen feien, fo fonnte foldes balb ale boswillige Berbachtigung gurudgewiesen merben \*). Richts beito meniger murbe von anderer Seite ber, wie die Berechtigung gur Rindertaufe, fo auch Die firchliche Trinitatelebre in Aufpruch genommen. Das Recht, auch Diefe Lebre barauf angufeben, ob fie in ber Schrift gegrundet fei, founte nicht beftritten merben, und eine unbefangene Schriftforfdung mußte allerdinge gu bem Geftandniß gelangen, baf bie Ansbrudemeile (Terminologie) ber firchlichen Befenntniffe über bas Bebeimniß ber Dreieinigleit ein anderes, mehr bigleftisches Geprage trage, als bas mas in ber beiligen Schrift, rein vom religiofen Standpunfte aus über Bater, Gobn und Beift gelehrt wird \*\*). Allein jebe Beit bat ihre Aufgabe. Gin richtiges Gefühl bielt die Reformatoren bes 16 ten Jahrhunderte gurud, fich in einen Strubel von Grorterungen eingnlaffen, Die ber Rirche menig Arucht gebracht, wohl aber unabsebbare Berwirrung berbeigeführt batten \*\*\*). Gie fonnten fich auch immer bernhigen, bag ber eigentliche Rern ber driftliden lebre bod eben in ienen Beftimmungen enthalten mar, mabrent alle bie Berfuche iener Beit, bas Doama nen ju conftruiren, wieber an bie Abgrunde der alten Errthumer (des Arianismus und Sabellianismus) gurudführten, aus benen bie Rirche im vierten Jahrhundert gerettet morben mar. Go wenig bei den Biedertaufern Die Frage nach der Rindertaufe eine rein theoretifche Frage blieb, Die fich auf bem Bege miffenschaftlicher Grorterung am Enbe

<sup>\*)</sup> Bergleiche Brief Defolampab's an Berchiolb Saller v. 16, Januar 1530 Bop. f. 24. Da beift es in Begiebung auf bie binmenijden Concilien: Sunt enim illa prima quatuor occumenica concilia, quantum ad fidei degmata attinet, vere sacrosancta et in verbo Dei fundata, a nulloque fideli unquam rejecta. Richt alfo meil bie Concilien ale folche gefprocen , fugten fich bie Reformatoren ihren Ausspruchen, fonbern weil fie überzeugt maren, ihre Beftimmungen feien im Borte Gottes gegrundet. welches fur fie bie einzige, unbedingte Auforitat blieb.

<sup>\*\*)</sup> Galvin bat bieß offen eingeftanben.

<sup>\*\*\*)</sup> Co warb bie Cache unter anbern and einige Jahre fpater von Bullin: ger benrtheilt f. Gefammtwerf V. G. 244.

batte aufe Reine bringen laffen, fondern wie fie von Anfang an vermifcht war mit unreinen Glementen, eben fo metig maren bie Manner, welche ibre Unariffe auf Die firchliche Trinitatelebre richteten (Die Antitrinitarier) frei von pantheiftifden, ja felbft von wiedertanferifden Unwandlungen; berfelbe Sochmuth, Diefelbe Rechthaberei, mit Sintanfegung ber midtigften Beilofragen, auf Die es boch gunachft anfam, bemerfen wir an bem einen wie an bem andern Orte, und gwar bei Mannern, benen man eine bobe geiftige Begabung und auch einen gemiffen Ernft ber Geffinnung nicht absprechen wirb. Dieß gilt nun auch von bem Manne, ben man ale ben bebeutenbfien Bertreter und wenn man will, als ben Martver ber antitrinitarifden Richtung betrachten fann, bem fpanifden Argte, Dicael Gervet. Bie etwa Submeier von ber ganglichen Umgeftaltung ber Sacramentelebre und ber Lebre von ber Taufe, fo hoffte Gervet von einer freculativen Umbilbung ber Erinitatelebre bie rechte Ernenerung ber driftlichen Theologie. Wenn wir feine Unficht fur; bezeichnen follen, fo mar es in ihren Grundgugen Die, welche Photinus im 4. Jahrhundert gelehrt hatte. Gervet leuguete nicht Die Gottheit Chrifti im Sinne bes modernen Unglaubens. Er hielt Chriftum fur ben Gobn Gottes, in welchem bie Rulle ber Gottheit gewohnt und gewirft bat. Rur bas lengnete er. baf ber Cobn Gottes icon por ber Menichmerbung, ale eine pom Bater und Beift vericbiebene Berfon (Spooftafe) eriffirt babe; er feugnete Die (immanente) Dreieinigfeit Gottes b. b. eine Dreibeit ber Berfonen im gottliden Befen, in welchem er blos eine Dreibeit ber "Difpositionen" (Relationen) quad. Dabei forach er von der firchlich fanctionirten lebre in bochft ungiemlichen Musbruden, Die ben einfachen driftlichen Gemutbern mit Recht als Blaspbemie ericeinen mußten \*). Er machte fich nun auch an Defolampab, fomobl mund. lich als ichriftlich und theilte ibm bas Manuscript feines nachmals fo berudtiaten Buches mit: de Trinitatis erroribus. Defolampad behandelte nach feiner bumanen Beife ben Mann, ber unftreitig feltene Beiftesagben perrieth und in beffen Lebre er einige Tunten eines ebleren, wenn auch noch nicht mit fich ins Rlare gefommenen Gemntbes ertennen mochte, mit vieler Schonung und fucte ibn auf beffere, bem Glauben ber Rirche entsprechendere Anfichten binguleiten. Ale fich aber Gervet nicht belebren fieß, fonbern fortfubr eine Lebre au laftern, Die bis babin bie Grundlebre bes driftlichen Glaubens für bie Anbanger ber alten fomobl, als ber neuen Rirche gebilbet batte, ba folug er auch einen icarfern Zon an. Bleich auf ben erften Blattern ber Detolampadifchen Brieffammlung, auf die wir ichon öfter bingewiesen baben, finden wir zwei Briefe an Gervet, in benen er ibn-wegen feines Sochmuthes vaterlich gurechtweift \*\*) und fich feierlich gegen bie Entftellungen ber firchlichen Lebre

<sup>\*)</sup> Go wenn er bie Lehre von einem breiperfonlichen Gott bem breifopfigen Gerberus veralich!

<sup>\*\*)</sup> Epp. fol. 1.

<sup>††)</sup> Epp. fol. 18. b. und Brief an Buser v. 18. 3ufi 1531. f. 187 (II). †††) Quamvis tamen etiam utilia quædam libello admiscuit, sed additiouibus deinde aliis, reddit illa quoque pestifera et cavenda.



<sup>\*)</sup> ut crude faciamus filium Dei.

<sup>\*\*)</sup> Das Eiftere befannte Servet, bas Leptere lengnete er. Roch auf bem Codeilterbaufen riefe er Jefum au als ben Sohn bes ertigen Gottes, mar aber nich bang pie biengen, fib ben er big en Sohn Gottes gu nennen. Wie Biefe, die fich hentigeng ju ben Heiffen gablien, mutben nicht einmal bas Griften mit bem Ernfe befonnen, mit ben of Serrete bendemen

Das Buch mar allerbings burch Bermittlung eines Baster Buchtruders Ronig nach Sagenau beferbert worben, fiebe Trech fel Antitrinitariet, 1, 67, (nach ben Prozesalten).

<sup>†)</sup> Epp. fol. 173 (vom 5. August 1531). In bem Brief beichmert fic Des folampab bitter über Eerreth Hochmuth und Eigenfinn: Photinianus ille, vel nesclo cujus sectae homo solus sapere sibi videtur.

es nur von Socken lein ju laffen, benne es nicht ichaben tonue. Für ben Leefalfer feldst legte er Jürkitte ein; man möge ibm Bergeichung angedechen laffen, wenn er widerunfe. Gewig ein mäßiged littfeil im Benglich mit den übrigen Stimmen und mit der gangen Richtung der Jeit' hatte dech der mit fer feidd gefinnt E bige er auf der Angale es ausgehrochen, Servet verdiene perviertheit zu merden! Und ähulich netheite Relanchthon von einem anderen Auftrinitarier (Campanus), er fei "des lichen Galgens wichtig"!

Indem wir die weitere Geschichte Gervets bem Biographen Calvins überlaffen \*), nebnien wir ben Raben ber Biedertauferifden Bewegung, beren Bufammenbange mit ber antitrinitarifden immer fichtbarer murben, von Reuem auf. Co murbe ben 6. Muguft 1530 ein Conrad in ber Gaffen, mit bem Schwert bingerichtet, ber Die Gottheit Chrifti, Die Rraft bes Gebetes und die Buverläffigfeit ber erangelifden Berichte geleugnet batte \*\*). Unch murbe bas Gefet gegen Die Biebertaufer ben 23. November geidarft \*\*\*). Defolampad that auch bier noch fein Moglichfies, ben armen Berirrten Milberung bes Urtheils ju verwirfen, auch ba mo er auf feinen Dauf von ihrer Geite rechnen tonnte+). Mm bartnadigften mar ber Rampf auf ber Laubichaft. Giner ber Prediger und Gebulfen Defolampade, Gaft, ber nachmale in einer besondern Schrift bas tolle Treiben jener Schmarmer beschrieben bat, mar mit Sieroummis Bothanus im Februar 1531 nach bem Bomburger Thale abgeordnet worden, wo nameutlich in ben Gemeinden Leufelfingen und Rumlingen, Die Biebertaufer ibr Befen batten ++). Gaft batte an leiterm Orte eine fcarfe Bredigt gehalten, Die aber nichts verfing. Es murde nun zu Executionen gefdritten. Mit einer graufamen Gronie gegen bie Biebertaufer murbe bas Ertranten im Baffer ("bas Schwemmen") angewendet +++). Daburch ftieg Die Erbitterung. Ge mar eine fcmere Diffion, Die nun Defolampad erhielt, felbft fich unter Die aufgeregten Saufen ju verfügen und eine Rirchenfchau auf ber Landichaft ju halten; boch er geborchte. 3m Dai machte er fich auf +"), begleitet von einem Abgeordneten bes Rathe nud bem Stadtreuter. Gebon am

<sup>\*) 3</sup>m 4ten Banb bes Gefammtwerfes.

<sup>\*\*)</sup> Doe V. C. 28. Wie weit Detolampad bei biefem Progefie fich betheiligte, erhellt aus ben nur unvollftanbig vorhandenen Aften nicht.

<sup>\*\*\*)</sup> Doe V. G. 21.

t) Ein Beifpiel fiehe bei bergog II. C. 188. Bergi, anch ben Brief an Bar bian vom 31. Januar 1530, wo Defolampad einen befehrten Wiedertanfer Ricolans feinem St. Galler Grennbe beitens empfiehlt, Rop. f. 206.

th) Bergl. ben Bericht über bie Diffion in Gaft's Tagebnch, heransgegeben von Burtorf G. 2-4.

<sup>111) &</sup>quot;Sie follten", fagt Gaft, "burch bas gestraft werben, woburch fie fun-

<sup>† )</sup> Diefe Miffion muß gleich vor feiner Reife nach Ulm gefest werben, bie er am It ten bee Monate antrat. Beral, Baff C. 10.

Gingang bes Thales, im Aleden Giffach feste er fich roben Befchimpfungen aus. In Leufelfingen fam es ju formlichem Tumulte. Raum hatte Defolampad bie Rangel beffiegen und feine Bredigt begonnen, ale er von einem Rubrer ber Gecte unterbrochen marb. "Liebe Bruder und Schmeftern" rief Diefer, "wie lange geftattet ibr foldes bem gefdmierten Bfaffen, bem liftigen Burm, ber nach eurer Seele ftellt? Sagt ibn gur Rirde bingus mit feiner Lebre, Die bem Bort Gottes miberfpricht. Bir find bie mabren Glaubigen, mir baben ben Geift bes herrn und fonnen nach empfangener Taufe nicht mehr irren. Und Diefer, der von Riemand berufen und fein Blied unfrer Gemeinde ift, follte une lehren? Er mabut, ibm fei alles erlaubt, weil er obrigfeitliche Colduer bei ibm bat. Bill er nicht fcmeigen, fo jagt ibn gum Tempel, gum Panbe bingue! ibr merbet bamit Gott einen Gefallen thun. 11ne ift bie Babrbeit geoffenbart; niemand foll uns fürderbin mit alatten Borten verführen. Bir baben ju unferm Chaben gelernt, Diefen ichlauen Raten ju begegnen; laffet une bas 3och nicht mehr bulben. bas wir ebemale von unfern hirten baben tragen muffen; barum fort von ber Rangel!"

Defolampad ließ fich nicht einschüchtern. Rubig antwortete er: "Lieben Freunde! Bedentet mobl mas ibr thut. 3ch ftebe bier por Gott, bem gerechten Richter, ein Abgeordneter unferer gnabigen herrn bes ehrfamen Rathes, euch bas beilfame Gottesmort ju verfimbigen, und ibr unterfiebt end, mich befebalb von ber Rangel ju merfen ober gar mich umgubringen? Thut es, fo ibr billige Urface an mir babt, wiewohl foldes nicht euch, fonbern ber Obrigfeit gegiemt. 3ch trage euch Die Babrheit por und mas jum Seil eurer Geelen. Dient. Das follt ibr annehmen, fo ibr andere rechte Junger Chrifti feib. Sier giemt es fich nicht, Unfug angufangen, fondern friedfam ju autworten, und fo ich etwas Irriges febre, mir es zu beweifen. Fromme Leute find nicht alfo gefinnt, daß fle ihre Lebrer umbringen, mit Brugeln fle fortjagen, Aufruhr miber fie anftiften, auf Die Unmabrheit pochen und alles mit Toben erzwingen wollen. Eprannen haben bie Gewohnheit, alles mit Unfinn anzugreifen, wiber Recht und Billigfeit zu baubeln und feine Strafe anzunehmen. 3ft Jemanb unter euch, ber mir beweifen tann, bag ich falich gelehrt babe, ber geige es an."

Gine Antwort von Seiten der Bauern wurde indessen nicht abgewartet. Der Rathebote befahl ihnen einsach bei ihren Giden, fich ruhig zu verhalten und ben obrigkeitlichen Anordnungen fich zu fügen.

# 3. Rirchenbann und Rirchengucht. (Squodalwefen.)

Defolampad verfehlte ficht nicht, daß die Reformation icon jest in ein neues Stadium getreten fei, wo es mur ebenso nothwendig fein werde, gegen ben Riffbranch ber evangelischen Arribeit, wie bis dabin gegen veralleten Aber-



glauben ju tampfen. "Bir miffen es," fcreibt er an 3wid in Conftang, \*) "icon von ber Beit ber Apoftel ber, wie ber Glaube nicht Jebermanns Ding ift. 2Bas mundern wir une baler, wenn nun fo Biele neue Gobenbilder in ibren Gergen fich bilben und Diefe Ginbilbungen vertheibigen? Daber Die ichwarmerifden Biebertaufer und Die bartnadigen Beitreiter alles Ginnbilb. lichen (symbolomachi pervicassimi); baber sift bie Belt voller Seuchler, beren Sartbergiafeit unr ber Beift Gottes an erweichen im Stanbe fein wird; baber auch ber fieblofe Gifer und ber geiftliche Sochunth, ber Undere ju verbammen fo fonell bereit ift, fo bak, wenn fie Deifter maren, Chrifti Richterftubl überfluffig murbe. Raum ift burd Gottes Onabe in unfern Rirchen ber Grauel bes Defopfere abgefchafft, fo brangen unn bie neuen Seiligen (sanctuli) auch auf Abichaffung ber von Chrifto felbft eingefesten Sacramente. Das thut une ber Teufel an! Rebit es bod nicht an Golden, welche burchibre beraflitifden Schriften, Die eben fo buutel, ale verfchmist find, ben Gacramenten fowohl ale ber driftlichen Liebe feindfelig entgegentreten, und bie unter bem Schein Die Biebertaufer gu befampfen, Die Zaufe fammt bem Abendmahl über Bord merfen! Gin Seilpflafter, arger ale Die Bunde felbft! Muf baffelbe Biel fteuern auch Die los, welche barauf bringen, bag bas Schwert bes Bannes bei ber Reier bes Abendmable geichwungen werbe. 3ch finde nirgende, bag Baulus bas Geraufd bes Forume in Die ftille Reier bes Gabbathe eingeführt habe. Bobl befiehlt er, bag Jeber fich felbft prufe, aber nicht bie Bemiffen Anderer gu prufen. Bir merben beffer unferer Bflicht gemag banbein, wenn wir bie gefallenen Bruber burd evangelifden Bufpruch unter vier Mugen (privatim) gurechtmeifen und ihnen gureben, bon ber Reier bes Abendmable fich ferne ju balten, und bis auf Diefen Zag bat une niemand verachtet. Gottlob, bag bie weltliche Dbrigfeit ale Bemabrerin bes Gefeges Die Beiben (Die Daffe ber naturlichen Menichen) in Ordnung halt, mabrend mir indeffen Die Bemiffen ber Gingeluen burch bas Bort Gottes fcbreden."

Mit bien festern Morten bat Deckampab bereits ben Grundgebarten ausgestrocken, ben er mit besonderer Borliefe aufgriff und ibn gegen anderweitige Anschen, bei filt auch gegen bie Bedenfen burchgrüßen sindet, bie fich von befreundeter Seite, wie von gleingli bagegen erhoben, seinen Gedanken weren Kei de nich an un und ber Kie den nicht.

Benn man fich an alle die Migbrauche erinnert, welche die alte Rirche mit dem Rechte zu binden und zu lofen getrieben, das Christus feinen Jungern gegeben hatte, \*\*) an die Bannstrabse und Juterdicte der Rapste, so be-

<sup>\*\*)</sup> Ble fehr Defolampad diefen Mifbranch bes Bannes rerabicheute, geht ans ber icon im Jahr 1525 erichiennen Schrift (Elleboron) gegen ben Livenere Theologen, 3 a co b L a tomus hervor, ber feln Buchlein "von ber Beichte" angegriffen hatte.



<sup>\*) 3.</sup> Januar 1530. Epp. f. 200.

greift man, daß eine Rirche, Die fich foeben vom Joch ber Briefterschaft befreit batte, fich mehr als einmal befann, ebe fie wieder unter ein foldes Soch fich ichmiegte. Auch bie wohlgemeinteften Rathichlage, fobalb fie von geiftlicher Seite bertamen und ben Geiftlichen ein Recht bes Bannes einraumten, fonnten ben Berbacht erweden, als wolle ein neues Bapfithum an bie Stelle bes alten treten. Die Reformation hatte bas Anfeben ber Obrigfeit wieder bergeftellt, ber romifden Torannei gegenüber, welche fich rubmte, ben Raden ber Ronige und Rurften unter ibr Jod gebengt ju baben. Bieberum batte Die Obriafeit bas Wert ber Reformation entmeber von fic ans geforbert (wie in Burich und Bern) ober es boch an Die Sand genommen und in Die rechte Babu geleitet (wie in Bafel). Gollte man ihr nun nicht bas Bertrauen fchenfen . bak fle als driftliche Obrigfeit auch fernerbin ibr Anfeben gebrauchen werbe, ben theuer erfauften evangelifden Blauben aufrecht ju erhalten und vor allen Dingen ben Freveln und Laftern ju fteuern, burch welche Diefer Glaube geschmabt und Die Gittlichfeit gefahrbet murbe? Diefes Bertrauen batte 3minali in vollem Dage ju feiner Obrigfeit, und auch in Bern ftellte Bertold Saller Die Bachfamfeit über Die Rirde ber Dbriafeit anbeim. Defolampab bagegen faßte bie Grage grundfattlich auf, vom Ctandpunft ber Rirche aus. Dbue ber Dbrigfeit ibre Rechte ju fcmalern auf bem flaatlichen (politifchen) Gebiete und obne ibr auch allen Ginfluß auf Die Rirche abgufoneiben (benn eine gangliche Erennung von Rirde und Staat nach unfern modernen Beariffen lag nicht in den Gedanten jener Beit), wollte er boch auch um beil ber Geelen Die geiftlichen Buchtmittel in Ummenbung gebracht miffen, melde ber Rirde, b. i. ber Gemeinde bes berrn, allein aufteben, und melde burd bloke Mumenbung gerichtlicher und polizeilicher Strafen nicht erfest werben fonnen. Dit Recht ift er ale berienige unter ben beutiden Reformatoren bezeichnet morben, melder in Diefer Sinficht am meiften einem Cal. vin und Rnox porgearbeitet bat, boch in einem milbern, von aller puritanifden Sarte entfernten Beifte. \*)

Wie er fier das Verfaltnig von Staat und Kinke, oder sagut wit iher, von meltlicher Obrigleit und hriftlicher Jucht gedacht, geht am beutlichsen aus seinem Beispechschie mit Im in al i kerne. Nutre dem 17. September (1530) skreibt er solgende goldene Werte, die nech jezi der Beachtung werth von ""), plusterfaßfect als der Antichess sich ist eine Sedigsteit, neckle die Muterität der Kirche sich aumoste. Die Obrigleit sich er des Schwert, und das int Becht. Allein Christia dar und die Kreize sich von der Verlagten und die Unter Anticke sich und die Kreize der der die Verlagten und die Kreize der die Kreize der der die Kreize der der die Kreize die Kreize die Kreize die die Kreize der die Kreize der die Kreize der die Kreize die die Kreize die die Kreize die die die Kreize die Kreize die Kreize die Kreize die Kreize die die Kreize die Kreize die Kreize die Kreize die Kreize die

<sup>\*)</sup> Bergog II. G. 192.

<sup>\*\*)</sup> Opp. VIII, p. 510.

. tan übergiebt jum Berberbnig bes Fleifches (1. Cor. 5, 5). 2Bo aber alle Schuldigen por ber Obrigfeit muffen ericbeinen, ba wird entweder ber Staat fein Schwert abstumpfen und burd bie Schonung, Die er gegen Benige ober Biele aumendet, es unnus machen, ober er wird burch allgu große Barte bas Evangelium verhaßt machen. \*) Bubem werben wir die Bruber nicht beffern, fondern fle verratben, indem wir fle ber Obrigfeit verzeigen. Chriffus bat nicht gefagt (Matth. 18, 17): "wenn er bich nicht bort, fo fage es ber Obrigfeit," fondern "ber Rirche" (Gemeinde). Deghalb will ich aber nicht mit ben Biebertaufern unfere Dbern von ber Rirche audichließen. Rur ift ibr Balten ein anderes, ale bas ber Rirde, Gie fann mandes tragen und thun, mas bie evangelifche Reinbeit nicht aut beifit. Gie bulbet g. B. Die Juden mit ibren Brivilegien, fie muß ein Muge gubruden ber ichlechten Dirnen balber: genng fie geftattet mandes, um großere llebel ju verbuten, mas aber Die Rirche mit nichten fich tann gefallen laffen. Deghalb, mein Bruber! halte ich es aus quten Grunden für meine Pflicht, unfere Rirche ju ermabnen, bag fie bas von Chrifto ibr anvertraute Amt ber Coluffel nicht vernachläffige."

Defolampad überfandte gugleich feinem Freund ein Egemplar ber Rebe, bie er in biefem Sinne vor bem versammelten Rathe gehalten batte. \*\*)

Wenn num auch die Regierung, weniger theologisch geftimmt, nicht in alen Sinden auf Defelampabs Gebandt eniging, so unterließ sie doch nich, ihren obersten Pfarrer auf eine Bersammlung in Narau abzuchnen, welch biese Angelegnsbeit wegen im September fantfand. \*\*\*\*\*\*\*) Allein auch bier hat berleinung Wick; namentlich trat ihm hier der Berner Reformator, Bertold Haller entgegen, ?) der an der Dereberrfückseit des Staates liter die Riche stiede frühliet. Man sam zuleht überein, die Mehnungen anderer Kirchen dar über einzubofen.

Du Bafel felbit erlitten Defolampade 3deen mancherlei Mobificationen, worauf bann enblich unterm 14. December (1330) eine Berord nung mergen ber Banne erichien, ††) welche ftatt ber gwolf Manner, in beren Sanb

<sup>\*) &</sup>quot;Durch ju vieles Schnengen wird nur bas Blut hervorgelodt," helßt es unter anderm in bem oben angeführten Brief an 3wid.

<sup>\*\*)</sup> Oratio habita vernacuto sermone coram senatu Basileensi anno 1530. de reducenda excommunicatione apostolica, Epp. f. 112, 3m Musug bei Gergog II. E, 192 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief an Babian vom 27. Cept. f. 189.

t) Auch an ihn hatte Defolampad javor gefchrieben und ihm andeinander gefest, wie die Rraft bes Bortes und ber Zuspruch aus bemfelben mehr wirte, als die weltliche Strafe. Bgl. Rirchhofer, Bert. haller G. 162. 63.

<sup>††)</sup> Driftung wie ber Baun foll gebraucht merben (Mupt) Abilgu. Gernt. I. p. 77. Ge find darin freilig nach fehr beite gefehlich Bestimmungen entibalten, j. B. wer eine Weffe beimdt, wird das erfte Mal um ein Pinnb, das zweite Mal um piert, das britte Mal um ber, das berte Mal um ber Pinnb gefraft. Roch welltere Mberteschlieft ist fill Berdaumung auf Edd.

erft Defolampad die Kirchengucht zu legen beabstückigte, blos an jeder Gemeinde brei ehrebere Wänner vom Matthe, und je einer von der Gemeinde dem Pflere ru und den Selften beigegeben wurden, in deren Schwe untrimiglich der Bann allein, lant Reformationsberdnung gelegt worden war. Auf dem Laude sollte der Bann eftelsen and bem Pflerere, dem Deterogt und gwei vom beiem befeldten Rednuten. Ber biefer Runnefsörde betaten die Algadren, necht dem nen, und fonnten nach derimaliger Wannung vom heiligen Mendmaßt ausgeschoffeln werden. Die Namen der Gebannten wurden öffentlich in der Kirche annoterial.

Märe der Bamt ein in der firifdichen Sphare gebiteten, so mürde er abglicher Beisse erreicht haben, was sich Defolampad von bessen von besten Gincichung versprach, obglich auch bier zugegeben werben muß, daß in der Muslissen sich manches anders gestaltete, als in der Theorie. Lederließsädeiten wurden besten der einer der eine Defolampad diest erspart. I Allein die Bernissigung des Kichtigken mit dem Bürgerlichen sührte auch bier zu eigenthümlichen Constitute. Die weltsiche Strofe follte gutolge siener Berrednung nicht ausblieben fie bet Untwisseringen der feben den der Kirche sich eine Abgestein der Benn verharte, ohne mit der Kirche sich ein Mittelie der Abnahm verharte, ohne mit der Kirche sich eine Mitteliegen der ernstlicher Ahndung verboten sein, mit einem solchen in tagend eine Gemeinschaft zu treten, im Besiehung auf "Giffen, Zeinlen, Mahlen, Baden, Kausen und Verfaussen, Besten und Verfaussen, der der der der Verschlichen Verschlichen und Verfaussen, Besten und Verfaussen, der der der der Verschlichen von der Verschlichen Ve

Das Christentijum und die Begungung besselten in Wort und That gabt alse Bringerpflicht, und wenn die Ummirbigen vom Tisch vos des Gerra ansgeschichten wurden, so wurde das Weghteiben von demiesten ebensoftenung geschwied un bennet, welche dabei zu ericheinen nicht nur das Recht, sowdern auch die Michigen beiten. ")

Dieß führte gu neuen Berwirfelungen, nicht nur mit solden, die ans Getingichaughung des Sacramentes fich vom Genufie beffelben fern hielten, sonber auch mit achtungewerthen und driftlich gefinnten Mannern, die Gewiffenblalber an einer Keiter nicht theilundemen wollten, die iber Anflott vom bei

und Land nach fich. In einer "feilaterung" über bas beim Bann einzuhaftenbe Berichten (Antiqu. Gernl. p. 102) mirb ber Decalog jum Gennbe gefegt ma jumr nach nach ber alten fatheilich intherifden 3abitung ber Gebet, nabpend im Defalampalifden Ratchismus (f. ausgeb. Schriften 1972, 2), fich bereits die erferintet Sabitung fintet Sabitung fintet Sabitung fintet Sabitung fintet Sabitung fintet Sabitung fintet Sabitung fintet.

<sup>\*)</sup> Beifpiele bei Bergog II. C. 207 und Gaft's Tagebuch G. 11 und 12.

<sup>&</sup>quot;) Big. Rifetam de son communicantibus vom 23. April 1331. (Antaques Geral. I. p. 105). Millen, het nobe ber "Genfalen"ingen Minish mit seinen bei m Rhemmah i für ju beihrigen, ward gebeten, fiß auf ben nächten einem Antagen bei von "Muspikaru" dingaben aus bi ten Banden vorquiragen, no man ihren "mil gelitifiere folif Kutwort ju geben breit iris weite, bermaßen, abis fin film kutwort in gesten bereit iris weite, bermaßen, abis fin find bereiten gestengen aber.

ligen Abendmahn nicht entsprach. War dieß doch der Fall mit dem berühmten Rechtsgefebrten Bonifacius Amerdad, Diefer, ein Freund bes Jafink und Erasmuns, und vielleicht wir diese im Sergen der alten Kirche zugeschon, glander jedenfalls in der Abendmahfsieher Desemban nicht dem rechten Ausbruck desfien zu füben, was er im Sarrament des Marers verrhete. Er bliebe deher won der Keier des Angleise weg, wurde aber zur Verentmortung gezogen. Bei näherer Exchterung zeigte fich indeffen, daß die von ihm formutirten Sige ) mit der Desembandbifchen Lehre kinekweigs unwerträglich waren, und desemband die fich under und Desemband von den Baste Communion.

Much bas Inftitut ber Gunoben erhielt nicht bie gebeibliche Entwidlung, Die Defolampad ibm zu geben minichte. Die Reformationsordnung pon 1529 batte Graminatoren aufgeftellt, welche Die Aufficht über Die Beiftlichen ju führen batten rudlichtlich ihrer Lebre und ihres Bandels. Es murben Diefe bestellt aus bem gelehrten (geiftlichen) und bem weltlichen Staube. Diefe Examinatoren follten alljahrlich zwei Synoben veranftalten, Die eine acht Tage nach Oftern, Die andere auf Martini, und zwar in ber Stadt. Alle Leutpriefter und Diatonen von Stadt und Land batten auf Diefen Sonoben an erideinen und Jeber mar verbunden angugeigen, mas er Strafmurbiges und Mergerliches an bem Andern gefunden. Diefe Censura fratrum mar mobl gemeint; aber auch fie tonnte leicht migbraucht werben, und barf man fich munbern, wenn je nach ber Stimmung, Die in ber geiftlichen Korpericaft vorwaltete, Diefe Cenfur bas einemal in gebaffige Mugeberei, bas anderemal in ichale Complimente umfching! Bir find es aber bem Unbenten Detolampabs foulbig, ju berichten, baß feine Bedanten mit einer Sonobe bober gingen, und bag, wie er in ben Bannen Die Bresboterialgewalt ber Rirche ju verwirflichen fuchte, er auch von ber Spnobalverfaffung, wie fie bie reformirte Rirde auch fpater erftrebt (Die Baster Rirche fle aber bis gur Stunde noch nicht erlangt bat) eine richtige Ahnung batte. Dies geht aus feiner Synobalrebe vom 26. Gept. 1531 bervor, Die wir ale feinen Schmanengefang betrachten fomen und Die wir in ber Beilage mittbeilen. \*\*)

\*\*) Muegemablte Schriften V.



So hatte Ordolampad, getren dem Wecte feines herrn und Melfterd, ben Tag, den ihm Gott ichentte (und es war oft ein heiger Tag), treulich jur Arbeit deungt. Er hatte nicht gewartet bis die Nacht femmer, do Miemand wirten fann. Die Nacht brach berein ohne sein Justynn und überralchte den treum Dieter mitten in der Necht brach bei den Justynn und überralchte den treum Dieter mitten in der Necht

#### 6. Die Rataftrophe.

Die Racht brach allerdings berein; junachft über Die evangelische Rirche in ber Schweig. In Demfelben Monat Rebruar (1529), in welchem Die Reformation in Bafel jum Giege burchgebrungen, batten Die 5 Orte Uri, Gemes, Unterwalben, Bug und Lugern mit Ronig Ferbinand ein Bundnig gu Relbfirch gefchloffen, bas ben 23. April ju Balbebut formlich beichworen marb. Bergebens maren fie ermabnt worden, von Diefem Bundnig abgufteben. Die Erbitterung batte ben bochften Grad erreicht, ale ein reformirter Brediger, Salob Repfer, (genannt Schloffer) im Gafterlande aufgegriffen, nach Compa gebracht und bort verbrannt murbe. Dieß führte gu bem erften Rappelerfriege, in meldem Comeiger gegen Comeiger in Baffen geftanben. Rur mit Dube mar auf Inreden bes Landammes Mebli von Glarns ein Friede gu Stande gefommen, ber ben 26. Juli 1529 gu Maran gefchloffen murbe. Aber 3wingli batte bem Frieden nicht getraut. Die Rluft war nicht befeitigt. Rene Bermidelungen traten ein burch Die Erledigung ber Abtei St. Gallen. Bon beiben Seiten murbe wieber eine brobende Stellung eingenommen. Roch einmal mard in Ligern bas Rriegsbanner entfaltet, um bas bie 5 Drte fich ichaarten. Roch einmal jogen Die evangelifden Rriegeichaaren über ben Mbis. Much Bafel fandte feinen Bugug. Illrich 3mingli, ber bas hauptbanner von Burich begleitete, ftarb auf bem Schlachtfelbe gu Rappel, ben 11, Oct. 1531, Defolampab, ben bie Radricht von ber erlittenen Rieberlage gur ichlimmen Ctunbe traf, batte mehr als einen Tobten ju beweinen. Much fein treuer Gebulfe Sieronomus Bothanus mar geblieben. Er mar mit noch 13 Burgern Bafele in dem Treffen am Bubel gefallen. Bor allem aber ging 3mingli's Tob bem treueften ber Freunde nabe. Er fdreibt Darüber an Capito") (22. Dct. 1531): "Ilnfer in jeber Begiebung unvergleichlicher Zwingli ift mit bem Abte von Rappel (Joner), bem Comthur von Rugnacht (Schmidt) und mit 13 andern gelehrten und madern Mannern , beren Ramen mir noch nicht befannt, und bie nach ber erften Rie' berlage bem Zeind in Die Bande gefallen find, bem Tob erlegen. Die Buth und Robbeit ber Zeinde lagt fich nicht befchreiben. Bas wollen wir noch llebles reben pon ben Turfen? Gie baben fie weit übertroffen an Graufamfeit. Den elendialich verftummelten Abt von Rappel baben fie ber Mugen beranbt,

<sup>\*)</sup> Epp. f. 137.

ibn in eine Kutte gebullt und auf die Kangel gestellt, daß er predige, ben Zwingli gereiffen. Dir ichaudert foldes zu ichreiben; das vergoffene Bint ichreit aum Simmel!\*)

Beit mehr und tiefer aber noch, ale Die Robbeit, Die auf bem Schlachtfeld fich außerte, mußten ibn Die lieblofen Urtbeile febmergen, Die nicht nur Die papftlich geffunten, fondern gutber und die nach feinem Ramen fich nannten, über ben Belben fich erlaubten, ber, wie mit bem Borte, fo gulest auch mit bem Schwerte für Chrifti Sache gefampft batte. Letteres batte befonbere Luther migbilligt, ber mit Recht bem Evangelium feinen andern Gieg wollte errungen wiffen, ale burch bas Bort. Much Detolampad frimmte biefen Grundfat bei. Er vertheibigte aber 3mingli gegen unbillige Bormurfe bamit, bag er geigte, wie er einfach ber Gitte bes Laubes und ben Befehlen ber Obrigfeit gemaß gebanbelt babe. "In unferm Comeigerlande," ichreibt er an feine Arennde Com und Frecht in Ulm (8. Rovember), "ift es nichts Unerhortes, daß auch die erften Beiftlichen, felbft bemaffnet bei bem Sauptbanner fich einfinden. Unfer Bruder ift alfo nicht ale Beerführer, foubern ale guter Burger, ja ale befter birte, ausgezogen, indem er nicht verschmabte, mit ben Geinen au fterben. Er bat fich nicht bervorgebrangt ; im Gegentheil gab ber Rath nicht an, baf er langer an Saufe bleibe. Er batte felbft bas Merafte poraus. gegont und voransgefagt. Biele batten ibm auch Reigheit vorgeworfen, wenn er fein Beleite verweigert batte. Hebrigens mar er, wie in andern weltlichen Runften, fo auch in ber Rriegetuuft moblerfabren." \*\*)

Mir De folampad waren um aber die Augen der Jürcher gerichtet, auchdem sie ihrem I mir gli verloren. Wer founte ihn besser eiter, würdiger erfesten, als er? Der Gouvent der Jürcher Gefüsigen mößlie ihn einstimmig 
mm Nachfolger, und der Juda sollte ihn von der geschefenen Websie benacht benacht 
richtigen. Des denmyde leinte dem Ruffahr in einem Geferieden wen 1. Non. \*\*\*)
Er damtte sir das cheunsolle Justausen, erstärte auch, daß wenn er wegsiehen wollt, er nügenwolle siehe singinger, als nach Jürche boch nicht als



<sup>3)</sup> Bigl. and ben Biefe an Buher vom Ar. Och Köpp. I. 188 b. — Detslams pad den greate um niefe Ziel mit feiterm. "Die is" fertig genorten, an dem er angeftrengt (obstinato mentis proposito) arkeltett. (i Brief an Buşer vom 18. jaii 1831. Epp., f. 187.) Marchen ersisien vom ihm in demsfelden Jahr der Gemmentar über Da nieft. Der Gommentar über die terliefeten Bropheten: Hong zah, G. ach arie am De Alle ziel mar bereits 1527 ersisienen, wie mie auch das ersis Esplieft des Propheten Ggedeit. Der gange Gemmentar über rieftere, wie den über der, den mie Melde al. a. m. wurde nach feitzem Zieler, wie nach über Jahr. deren and nießt gang volländiges Gergrichtig feitere Gerftlen Rubet siede der jang volländiges Gergrichtig feitere Gerftlen Rubet siede der fein Andang jur Lebendychickte, womit zu verzielichen die Berichtigungen bei Gerzeg II. E. 250 ft.

<sup>\*\*)</sup> Epp. fol. 211 b.

<sup>\*\*\*)</sup> Epp. fol. 212 b.

Bfarrer, fondern ale ber geringften Diener einer. "Allein," fabrt er fort, "wie jest die Sachen in Bafel fteben, fo febe ich nicht ein, wie ich mit gutem Bemiffen an eine Entfernung benten burfte. Goon in alten Beiten icheufte man benen wenig Bertrauen, welche ibre Rirche verliegen, um einer andern vorzufteben. Der Unbeftandige wird feine Bergen fich feft verbinden, und gwischen wei Stublen fcmantend wird er fich lacherlich machen. 3ch tann nicht lengnen, bağ mir vieles in neiner Rirche nicht gefällt. 3ch weiß, wie Bielen ich verbafit bin, wie wenig ich bei ben Meiften ausrichte; bod bas alles muß ich tragen und barf es nicht blos abicuttein. Ich munte fürchten ben Born Gottes auf mich au gieben, wenn ich begbalb meine Stelle verlaffen wollte, weil ich mich meigerte, bas aufgelegte Rreug gu tragen. Die Beisbeit gebietet, mobl abaumagen, mas unfere Schultern vermogen. 3ch erliege faft icon unter ber gegenwartigen Laft; wie thoricht mare es, eine fdmerere auf mich ju nehmen! Bielleicht murbe ich mich baburch weniger an meiner Rirche verfündigen, welche leicht einen beffern Arbeiter erhalten tonnte, ale an ber eurigen, ber ich einen fo wenig tuchtigen anbiete. Gleichwohl mare es aber auch eine Berfundigung an meiner Rirche, welche mit mir mehr als einmal Diefelben Gefahren bestanden und fich and nicht in allem undantbar erwiesen bat. Gott bemabre mid, baf ich querft ber Undantbarteit beidulbigt merbe. Muf ben Rall bin, daß jene (meine Rirche) undantbaren Ginnes mich forttreibe, ja auf ben Rall bin murbe ich jedem Rufe bes herrn folgen."

Un ein Fortgetriebenwerben burch bie Basier tonnte er im Ernft nicht benten. Aber weber er, noch bie Freunde in Jurich abnien, wie balb jener Ruf bes herrn in anderm Ginne an ibn ergeben werbe.

Die Racht brach auch über ihn herein, die Racht des Todes. Sein gart ter Körper unterlagden überschaften Anstrengungen. Ein Geschwart (Anthrax) an dem sogenannten beisigen Beiten griff juerft seine durch Nachmaden geschwächte Gesundheit an. Ungeachter der heftigen Entzindung und der dadurch verursachten Schwerzen leigte er noch einige Tage seine Predigten und Borselungen fort; deb dab warde er genichtigt abs Bett zu füller.

### 7. Das Rranten- und Sterbebette.")

Raum hatte fich bas Gerucht von ber ernftlichen Erfrankung bes theuern Mannes in ber Stadt verbreitet, so bemachtigte fich eine allgemeine Unruhe

<sup>9)</sup> Wie hatten und dodt hauptschildig an ben Bericht eines Kngengengen, "ber eitene leigten Mirm bedaucht und bie Magen fün gegerächt sollt, bes Gimus Gron aus in feinem Brief au Goplie, abgebrucht jewohl in der Borrete zu Deldamphoß gehörligt, (Argentor 1834. 4.) alle im Mignaug zu beit Mignau herne Abp. Dec. et Zwinglift. Der Bericht Gund ein gericht gegebrucht gebrucht zu der gegebrucht gebrucht zu der gegebrucht in der "ferügfiehten Sammlungen von alten und neuer theologischen.

der Gemuther. Der Rath ermabnte Die Mergte, alle Mittel ibrer Runft aufen. bieten, bas eble Leben gu retten. Debrere Ditglieder bes Ratbes und angefebene Danner ans der Burgerichaft fanden fich perfonlich an feinem Rranfenlager ein ober erfundigten fich nach feinem Befinden. Defolampad taufchte fic nicht über bas Bedenfliche feines Buftandes. Den 21. Rovember, ale fich Die Ramifie eben au Tifche fegen wollte, rief er fle gu fich und bereitete fie auf feinen Seimgang. "Gramt euch nicht, meine Lieben," fprach er, "ich icheibe nicht auf ewig von euch. 3ch gebe jest aus biefem Jammerthal binuber in bas ewige Leben. Freude foll es euch fein, mich balb an bem Orte ber emigen Bonne ju miffen." Darauf feierte er mit feiner Frau, ihren Bermandten und Dienern bes Saufes bas beilige Abendmabl. \*) Alle gerfloffen in Thranen. "Diefes Dabl," fprach er, "Das ich jest mit euch genieße, ift ein Beichen meines mabren Glaubens an Chriftum Jefum, meinen herrn, beiland und Er-Jofer. Das treue Beichen ber Liebe, Das er uns hinterlaffen bat, foll auch mein lettes Lebewohl an euch fein. Lebe ich bis morgen, fo feire ich es noch einmal mit meinen lieben Amtebrudern und Freunden in Chrifto."

Er erlebte in der That den folgenden Tag. Und nun berief er durch feinen treuen Diener und Sausgemoffen G un belfing er die fammilichen Beiftlichen der Stadt zu sich und rebete fie also au. "Ihr febt, lieben Bridber! wie es um mich fiebt. Der Serr ift da, er ift gekommen; com ich frebt. Der Serr ift da, er ift gekommen; com fibrt er mich

Saden aufs 3afe 1743-7) Die "Comminngen", wahrschiellich eine Geriffenn ber ""nichfubligen abgreifeten, unter 26i ge. et 2. etfenn bernangegeben, habe ich is wenig ale bas Gunntliffinger'ifet Driginal feithe freidter finnen mub bifde mich aber in bemiftion Bull wie nien Borganger der gege (II. G. 200 ff.), ber fich in Betreff biefen Attention bei in Entitle biefen feit ne Borganger der f. C. o. o. ff. 3, gedellen bet.

<sup>\*)</sup> Wie fann man noch bebanpten, Die Rrantencommunion fei nureformirt, ba bie größten Lehrer biefer Rirche ans alter und nener Belt bas Dabl bes herrn noch auf bem Sterbebelle mit ben Ihrigen ale Abichiebemahl gehal. ten haben? Defolampabe Beifpiel fiebt ja nicht allein. Ane unjerm 3abr: hunbert bilbet eine murbige Barallele junnfrer Sterbefcene bas, mas une von que ter Sand ans Coleiermadere lesten Stunben mitgetheilt wirb. (,, Mus Chiefermachere Leben in Briefen." Berlin 1858. Bb. II, G. 482 ff.) Bie fonn: ten aber biefe Manner, fragen wir weiter, wie fonnten bier ein Defolame pab, bort ein Schleiermacher, ein foldes Berlangen nach bem Dabl bee herrn haben, wenn es ihnen nichte mar, ale, wogu man bae reformirte Abendmabl machen will, ein Leeres Beiden? 3nm Ueberfing fubren mir ans Defolampabe Schriften noch eine Stelle an (Kpp. fol. 116 b.), bie geigt, wie ibm ber Sunger und Durft nach bem Sacrament auch mabrenb feines Lebens feinesmege fremb mar; Hunc panem et potum exurio et sitio, non ut in me convertatur sicut corporalis cibus, sed ego in iffum vertar et spirituali cibo spiritualis fiam, ut cum fuero ego in Christo, Christus quoque in me manens, atpote in sacramento sumpto per gratiam suam operetur sua opera.

weg von binnen. Da Die Sachen alfo fteben, fo babe ich euch erft rufen mollen, um meine Geele mit meinen lieben Freunden burch aufrichtige Freude in bem herrn ju erquiden. Bas foll ich euch in biefer legten Bufammentunft fagen, ihr Diener Chrifti, Die ihr burch Die gemeinschaftliche Liebe gum Berrn, burch baffelbe Streben, Diefelbe Lebre aufe inniafte unter einander verbunden feid? Durch Chriftus ift une bas Beil erworben und Die vollige Boffnung auf ben Gintritt in bas Reich Gottes; baber fei ferne von une alle Trauriafeit, alle Aurcht bes Lebens und bes Tobes, aller 3meifel und Arrthum. Das allein, Bruber! liegt une ob, bag wir in ben Auftapfen Chrifti, welche mir icon langit betreten, beständig und treu verbarren, Die Reinheit ber Lebre unbeflect erhalten und unfer Leben in allen Studen bem Borte Gottes gleichformig machen. Go wird Chriftus ber herr, welcher machtig genug ift und über Das Geinige macht, fur Das Hebrige mohl forgen und feine Rirche beicuten. Boblan benn, Bruber! Laffet euer Licht alfo leuchten, bag Gott ber Bater in euch verflart und ber berrliche Rame Chrifti burch bas Licht eures Lebens und eures aufrichtigen Glaubens gepriefen merbe. Saltet euch in mabrhafter Liebe umichlungen und bringet euer ganges Leben gu, ale in ber Begenwart Gottes. Bergebene fucht man burch bloge Borte Frommigfeit einjuffogen; es bedarf ber Beisheit, bes Lichtes, bes Lebens und einer mabrhaft bimmlifden Gefinnung, wenn wir ben Satan befiegen und befonders zu unferer Beit Die Welt ju bem herrn Chrifto befehren wollen; benn, o Bruber! welches trube Gewolf fleigt auf, melch' ein Sturm nabt fich, wie febr nimmt Die Entfremdung ber Menichen von Gott, ber Mangel an Glauben überband! Euch aber gegiemt es, festaufteben und auszubarren; ber Gerr felbit mirb ben Seinen beifteben. D tonnte ich mit euch Die Gefahren theilen und Diefes Leben für Die Babrbeit babin geben; boch es bleibt ja ungertrennt Die Liebe und ungufloslich bas Band in Chrifto. Die an ibn glanben, baben Alles unter einander gemein!"

"Daß ich des Berbrechens beichuligt werde," fuhr er dannt auf feine gerfon übergebend fort, "die Wahrtzeit verfalisch zu haben, timmert mich nicht. Durch Geites Gmade trete ich mit einem guten Gemissen vor den Richterfinds Chriffi. Da wich es offendar werden, daß ich die Kirche nicht verführt babe. Ich lasse einem als Zeugen blefer meiner Verscherung zuräd und befählige ench als Solde in biefen meinen leisten Aufmussagen."

Bun reichten ihm die Umstehenden die Halbe und geloben ihm, für das Bohl der Kirche fernechin Sorge zu tragen. Die Abendmahlsbeiter, die nach inner Atteiberung Orfolomundd um vorigen Tage num aus im Kreife der Gestlichen fich wiederloss in gereichten. Aus Mystellen fie der Schöftlichen fich wiederlossen follte, nuterblich. Einige wollten sie der Schöftlicher in seque unt her folgenden Tag verführen. Am Mystelle der Apfarret zu Et. Beter, hielt die Wiederschoftung für Kreffühlfig, da der Getrebunde ichen mit ieitere Rauntie commanteri daer. Detolampad gab sie den damit uprieden. "Ach medi wohl," droch er, "dob sie Gestligtet nicht in dieserlichen Järdem und im

Effen (des Mundes) besteht, sondern im innern Genießen durch den Glauben, dager ich nicht drauf der dingen will. 3ch will auf folgede eurer giebe angeig baben, do ich ge blos darm begeder bade, mu mich mit end in rechter Liebe und Einigkeit zu erzulchen und von euch Abschiede zu nehmen." Und mu verlieben in die Geffilden. Des folgenden Lagel ließe rien Kituder vor sein Bett kommen, deren ältestes nicht über der Jahre alt war. Dezleich sie nicht fählig waren, des fichelben Waters Wester zu verstehen, so ging dech Setzefenben Rund von dem über, wevon sein derz erfüllt nen. Bettilgend beracht er Gegensworte siere sie und zu führen durch bei gärtlichen Liebe folungen den and den Kinderen verfändlichen Ausberad. "Webfan, du Ensehn, durch der Bettilgen Liebe, das der Lieb Gott euern Vater." Dann emplat er sie der George der Mutter und der Schwiegermulter.")

Rich einmal melbeten fich die Gefälichen. Sie vertrachten die Racht einem Sterebetette. An einen eben eintretenden Freund ließ der Sterebete die Frage tichen, mas er Reuts fringe "Richt," antwortet der Freund. "Mer ich," erwöhrete Deckompad, "mil Die eines Reues sagen: ich werde bald die dem herern Christis fein." Alls man ich fragte, ab ihm das Licht beidwertlich, bettette er auf das Germit den Worten: "hier ist licht die genun."") Gen trach die Worgenrichte des 24. November? deran, das die Getrebfund führe, Auch bettet er den 51. Pfalm (den Bußplaim Davide: "Gott sei mit gnadig nach deiter er den 51. Pfalm (den Bußplaim Davide: "Gott sei mit gnadig nach deiter zu gesen Gitter) die zu Ende unter tiefen Geufgern. Dann

<sup>\*)</sup> In ber Rolge hatte fich Capi to ale Stiefvater ber Rinber mit Liebe angenommen. Enfebine franfelte icon mabrent bee Batere Lebzeiten. In bemfelben Brief an Capito, in welchem Defolampab ben Anegang ber Baeler Reformation melbet, beißt es: "Dte Gefundbett meines Enfebine balt nicht Schritt mit feinem Bachethum. Gin Rartarrh mit Suften tobtet ibn faft. Doglich, bag ber herr ihn gu fich ruft." (bei Berbes p. 141 rgl. p. 143.) Die moberne Centimentalitat bat an bem ,,falten Ton" Unftog ge: nommen, mit bem ber Bater von bem "tobtfranfen Cohne" fpreche (Dche V. C. 659). 2Btr feben es anbere an. Das Rinb folgte bem Bater balb nach, es ftarb noch in bemfelben Jahre 1531 in Strafburg. Das eine Dabden Alithia murbe 1548 an einen Strafburger Brebiger, Chriftoph Boline, bas zweite, Grene, an einen Burger von Bafel, gucae Sfelin, verheirathet. - Defolampab icheint von feinem Bater, ben er bet fich im Saufe batte und ber noch 1530 mit Beirathegebanten umging, überlebt worben gu fein. Ueber beffen eben nicht febr vortheilhaften Charafter vgl. Bergog Il. 174.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Mehr Licht!" verlangte bagegen in seiner Sterbeftunde ber großte beutiche Dichter unsere Jahrhnuberte, Philosophia quærit, religio possidet.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber bie abweichenten Angaben bes Tobestages (ben 21., 23. Nov. und 1. December, bet Burfilfen, auf ber Grabichrift und in ben Athon. raur.) f. Gerrad II. G. 252

isophe er noch einmal Aufpen und fichte: "Sere Zein, bilf wir ause." Wir vien Worten verschied er. Det gehn anweiendem Geschlichen daten sich einge am sein Bett auf die Anier niedergewersen und begleiteten mit füllem Atehen die siedende Geste, die der bestieren heimalt zueilte. Und nun war auch die Sowne aufgegangen über den Jahuptern der Auschschriftber, in dem Augenblif als eines der ebelfen Lichter erloss, das an der ewigen Gonne des Seils sie mitaldet und im isterm Centelle fich verekreite batte.

Im Kreuggang hinter'm Münfter, an der linken Band des Ganges, der vom südöstlichen Portal ber zur Kirchtbure führt, finden wir die irbifche Sulle beigelett. \*) Biele der Ebessten hatten fie dahin zu ihrer Anhestätte begleitet.

#### 8. Rudblid ins Leben vom Grabe aus.

Rur mit Widerftreben muß Angeschot des erdausigen Strebetteß und er Tauer, welcher die Sexen Veleie nahe und fenne ersüllte, venn die Tobekunde zulam, die Geschicke es melden, wie auch Orfolampads Tod den blin Gerichten und Gerichten der Menschen nicht entging. Es wurde nicht nur nuch feles Geschickes, sowdern ogane dum Cheffichen verbreitet, Orfolampad date Hand an sich siehen gegard der Geschichen verbreitet, Orfolampad date Jand an sich siehe getagt, jo, der Besie habe ihm gehoft. Ind nicht der Beder allein, selbst Lucker war geneigt, solchen elenden Mahrein Muchen zu ihmsen. So verschiender die Kerdenschaft auch die Ferdmussten werden soders hohen die geurtseitlt, die ihm gekannt und feinen Wahrein der soders hohen die geurtseitlt, die ihm gekannt und feinen Wahrei. Abbie der wicht "Weile er sichlig gegeinder war aus fer teisten Agle die Sehel," for übmt von ihm Capito, "so konnten auch, was er auf diese Abbesteil, "der über Silmae erschittern, geschweige benn umstößen. Seine gange Seele allmete Silmae erschittern, geschweige benn umstößen. Seine gange Seele achmete Gestilman. Mat ihm vorzen alle seine Gedonken, alle siehr Veleen und Haufen Schillaus fein ihm vorzen alle seine Gedonken, alle siehr Veleen und Abaten

<sup>\*)</sup> Spaler marb auch feine Gatlin bort beerbigt; ju beiben Seilen aber bes Arformalore Simon Gryn aus und Ja to D eier, ble ihm auch im geben aufs Engfte verbunden maren. Die von Mvoonius verfaste gemein- fooffliche Grabichfift von 1542 fautet :

SO EER GUT KUNST HULFEND IN NOTT, WER KEINER VON DISEN DRYEN TODT,

Zad latinifich Eglizofium Erdiamusht: D. Jaannes Occolampadius, professione Theologus, trium linguarum peritainus, archivalina, professione Theologus, trium linguarum peritainus, verter Evangelicae doctrinae in hac urbe primus et Tempii huisu verus Episcopus, utdevitrinae sie vitae annetimonia polientisimus, sub breve sauam hoc reconditus est. Ohiit anno Salut. 1531. 21. Nov. acsta. 40. (Toniola, Ban. sepulse, p. 1-3). Uleter bir uns non et rigaliterae 19112nific Celsiampabi (eine breite, hart gerungelie Eftene, netio feinfeitenber, ren millem Generat befeitli Ragae, eine farte Ragie nebu um Bunn und Stinn cin in langen Etrelfen brendbesilender: 1921. 1931. ben Reformationsalmar and you 1810 mb Gerga II. 6. 223.

So weit Captio. Die Kirche Baltis der bewohrt ihren Arformator bis auf die heutige Gunde in gutem Andernken, und wenn es gegeben iffe, Bepofisognomien der Kirchen zu füblischere, so weit sich bestieben trop den alles niewlikinden Strömungen des Zeitgesties erhalten haben, der wird anch nach mehr als der Zeichfunderten noch einiges von den charafterflissen Bügen in ihr wederestuden, die und aus feinem Bilde entgagen getreten sich

Erinnern wir une, wie ber Reformator Bafele bervorgegangen aus bem milben Gelande einer fleinen fcmabifden Reichsftadt, wie er erft machtig ergriffen von Lutber's Bort und That, allmablig fich losfagte von ben Infcauungen ber alten Rirche, bis er burd 3mingli gu einer feften Anficht gelangte, ermagen wir bann, wie, nachbem er in Bafel ben Mittelpuntt feiner Thatigfeit gefunden, fein außeres leben nicht weit uber Die Grengen bes Schwaben. und Schweigerlandes binausreichte, fo werben wir uns nicht mundern, wenn die Gigentbumlichfeiten ber beiben ganber, Die feine alte und feine neue Beimath bilbeten, in feiner Berfonlichfeit fich wiederholen. Das oberbeutiche und bas ichweigerische Glement baben fich in ibm barmonisch aufammengefunden und Diefes Geprage bat er auch ber Rirche aufgebrudt, Die ibn als Reformator ebrt. Das Urichmeigerifde bes 3minglifden Enpus, bas bismeilen burch feine berbe ober berbe Ruchternheit bem an Die meidern Gultusformen gemobnten Deutschen auffällt, wenn er jum erftenmale eine ber reformirten Rixden Zwingli'ider Abstammung befucht, erideint bier gemilbert, es finben fich im Gultus und ber religiofen Ausbrudemeife bes Bolles Antlange, nicht an bas fpecififd Lutberifche, mobl aber an bas bentide, namentlich bas fubbeutide Rirchenthum, wie es bamale auch in Strafburg und ber Pfale, in Ulm und ben fcmabifchen Stabten fich ausbilbete. Dichtsbestoweniger aber mar fcon von Anbeginn und blieb ber Grundcharafter auch Die fer Rirche enticbieben reformirt, wenn bei biefem Borte gebacht werben foll nicht an alles Dogliche, bas fpatere Billfur in baffelbe bineingelegt, fondern an ben urfprunglichen Gegenfat, ber bamals Die evangelifde Rirche einzig um des Abendmabls willen in Die beiben Galften fpaltete. Bie aber fcon Detolampad gerne Die Sand jum Rrieben bot, fo ift auch bie Rirche Bafele nicht unguganglich geblieben ber Unnaberung und Berftanbigung. Das fcbarf Rautige ber Befenntnifformeln, das ichon bei Defolampad gurudtritt, hat fich auch in diefer Kirche nie, oder höchstens nur worübergebend, bervorgetban.

Gerne geben wir gu, bag, nach menfchlichem Dagftabe gemeffen, Die Große Defofampade meber binaureicht an Die Benialität eines Luther, noch an Die fichere Berftanbesicharfe eines Zwingli, noch an Die Tiefe und Bielfeitigfeit eines Calvin. Auch mit Delanchthon, mit bem man ibn wohl gufammengeftellt bat fund er nabm allerdinge gu Amingli eine abnliche Stellung ein, wie Diefer ju Luther), balt er ben Bergleich nicht aus. Er mare auch unter andern Berbaltniffen mobl niemals meber ber Reformator, noch ber Lebrer Deutichlande (Praeceptor Germaniae) geworben. Huch jum erften Reformator ber Deutschen Schweig mar er nicht erforen; ben Rang bes zweiten (nach 3mingli) wird ihm niemand leicht ftreitig machen. Doch, wogu eine Rangordnung unter ben Jungern bes einen herrn und Deifters? Bou einem Saushalter wird nicht mehr erforbert, ale bag er treu erfunden werbe. Mu bem Orte, ba Gott ibn bingeftellt, und von biefem Orte aus bat er nut bem ihm anvertrauten Bfunde reblich gewuchert. Ja, bas ift gerade feine bervorftechende Gigenfchaft, Die im Dieufte feines Geren ausbarrenbe Treue. Richt umfonft icheint er nich bas Bort jum Babifpruch gemablt ju baben; "mer bie Sand an ben Bflug legt und fiebet gurud, ber ift nicht geschicht gum Reich Gottes." Bon Diefer Treue bat er Die iconften Broben abgelegt. In ben fcmierigften Lagen bat er an bem Boften ausgebarrt, ber ibm anvertraut mar und ibn nicht verlaffen, auch mo er ohne Bormurf ber Erenloffgfeit ibn batte verlaffen fonnen. Und Diefelbe Treue, Die er feinem Gott leiftete, erwies er auch in menich. lichen Berhaltuiffen. Wie ebel bat er fich eines Luther augenommen, ben Schmabungen eines Munger gegenüber (G. 72.), wie bat er gegen ben fcbarfern 3mingli einem Cellgrius (Borbaus), einem Buber bas Wort gerebet. und wie tapfer bat er wieber feinen Bwingli felbft gegen folche vertheibigt, bie in ibm nur ben falten, negativen Rritifer, ober gar ben berglofen Sacraments. fturmer erfennen wollten. "Benn ibr mußtet," fdreibt er in feinem Inti . Songramma an feine ebemaligen Landsleute, "wie viel Diefer Dann fur Chriftum thut und leibet, ibr murbet ibm mehr Ghre ermeifen." Und auch feiner Obrigfeit gegenüber bat er biefe Ereue bemabrt. Es ift mabr, Die Beduld wollte ibm bisweilen faft ausgeben, wenn er bei aller Arbeit feinen Erfolg fab; aber bennoch fieß er fich ju feinem ungefestichen Schritte verleiten, fonbern marnte por bergleichen. Und zu welchem Dant nußte er fich Rath und Burgerichaft von Bafel verpflichten, Daburch, bag er fogar ben ehrenvollen Ruf nach Burich ablebnte, um ferner feine Dienfte ber Stadt ju mibmen, Die er nun einmal als feine gweite Baterftabt betrachtete. Doppelt tief mußte fein Berluft menige Bochen nachber empfunden werden.

Aber nun die Theologie Detolampade und feine theologifche Gefinnung? Benn es überhaupt fcmer ift, bei den Reformatoren des 16. Jahrhunderts von einem Princip zu reden, von dem ihre Reformation ausgegangen wäre (da vielmehr das Peinnie erft hafter fich schapeter stommitten läßt, andhem die Lebenskhaten aus unmittelbarem Triebe des Griftes heraus vorangegangen) di sit die fiel Teleslamps doppert schweitig, da er tein Mann des Spstems, und was der gerne gestehen, weniger ein großer und eigenthüssen sicher Denfer war, als der eine mid andere feiner Schäpenssellen sich gerbered der schweitiges Werf dassen wir nicht von ihm. Der Schapel schweite sich gesten der freinnissis sicher Hollen wir nicht von ihm. Der Schap feiner tesologischen einem mitsche Werfen die keiner sich einem Lere Schapelscheiten Berispechsel, besonders auch in kinnen fleisig ausgerreiteten Commentaren. Als Schriftertlärer hat er mehr als Gewedhulches gleister. Seine Sprachfenntuissig und eine schweiter Studien in den Kinchenskren, an deren Bild wir durch siehe siehen Erschweitige gleister. Seine Sprachfenntuissig und eine schweiter Studien in den Kinchenskren, an deren Bild wir durch siehe siehen Erscheit ung ertunert werben, "I ammen sim hie hier ressibat an kanten.

Daß ibm die großen leitenden Gebanten ber Reformation, die man ibre Grundprincipien genannt und fie als bas formale und materiale Brincip begeichnet bat, nicht fremt, ober nur außerlich von ihm angenommen maren, fonbern bag er mit feiner gangen Theologie in fle bineingewachfen mar, bavon fonnten wir uns mohl Schritt fur Schritt übergeugen. Heberall ift ibm bas Bort Gottes in ben Schriften bes Alten und Reuen Bundes Die eingige Richt fonur, an Die er fich balt. Aber er ift weit entfernt von iener ftarren Buchftablichfeit, Die erft fpater ale bas Rriterium protestantifder Theologie aufgestellt worben ift. Inbem er Die Bibel nicht blos als Befetes- und Glaubenenrfunde, fondern ale ben lebenbigen Leib bes lebenbigen Gotteswortes betrachtet, fo verfennt er auch nicht ibre menfoliche Seite und bat ein Muge fur Die funftlerifden Schonbeiten ber poetifden Buder bes Alten Teffamentes, wie g. B. bes Buches Siob, beffen bramatifche Unlage ibm nicht entgangen ift. Ja, er finbet in ber fimftlerifchen Bollenbung felbft einen Beweis bes bobern gottlichen Urfprungs. \*\*) Je und je bat er fich als Exeget baran erinnert, bag Chrifti Borte Geift und Leben find, fowohl ben fleinlichen Buchftabeleien ber Biebertaufer, ale bem fonft freier gefinnten Lutber gegenüber, im Streit uber bas Abendmabl, Wenn er, im Mnichluß an feine frubere Lebensperiobe, auch bem inn ern Worte Webor ichenfte. fo gefchab es boch nicht auf Roften bes gefchichtlich geoffenbarten, bes gefdriebenen Bortes. Bon ben Phantaftereien eines Schwentfeld und Mebn-

<sup>\*)</sup> Bergog II. G. 254.

<sup>\*) 9.6.</sup> Exegenata în librum Ioh. f. 1 u. 2: Poteria librum quasi tragocdium în actua trea partiri . . Nibil în lib no ciosum, nibil auperfluum, nibil obsoletum, uibil indecorum, ut certum ceias a majore quam ab humano apiritu-glibrum istum nobis proditum. 2gl. auß (tient Griffarum) per Geneu îm finmedi, no cr bas Griptaß Gutter em it em Catan portifoj fait, ale Anbequemung bee gittiidem Geiftes an bie menidifie Borfelfuma.

icher findet fich bei ihm feine Spur.\*) Wie gefund find auch seine Ansichten vom biblischen Kanon! Nicht mur unterschiedet er ächt pretestantlich zwischen finnnissen und apertuphischen Buderen im Alten Testament schwe jedoch bie ibstein gewaltiam vom bem äußeren Berkande mit den erken zu trennen; wieder neue reifen unt ernenen; mehren reifen und fo gut als Lutber, und besonnener als er, im Neuen Testamen wieden Buderen erfem und zweiten Ranges. Der Grundlag, Schrift durch Schrift zu erklären, wurde von ihm in meisterhafter Meise gebei der ihr der Betrie gebei.

Mer auch die Grundlehre von der Rechtfertjung durch den elapben war ihm nicht eine fremde und ängertiche. "Das alles abhange von der freien Gnade Gectes in Christo, und nicht von des Wenfelen Berdent, findet sich bei ihm wie bei den übrigen Resematoren in ungestdeutigen Bortten ausgespröchen. "") In, die Lehre von der Ermößlung (Brädelfination), die übrigens nicht die Kestomatoren der resemitieum Etwachtigen de auch früher ein Luster und Relanchston auf das Bestimmtelte betonten, ressen wir und bei ihm restschertisch angedeute, dere auch nicht ohne Warnung vor Wisherauch. ) Nie aber hat es Desolampad über sich gebracht, den Gauben von der Liefe zu trennen, und etwa mit Luster zu sprechen: "Sie kut der über der im des sich einer keine des ist characterischie des ibm.

So fpricht er ich auch febr beinnen aus über bie Gerthouer ber Bunbergaben, bie er bei ber eitumal gegründelen Rirbe nicht mehr für nebmen big fallt, und über bie f. g., "Beifestenen", bie er als Angefodene bem Gebe ber Gemeinde empfehlt, während er ben philliden Grocefomer für geradelei und Beitrug erflatt, "Maberet", mellt er, "mögen über berglei den Matte Bader foreilen; wir follen nur über bad reben, werüber mit ein fichere türfell isdem. Fop. 6, 22 b.

<sup>\*), &</sup>quot;Kern blieb er ber konfen, übertriebenen Ausbildung der Berfehaungelehre, welche Lehre bei der alle hebet anwendet, um alle Theile bes timlichen Glundens am den Angelig zu werfen. Underfrandt verfand Defolampad mit entidiebenen tlebergengung eine bogmatische Milte, Behufsamktich WKBignam," herug II. de. 255. Weigener finnen wir dem Berfoffer darin beistimmen, das ohne den überwiegenden Iwinglischen Cinfins die eile noch ichnere Krieden extraouen datie.

<sup>\*\*\*)</sup> Solus enim Christus justitia Dei est per fidem nostram facta, qua hominum gloriatio excluditur. Hic una veritas omnium scripturarum est. Comment in Ezechiel. (Cap. X.) f. 73 b.

<sup>4)</sup> S. de Gutachter an der Malberfer und ben Michaitt de electione Epp., I 108. Annotat, in Er, Joh, p. 30. Der Egumentat jum Sümerbrief bietet in feiner empendhartiden Gefall veniger Aufführliches über die Leber, als man erwarten follte, 19f. indeffen p. 72 u. 87 und Mi. Schoe it er Erentalbegmen 1. E. 73 und 306. Deldempah folled peiffer einem undebingten und einem geerbreien Millete Gotte; er wolfte feiner Milmacht feine Schoefen igben, auch do du wo fie in der Spiehe ber mengfelichen Breiheit ift der erweift. Mgl. den Brief an B. haller vom 16. Januar 1530. Opp. p. 17. 192.

baft ibm auch Die Rechtglaubigfeit bebingt ift burch Die Liebe. Bas er g. B. ben Biedertaufern vorwirft, ift weniger ber Mangel an bogmatifcher Correctbeit, ale ber Mangel an Liebe, b. i. an firchlichem Gemeingeift, ber bas Dogma nicht blos in feiner Bergingelung faßt, als wiffenschaftliches Broblem. fonbern ale Ausbrud einer burch bie Liebe gufammengehaltenen Glaubenege. meinfchaft. Defolampab batte eine Abnung bavon, bag bie Gprache ber Rirde oft binter bem gurudbleibt, mas fie als ben innerften Bebalt ibres Glaubens ausbruden mill.\*) Go bat ibn auch an Gervet bauptfachlich ber Sochmuth gestofen, ber uber Die driftliche Gemeinschaft und ihren Befammtglauben fich in rechtbaberifchem Befen binmegfest. Alles rein Disputatorifche mar ibm von jeber auf bem Bebiete bes Glaubens jumider! Go bat er benn auch in allen Lagen feines Lebens feinen Chriften . Blauben praftifc bemabrt bis jum letten Sauch feines Lebens. 2Bas er in feinem Commentar uber Ggediel fo icon quefpricht, Die grofite Strafe (Bein), Die Gott einem Menichen anthun fonne, fei, wenn er ibn nicht mehr ftrafe und beimfuche. \*\*) bas mar ibm fein tobter Lebrfatt; er mußte bem Geren ftille au balten in aller Demuth und Bebulb. Es findet fich, wenn wir uns nicht taufden, in den Schriften Defolampads icon etwas von jener Beichbeit (nicht Beichlichfeit) bes frommen Gemutbes, wie fie fpater im Bietismus ber orthodoxen Barte gegenüber gu Tage getreten ift. Bon methobiftifder und puritanifder Strenge bagegen finden wir bei ibm nicht eine Gonr. Die frei bat er 4. 23. (in ber Schrift an Die Balbenfer) über Die Stellung bes Chriften jum Sonntag geurtheilt!

Die theologifche Dilbe Defolampade begegnet une benn auch befonders im Aben Dmabl oftreite. Bie man auch immer fiber feine eigene Unficht urtbeilen mag (und bag biefe im Gingelnen ju munichen und ju ergangen übrig laffe, wollen wir nicht beftreiten), Die Gerechtigfeit muffen ibm Alle miberfahren laffen, bag unter Allen, Die bei Diefem Streite fich betheiligt baben (auch Melanchthon nicht ausgenommen), er leicht Die größte Dagigung bewiefen bat. Dan tonnte verfucht fein, feine gur Bermittlung ber Begenfate geneigte Richtung mit ber eines Buger gufammenguftellen. Allein ungeachtet Detolampad felbit, feiner milben Gemutheart nach, gutwilliger in Die Buger'. ichen Bermittlungegebanten einging, ale Zwingli, fo zeigt fich une boch ber große Unterfcbied, bas mas bei Butter Cache einer, wenn auch moblgemeinten, fo boch oft febr weit getriebenen Diplomatifchen Berechnung und Rlugbeit mar, bei ihm unmittelbar in ber religiofen Gefinnung murgelte, in bem ichlichten und ungeschminften Babrbeitoffune, ber mit feiner Ariebenoliebe im fconften Ginflange ftanb. Richt Dan gel an Glauben, foubern im Gegentheil innige Glaubens zuverficht mar es, wenn Detolanmad alles finnliche

<sup>\*)</sup> In his (in ber Lehre vom Baradice u. f. w.) licet crassioribus verbis utatur ecclesia, non tamen crasso sensu utitur. Epp. f. 5.

<sup>\*\*)</sup> Non puniri et non visitaria Deo, poena est (ju Cap. XVI. f. 109 b).

Roften bed Leibes Chrifti abwies, um befto reiner feiner geiftigen Gemeinichaft fich freuen zu fonnen, wie er auch ben Gpruch : "felig find bie nicht feben und boch glauben," ben feine Gegner wider ihn geftend machten, mit vollem Rechte für fich und feine Anflich in Anfpruch nobm. ")

Daß Defolamvad, wie in feiner Lebre vom Abendmabl, fo noch bestimmter feiner Lehre von ber Rirche und ihrem Berbaltniß gur meltlichen Dacht, gemiffermaßen eine Brude bilbet gwifden 3mingli und Calvin, barauf baben wir icon bingewiefen. Go wenig aber Calvin eine abfolute Trennung von Rirche und Staat beabfichtigte, indem er vielmehr ben Staat als einen burchaus driftlichen faßte, fo wenig wollte bies Detolampab. Gehr icon zeigt er in einem Brief an 3 mid, \*\*) wie gwar bas Reich Gottes im Inmenbigen beftebe, aber wie es barum nicht ale ein rein geiftiges und unfichtbares au faffen fei, fondern allerdings in Die Gichtbarteit beraustreten muffe. "Richt um ber außern Berte millen," fagt er, "verbammen wir bas Bapftthum, fonbern weil es feine Befete uber bas gottliche Befet bes Blaubens und ber Liebe ftellt, weil es bie Gewiffen ber Denfchen befcmert." Bie burch Chriftus alles neu geworben ift, lehrt er weiter, fo ift auch ber driftliche Staat ein anberer, ale ber beibnifche. Wenn fruber nur ber Burger ben Burger vertbeibigte. fo vertheibigt jest Die Obrigfeit ihre Burger als Glieber Chrifti, als Rinber Bottes. Dan vergleiche g. B. Die driftlichen Bobitbatigfeiteauftalten (Die Kenobochien, Frembenberbergen) mit ben beibnifden, welch' ein Unterschied! Bir lieben bie Armen um Chrifti willen; von biefer Liebe mußte bie beibnifde Belt nichte, Die Chriftum nicht fannte. Go forgt auch ber driftliche Staat in driftlider Beife fur Coulen und Unterrichtsanftalten, und aus Diefem Befichtspunfte find auch bie an ben Staat ju entrichtenden Bebuten gerechtfertigt. \*\*\*)

Rücfichtlich ber Chelcheibung hielt fich Detolampab ftrenge an die von Chriffins gegebene Regel, bag biefelbe nur geftattet fei im Fall des Schebruche und warnte vor einem leichtfertigen Berfahren. 1 Milder urtheilte er, wie gezigt worden, über den Eich iber das Finfennehmen u. A.

Wie er die Kindertaufe schon aus dem Gesichtspunkt der christlichen Liebe und um der Gemeinschaft willen in Schuß nahm, haben wir früher geschen. Es möge aber noch bemerkt werden, wie er aus eben diesem Grunde es durchauß nicht für Werglauben erklärte, wenn christliche Mitter sich beellen, biew

<sup>\*)</sup> In ber Apologetica de dignitate eucharistiae (gegen Theobalb Billican) Sermo I.

<sup>\*\*)</sup> Epp. f. 5 b.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieraber besonbere bas Schreiben an ben Brafen Beorg von Dombels garb. Epp. f. 21 sq.

<sup>†)</sup> Brief an B. haller vom 22, 3an. 1529. Epp. f. 46.

tobtfranten Rindern, noch ebe fie fterben, die Bobithat der Taufe guguwenden.")

Bare es unfere Abficht, einen vollftanbigen Ueberblid über Defolampabs Glaubenslehre ju geben, fo mußten wir ichlieflich feiner Unfichten über Die letten Dinge ermabnen. Möglicherweise burfte auch ibn ber Bormurf treffen, ber in neuerer Reit ben Reformatoren überhaupt gemacht morben ift, bag fie Diefes Lebritud meniger ausgearbeitet haben, als andere. Defolampab mar fich indeffen auch bier ber Grengen unfere Biffens mobil bewußt, und aus Diefem Grunde fonnte er auch bas, mas bie Schrift über bie jenseitigen Dinge uns mittbeilt, nur betrachten ale in menichlicher Gprache au une Denichen gerebet, obne barauf meitere Schfuffe und Spootbefen zu bauen. Go zeigt er unter anderm, wir fcwierig es fei, fich bie Geele an ben Raum gebunden ju benten, obgleich er Die Rothwendigfeit einer raumlichen Begrengung nicht in Abrebe ftellt, weghalb bie Schrift von Dertlichfeiten rebe, wie von Bebenna und Barabies. Rach unferer Borftellung verfegen wir die Geele nach bem Tob in ben Simmel, weil une bas mas oben ift als im Connenlichte ftrablend ericbeint, und weil wir, fo lange wir in biefem Rleifche leben, feine andere Borftellung haben tonnen. \*\*) Um iconften und bundigften gufammengebrangt finden wir feine bies. und jenfeitigen hoffnungen in einem Brief, ben er icon im Jahr 1525 an Cafpar Debio fcbrieb: \*\*\*) "Mochte es Gott gefallen, unfer eifernes Reitalter in ein golbenes ju verwandeln. Aber mer wird bies hoffen in biefem Leben? Diefe Bobltbat wird uns erft im Tobe ju Theil, fo mir anders Rinber bes Lichts fein merben. Aber icon in Diefem Leben ift alles aolben fur bie, bie an Chriffus glauben."

<sup>\*)</sup> Neque ego superstitionem dixerim mulierum, si infirmos pueros tingi festinent, nisi etiam catculum et iudicium ecclesiae pro nihilo habere nolim. Brief au B. Haller vom 16. Jan. 1530. Rpp. f. 24 b.

<sup>\*\*)</sup> Spp. f. 4. vgl. f. 122. Die Sinabfahrt Gbrifti jur Unterweit, meinte er, muffe man fic nicht etamitich, fonnere bynamisch aun quasi eireunserspitze, auch gebendtendilter, ut sie loquary benten. Den Kren bieter Glaubensaristles ericlist er barin, baß Christine burch feinen Tod anch bie Geefen in ber Unterweit eireft habe.

<sup>\*\*\*)</sup> Epp. f. 202,

# **Oekolampads**

Ausgewählte Schriften.



### Ausgewählte Predigten Dekolampade.

1.

Ueber das Lefen des Wortes Gottes in der Candesfprache (auf der Ebernburg 1522).

3ohannes 16, 25.

"Ge tommt bie Ctunbe, ba ich nicht mehr in Gleichniffen gu Guch reben werbe".

Bie febr muniche ich, meine driftlichen Freunde, bag Jefus, unfer Berr und Meifter and ju une rebete, und gwar nicht in frember Sprache ober in Bleichniffen, fonbern frei beraus und Jebem verftanblich. Denn mas lagt fich mobl Lieblicheres, ja Geligeres benten, ale 3hn gu boren, auf ben die Engel laufchen, ber Die Quelle aller Beisheit ift und in bem Die Schape alfer Erfenntniffe Gottes verborgen find ? Bobl rebet er ju une auf manniafaltige Beife: burch Bobitbaten, burch Strafen, burch bie Schonbeit, ben Schmud' und ben Rugen feiner Berfe, befonbere aber burch bie beilige Schrift. Aber wir find gu ftumpffinnig, um feine Sprache gu verfteben! Bir wollten fein wie Gott, wiffend Gutes und Bofes; und nun find nufere Augen wohl aufgethan fur bas Boje, aber gefchloffen fur bas Gute. Es rebet ber herr felbft ju une, fo oft bie Stelle aus ben Propheten, ober bas Evangelium ober Die Epiftel vorgelefen wirb. Doch wie fcmergt mich bas Glend, in bas wir burch bie Gunbe gefturat werben! Es mar nicht genug, bag wir burch fle an Berftandnig und Ginficht gefcwacht murben. Durch die Gunbe bes hochmuthes, Die einen Thurm bis jum himmel binauf banen und fich einen Ramen machen wollte, murben Die Sprachen verwirrt, fo bag Gines ben Anderen nicht mehr verffand. Daber tommt es auch, bag Bieles, mas Chriftus Durch feine Diener verfundiget, nicht allein in Gleideniffen, fonbern geradegu in einer bem Bolle unverftanblichen Sprache gerebet wirb, ja oft werde auch ich von Euch nicht verftanden, weil ich nicht Beit finde bas Gelefene in Enre Sprache an überfeisen und es an erflaren. Doch lefe ich nichts

in ber beiligen Schrift, wovon ich nicht von gangem Bergen munichte, bag es von Gud verftanden merbe; bamit Chriftus verftanblich ju Gud rebe und nicht in Gleichniffen. Babrlich, fo viel an mir liegt, wollte ich nichts verheblen, wenn nicht bas eiferne Befeg ber Gewohnheit uns binberte, Chriftum nicht allein in Ginem Ginne und Beifte, fonbern auch in einer und berielben Sprache mit Guch ju preisen. Go oft Chriftus in ber beiligen Schrift au mir fpricht, follte er auch au Euch fprechen, und fo ich mit Bott rebe, folltet auch ibr in gleicher Sprache wie ich mit Gott reben. Aber jest rebe ich in lateinischer und ibr in benticher Gprache; und wenn wir auch, wie ich es boffe, in unferem Gottesbienfte Gines Ginnes find, fo reben wir boch perichiebene Sprachen. Doch tann foldes, fo lange mir nur mit Gott reben obne Befahr angeben, felbft wenn Beber in feiner eigenen Sprache rebet benn bas beißt mit Gott und mit fich felbft fprechen. Benn bagegen ich ober ein Unberer Die Gwiftel ober bas Gvangelium nicht une felbft, fou bern ber Gemeinbe vorlefen, fo liegt alles baran, bag bie Gemeinbe es auch verftebe, benn ift biefes nicht ber Kall, fo reben wir in ben Wind. Aber wie felten verfteht bie Gemeinde, mas wir lefen, ba bie eingewurzelte Gewohnheit uns bindert in einer ber Gemeinde verftanblichen Gprache ju lefen? Die Rurge ber Beit gestattet mir oft nicht bas lateinisch Gelefene ins Deutsche ju überfegen; und boch beißt mich bie Liebe nach Rraften euer Beil forbern. Go merbe ich von zwei Geiten gebrangt. 3ch munichte, bag bie Bropheten und Chriftus offen und verftanblich au Gud rebeten, fo baf fie von Gud Mlen verftanden murben, aber bie Bewohnbeit verhindert folches, indem fie Die Borlefung bes Evangeliums und ber Gpiftel in lateinifcher Sprache gebietet und eine Uebersepung bes Belefenen nur bann geftattet, wenn noch Beit bagu ba ift. Bas foll ich nun unter biefen Umftanben thun? 3ch weiß nun mas! 3d will ber Gewohnheit Giniges, aber auch ber Liebe Giniges einraumen! Go wird Die Liebe eine Abweichung von ber Gewohnheit entschuldigen, Die Liebe wird aber auch bas ertragen, was wir ber Gewohnheit einraumen. - Es wird die Liebe baber entschuldigen, bag wir, wie wir uns vorgenommen, bas Evangelium und bie Griffel in beutider Sprace porlefen, wenn bie Beit es nicht geftattet, bas lateinisch Belefene ins Deutiche ju überfeinen und bag wir barin von ber Gewobnbeit Anderer abmeichen. Und fo ertragt bie Liebe auch, bag wir einstweilen im Uebrigen feine Menberung treffen. Diefe Menberung ju treffen gebietet uns bie Liebe ju Guch, andere Menberungen einftweilen ju unterlaffen die Liebe ju Muberen, Damit fie nicht mabnen, Daß wir ihre Beife burchweg ftols verachten, und jebe Gelegenbeit fuchen, une von früheren Freunden ju trennen. Ferne fei, daß Die Liebe wegen Diefer Menderungen von une verlett merben folle, vielmehr wollen wir fie baburch mehr pflegen und befeftigen. 3hr boret, bag uns Alles gur Liebe reigt, bag fie uns por Allem eingescharft wird, benn in ber Liebe finden bas Gefet und Die Bropheten ibre Erfüllung. - Rach Diefer Engend ringet mit allem Ernfte, eignet fie Euch an und pfleget fie mobl. - Gewöhnlich erzeugt somit Die geringfte Reuerung Geiftesbochmith, Guch aber foll biefe Reuerung Demuth und Befeibenheit einflogen. Es foll baber Riemand unter Guch Andere, welche nicht unfere Beife beobachten, begwegen geringschagen ober fle gar verdammen; feiner von Guch foll auch begwegen die Geiftlichfeit und bas Band ber Liebe verlegen. Dantet Chrifto fur die Boblthat, Die Guch burch ibn verlieben morben. Benn Chriftus bier ober andersmo in einer Sprache m Cuch rebet, Die ibr verftebet, fo bantet 3bm fur biefe Bobitbat; menn aber foldes, wie bisber, nicht geschiebt, ba beunrubiget und beschweret Riemanden. fondern bittet ben herrn, bag Er felbft Guch fein Bort offenbaren molle, Damit er nicht ben Simmel über Guch verfchließe, fodag er ebern merbe und bie Bolfen nicht ben beiligen Regenftrom gottlicher Offenbarungen auf Guch niebertrauflen laffen; bittet ben herrn, bag er Arbeiter fende in feine Ernte; bittet, daß Er es nie fehlen laffe an Auslegern bes gottlichen Bortes. Die Liebe will, bag wir une nicht überheben, wenn wir in einem Falle begunftigt werden, und daß wir Diejenigen nicht beläftigen, benen foldes nicht verlieben worben. Die Liebe leget Alles unn Beften ans. Darum mogen Andere in ihrem Ginne fich erbeben, wir wollen une ber Demuth in Liebe befleifen. - 1Ine foll es auch nicht fo febr fummern, mas mobl die Bater bewogen baben mag, ben Gotteebienft in einer fremden Gprache ju begeben, ob foldes ans ju großer Ginfaltigfeit und Ungefchicflichleit gefcheben, ober meil bie paterlandifche Sprache, ale gu ungebilbet, fich ju wenig fur ben Gefang eignete, weil fic wegen ihrer Robbeit faum geschrieben werben fonute; vielleicht in angefebenen Sauptfirchen megen ber fremben Bilger, ba bie lateinifche Gprache ale Die ge- . bilbetere allgemeiner vorftanden murbe, wie im Morgenlande Die griechifche; vielleicht gefchab foldes auch zuweilen aus Rudficht gegen Die Oberen. Bir aber wollen lieber ber Bater reine und ftrenge Sitten, ihren GlaubenBeifer, bre folgfame, Demutbige Wefinnung, ibr bergliches Wohlmollen und ibre ungeidminfte Grommigfeit bewundern und nachabmen. Bas nun unfere Ungelegenheit betrifft. fo wollen wir befimegen Riemanden verachten, weber Borfabren noch Mitlebende. Gie baben bas gethan, mas ihnen am Bellfamften fdien; fie fonnten aber and Die Radwelt nicht verpflichten, burchaus nur ibre Beife gu befolgen. Une ftebt es baber frei basjenige gu thun , mas nach unferem Dafurbalten fur unfere Geelen Das Beilfamfte ift. - Goldes beint mich die Liebe in gegenwartiger Rebe Gud ans Berg legen , bamit nicht, wenn ihr ploglich mich gegen Erwarten Diefe Hebung beginnen febet, ber ungludliche Gedante Gud befchleiche: Bas beginnt Diefer für Renrungen? Barnm beläßt er une nicht bei ber einfachen Beife unferer Borfahren? Berfcbließt Gud por folden Gebanfen und mappnet Gud gegen Die Beicoffe bes alten Reindes, Damit fie an Gurem Glaubensichilbe abprallen und die Armei fich für Gud nicht in Bift verwandle. Die alte Schlange miggonnt uns folches Glud, benn es fann ihr michte Unangenehmeres begegnen, ale wenn bie beilige Schrift

jo gelefen wird, daß Jebermann fie verfteben fann. Gobald Diefe Bofannen erichallen, finirgen Die ftolgen Manern Berichos ein, und es merden Die Sallftride, Rallaruben und Anfchlage bes Teufels offenbar. Diefer Ton ift ibm arger ale ben Bolfen ber Ruf bes birten. Go ift auch bem Teufel nichts lieber, ale wenn die Buborer taub find fur bas Wort Gottes ober baffelbe nicht verfteben. Gein Reich fann er burch nichts fefter grunden, ale wenn Die Robithaten Gottes in Bergeffenbeit und bas Mort Gottes in Geringichatung fallen. Er butet fich vor bem Glange Diefes Lichtes und verbirgt fich, Damit er nicht die Rebe ber Weisbeit boren muffe. Und wie vormals die Sprache ber Bauleute gu Babel verwirrt murbe, bamit fie abfteben mußten von biefem ftolgen unfinnigen Unternehmen, fo gielt auch bes Tenfels Lift und Erng jest einzig babin, Die Sprachen fo zu verwirren, bag bie Lebrer von ben Schulern nicht verftanden und die Manern bes bimmlifchen Berufalems um fo meniger erbant merben. Daber rubrt Die erftaunliche Frechbeit und Großtbuerei jener Salbwiffer, Die, wenn fle gleich taum brei ober vier Borte lateinisch gelernt. boch ibre Reben mit lateinischen ober anderen fremden Bortern fo burchfpiden, baß fie bamit Die Beit größtentheils gang fruchtlos gubringen. Das Wort Gottes mill por Allem flar und verftandlich und fo gleichfam von ben Dachern und auf ben Gaffen verfündigt merben. Ge ift nicht obne Abficht vom beiligen Beifte gescheben. Daß Die evangelifden Beidichten in fo einfacher Sprache ergablt morben. Run tann mobl Riemand fich entichulbigen, wenn er Die fo trenbergigen und leicht verftanblichen Berichte, Die von gar feiner Schminfe und von feinem falfden Scheine miffen wollen, lieft und fie bennoch nicht annimmt und beberuiget. Bobl giebt es einige Borter melde meder von den Grangeliften noch von ben Batern überfest worden find, wie g. B. Salleluia, Abonai. Gli. Sofianna, Amen. Ge ift aber Diefes nicht, wie Borpbyrius und Quciaune une vorwerfen, jur Tanfchung bes einfaltigen Bolles gefcheben; benn es wollten Die Bater Diefe Ausbrude nicht unverftanden miffen. Ge mar Diefes aber eine gur Bewohnheit gewordene Hebung gleichfam ein frommes Spiel, bag die Gemeinden die von ben Batern baufig gebrauchten Unebrucke in Uebung behielten und fie wiederholten. - Go weiß ich nun, daß ber Gatan Gud Diefe Bludfeliafeit mikaonnt und Daber nicht unterlaffen wird, Die Golangenzungen ber Berlaumdung gegen unfer Beginnen in Bewegung an feten. welche Diefes Unternehmen als gottlos verichreien und es zu verbindern fuchen merben. 3br aber gebet nicht Raum bem Gatan, fonbern bittet Chriftum, baß er ben frummen und tauben Beift anstreiben moge, es baubelt fich ja nm Eure Angelegenheit, benn um Euretwillen ift foldes unternommen worben. 3d habe von biefer Reuerung feinen auberen Rugen gu erwarten, als bag ich von einigen Laftergungen verleumdet merbe. Doch von Guch bangt es ab. baß mir bennoch baraus viel Bortbeil erwachfe, beun Ener Geelenheil und Enre geiftige Boblfahrt ift mein toftlichfter Gewinn. Guer Blaube und Ener Beil find meine Schape, Die mir nicht geraubt noch vermuftet merben

fonnen. Und aus biefem Allem wird Gud mobl viel Ruben, aber fein Coaben ermachfen. Bober fommt bas Beil, ich bitte Gud, faget es mir bod? Richt etwa aus bem Glauben? Bober ber Glaube? Richt etwa vem Lehrer? Und wie fonnen wir boren, wenn Riemand gefdidt mirb, une es ju verfündigen? Bas batten mir aber fur eine hoffnung auf Geligfeit, wenn bie Gefandten in einer fremben Sprache reben murben, fobaf mir fie nicht verfteben fonnten? Deun es ift gleich, ob bu gar nicht boreft, ober ob bu mar mobl boren, aber nicht perfteben murbeft. Befest aber auch, baf man bas Belefene bei anderer Betegenheit verftanblich und beutlich erffaren murbe, fo ubt boch bas Bort Gottes an fich, wenn es verftanden wird, gerade beim Gottesbienfte eine munberbare Dacht; und ungewöhnlich ergreift bas barauf folgende Gacrament unfer Berg, und ruft uns mit lauter Stimme qu; "bereitet bem Berrn ben Beg. benn er nabet fich End." - Diefen Theil bes Gottesbienftes folltet 3br por Allem verfteben, benn er wird ja für Gud gebalten. Ber bas Grangelium verfündiget, verfundiget es Undern, wer Mpoftel ift, ber ift fur Undere Apoftel. - Daber will ich Guch feinesmeas Guer Recht, bas 3br auf Die Rabrung und Grauidung burch bas 2Bort Gottes babet, vorentbalten. Denn mas tann Gud mobl Geilfameres, mas Angelegentliches verfündiget merben, als bas Bort Gottes? Durch bas Bort Gottes gebet 3br aus ber Rinfternif jum Lichte über, fodaß ibr Gud immer bes Lichtes freuen fonnet. Das Bort Gottes leuchtet Ench vor burch bie Buffe bes Lebens, wie vor Beiten Die Renerfaule ben Bergeliten. Durch bas Bort Gottes merbet 3br von ben geiftlichen Rifdern mie in einem Rege nach bem Safen bes Beile gezogen, mo 3br, befreit von bem Comuge Diefer Belt, Chrifti Gigenthum und Freude werbet. Dit bem Borte Gottes offnen Gud Die Mooftel, wenn 3br es boret, ben himmel; ober fie übergeben Guch, wenn 3br es verachtet, ber Solle und ber außerften Rinfternif. Dit bem Borte Gottes bewaffnet tonnet 36r feft fteben gegen Die Gurften und Gewaltigen ber Belt, gegen Die Beberricher Diefer Rinfternif mit ben Beiftern ber Boobeit im Simmel. Dit beut Borte Gottes, als mit bem Simmelebrote und bem mabrhaften Danna werdet 3hr genahrt, fodaß 3hr beranwachfet gur vollfommenen Danubeit Chrifti, Der Meufch lebt nicht allein vom Brote, fpricht Chriftus, foubern von jeglichem Borte, bas aus bem Dunbe Gottes tommt. Und bu follteft folde Chabe, fo berrliche Aruchte, folde Geligfeit ungeftraft vergraben burfen? Doch mas bedarf es noch mehr? Do bas Bort Gottes, ba ift Chriftus. Benn 3br baber mich boret, fo boret 3br nicht mich, fondern Betrus ober Baulus ober Johannes ober meffen Schriften gelefen merben; ja 3hr boret auch nicht fie, fonbern in ihnen Chriftus felbft. Denn Baulne rebet, lebret und ermahnet nicht aus fich felbft, indem er ja fpricht, "ich lebe nun nicht mehr ich, fondern Chriftus lebet in mir"; und wiederum: ober verlanget ibreine Arobe bes Chriftus, ber in mir rebet? Go Jemand meint

ein Bropbet ober Begeifterter ju fein, ber erfennt, bag bas, mas ich fcbreibe, bes herrn Gebote find. Und wer mochte nicht gern Chriftus boren, ber Borte bes ewigen Lebens bat? Ber mochte fich ber Unterrebung mit ihm entrieben? Mus bem Borte Gottes erhaltet ibr taglich ben murbigften Stoff gur Unterhaltung, aus ihm entfpringt die gulle frommer Bedanten, von ihm tommt ber Bachetbum in auten Berfen, es balt bem Gunber gleichfam einen Spiegel por, in meldem er Die Befledung ber Gunbe ertennt, und bem Reinen, Damit er nach immer größrerer Reinheit ftrebe. Durch bas Bort Gottes funn auch Jeber fein eigener Erzieher und ploplich jum Behrer werben. Doch ber Rugen bavon ift ju flar, ale bag noch ein mehreres barüber gerebet merben mußte. Beun aber berfelbe auch nicht fo groß mare, wie er es wirflich ift, fo forbert une boch Alles auf, mas ingwijden beim Gottesbienfte geubt wird, alle Geremonien und jeglicher Branch, bag wir fleißige und achtfame Gorer bes Bortes feien. Barum wird bas Evangelium mit fo lauter Stimme gefungen, wenn Riemand ba ift, ber es verfteht? Barum befteigen Die Beiftlichen fonft eine bobere Stelle, marum febrt man fich gegen bas Bolt? Barum merben bie Rergen angegundet? Barum borden mir fo gefpaunt auf? Benn jebe Erflarung Guch fehlt, gift nicht etwa von Guch bas Bort bes Bropbeten : "Diefes Bolf ebret mich gwar mit ben Lippen, aber bas Berg ift ferne von mir?" Bir mollen une nicht ber Juben Bosbeit vorwerfen laffen, Die, weil fie unbeschnitten maren an berg und Obren, mit borenden Obren nicht borten. Geid mir nicht ein ungehorfames Bolf, bag mir meine Bunge nicht an meinem Ganmen flebe, und ich nicht verftumme, wie ber Bropbet Befefiel fdreibt. Bahrlich Guch gilt Die Beiffagung und ber Aluch, wenn ibr Etwas Beilfames boret, es aber nicht verftebet. Die Gache fiebt bann mehr einem Schauspiele, ale einer religiofen Zeier abnlich. Ge verfteht ber Grieche, was ihm im Gottesbienfte gelehrt wird, und ebenfo ber Jude. Barum follen wir Chriften bes Abendlandes Darin binter ihnen gurudfteben? Ber führt vor bem Bolle ein Schauspiel in frember Sprache auf? Ber empfangt Gefandte, mit benen er; weil fle eine ibm frembe Sprache reben, feine Unterredung fabren fann? 3ft mobl ein Gefandter, ber eine unbefannte Sprache fpricht, fo angenehm ale ber, welcher bie Landessprache rebet? - Rlagt nicht baber auch Dofes, ber boch in aller Beisheit ber Megppter unterrichtet mar: Ach mein herr, ich bin je und je nicht mohl beredt gemefen, feit ber Beit bu mit beinem Rnechte gerebet haft; bennn ich habe eine fcmere Sprache und eine fcmere Bunge? Bas murbe er erft gefagt haben, wenn er Die Landesfprache gar nicht verftanben batte? Entidulbiget fic nicht auch Beremias, ale er gum Bropheten gefett marb uber Die Boffer und Reiche mit Diefen Borten: Ach Berr, ich tauge nicht gu predigen, benn ich bin noch jung. Er fonnte gwar wohl predigen, aber er verzweifelte baran, bag er bas Bolf überzeugen tonne. Und une follte es gleichgultig fein, ob mir überhaupt verftanden merben ober

nicht? 3ft biefes bas Gilber ber Bohlrebenbeit, bas wir jum Baue bes Temreis liefern? Bebeuten bas mobl jene finnbilblichen Combeln am priefterlichen Bewande? Gind bas bie gewundenen filbernern Gorner gur Berfammlung ber Gemeinde? 3ch tonnte bier viele Beweisftellen anführen, aber es mag uns bas Beugnif bes Apoftele Baulus genugen, weil feine Rebe aus gottlider Gingebung berrubrt, und mir mobl auf ibr geftunt von ber Gemobnbeit abmeichen burfen. Bernehmet baber, mas er im vierzehnten Cavitel feines erften Briefes an Die Corinther ichreibt : Strebet nach ber Liebe. Rleifiget end aber ber geiftlichen Gaben, am meiften aber, baf ibr prophezeiet. Denn ber in Bungen rebet, ber rebet nicht fur Menfchen, fonbern fur Gott; benn Riemand verftebet ibn, fondern er rebet im Beifte Bebeimniffe. Ber aber prophezeiet, ber rebet fur Menichen Erbauung und Ermahnung und Eroft. Ber in Rungen rebet, erbauet fich felbft, mer aber prophezeiet, erbauet bie Bemeinde. Bas ift bas aber fur eine Brophetie? Done Zweifel bie Borlefung und Muslegung bes Evangeliums, ber Gpiftel und ber Propheten, benn biefes bient vorzuglich jur Erbauung, Ermahnung und jum Trofte ber Bemeinbe, wie er benn auch im Briefe an bie Romer fchreibt: 2Bas aber guvor gefdrieben ift, bas ift uns jur lebre gefdrieben, auf bag wir burd Gebuld und Troft ber Schrift Soffnung baben. Und welche Gebauung fann man mobl baben obne Berftanbnik? Und mer geht aus einer folden Berfammlung mohl gebeffert meg? Ber befeftigter und gebulbiger gur Ertragung ber Leiben biefer Beit und gum Biberftanbe gegen Die Anfchlage bes Satans? Ber wird jur Gebuld und Stanbhaftigfeit ermuntert? "3ch will", fahrt Paulus fort, "bag ihr alle in Bungen rebet, vielmehr aber. baf ibr prophezeiet; benn porguglicher ift mer prophezeiet ale mer in Jungen rebet, außer, wenn er auslegt, auf bag bie Bemeinbe Erbauung babe. Run aber, Bruber, wenn ich queuch fame in Bungen rebend, mas murbe ich euch nugen, wenn ich nicht zu euch rebete in Offenbarung, ober in Erkenutniß, ober in Bropheseiung, ober in Belebrung?" Gebet Baulus, ber fo boch beanabigt mar, befennt, bag er nichts nuben murbe, mas magen mir uns benn jest mobl an? Er figt fobann ein febr paffenbes Bleichuiß bei: "Die leblofen Dinge boch auch, Die ba lauten, fei es Alote ober Barfe, wenn fie nicht beftimmte Tone von fich geben: wie tann man verfteben, mas geflotet ober ge. barfet ift? Denn giebt auch die Erompete einen undeutlichen Laut, wer wird fich ruften jum Rriege? Alfo auch ihr wenn ihr mit ber Bunge nicht verftandfice Rebe von euch gebet: wie tann man verfteben mas gerebet wird? 3hr werdet ja in ben Bind reben! fo viele Arten von Sprachen j. B. giebt es in ber Belt und feine berfelben ift ohne Bebeutung." - D, bag boch unfere Briefter diefe Borte gu Bergen nehmen und barque fernen mochten, womit fie Baulus vergleicht! Er achtet fle geringer ale Aloten, Trompeten und Barfen und bebauptet, baß fle in ben Bind reben. Bas beißt aber in ben Bind reben andere ale bie iconen Stunden, Die toftliche Beit unnug gubringen und wie

man zu fagen pflegt eine lange Robrpfeife reiten? Wenn ich baber bie Sprache bes Rebenden nicht verftebe, fo bin ich bem Rebenden Fremdling und ber Rebende ift mir ein Frembling. Bemerte mobl, bag er foldes nicht allein fur unnus erflart, fondern auch fur Megerniß gebend; Mergerniß aber in gottliden Dingen ift flete verdammlich. "Alfo auch ibr, ba ibr euch ber Beiftesgaben befleißiget, fo ftrebet, bag ibr gur Erbanung ber Gemeinde Guch auszeichnet. Wer baber in Bungen rebet, bete (in ber Abficht), bag er's auslege. Denn, wenn ich bete in Bungen, fo betet mein Beift, aber mein Berftand ift unfruchtbar. Bas foll ich nun thun? ich werbe beten im Beifte, werbe aber auch beten mit bem Berftande. Souft, wenn bu bauffageft im Beifte, wie fann ber, melder gur Glaffe ber Laien gebort, bas "Amen" fagen gu beiner Danffgaung, Diemeil er nicht weiß, mas bu fagft"! Baulus will nicht, bag wir in ber Untwiffenbeit bleiben, fondern baf wir in ber Ertenntnif fortidreiten. Ber auf bem Seilswege ftille fiebt, gebt gurud. Laft une bafur forgen, baf wir reich merben an Erfenntnif, und uns auszeichnen, wie Baulus im Briefe an bie Coloffer ichreibt: "Bir boren nicht auf fur euch au beten und ju bitten, bag ibr erfiellet werbet mit ber Erfenntniß feines Billens in aller Beisbeit und geiftlicher Ginficht, um ju manbeln mirbig bes herrn gu feinem gangen Boblaefallen, fruchtbar an auten Berten und machfend in ber Grfenntniß Gottes". - Baulus bringt bier auch barauf, bag auch bie Dantfagungen und Segensfpruche verftanden werben, Damit Die Bemeinde um fo beffer "Amen" fagen tonne. Sierin will ich einftweilen noch fur einige Beit ber Bewohnheit folgen. Dicht als ob wir bei unferem Gottesbienfte Bebeimniffe batten, Die nicht allem Bolle verfundiget werben burften, fondern weil ber Apoftel bierin nachfichtiger ift, indem er namlich bingufugt: "Du magft wohl trefflich bantfagen, aber ber Undere mirb nicht erbauet". Du fiebit baraus, bag er foldes auch fur eine aute Cache erffart. aber er will noch etwas Befferes, nämlich bag ber Rachfte erbauet werbe. Daau will er mehr burch fein Beifpiel, ale burch ein Gebot anreigen. - 3ch bante meinem Gotte, bag ich mehr als ihr Alle in Bungen rebe, aber in ber Genteinde will ich lieber funf Borte mit Berftanbe reben, auf baf ich auch Andere belebre als taufend Borte in Rungen". Und anch ich bante bem Berrn, fo oft ich von bes Berren Tifche Gud bie geiftliche Rabrung bes Bortes Gottes bieten fann. - Der fpricht Baulus nicht etwa gang fur une. Damit Riemand fage, bag mir eine Reuerung einführen wollen? Das Beifviel und bas Unfeben bes Apoftele fei fur une bie einzige Richtschnur barin. Dber lefen etwa auch Die Griechen Die Evangelien in lateinischer Sprache ober Die Lafeiner in griechifder Gprache? Benn es foviel vom Bortlaute abbinge. fo mußten wir uns beim Gottesbienfte ber bebraifden und griechifden Sprache bebienen, indem biefe bie Sprachen ber Batriarchen, Bropbeten und Apoftel maren. Daber muß ich bier die Borte Bauli anwenden: "Bruber, werbet nicht Rinder am Berftandnift, fondern an ber Bosbeit feib Rinder an bem

Berftandnig aber feid vollfommen." Rinder find nicht im Stande ibre Bebanten Underen mitgutheilen, noch vermögen fie ben tieferen Ginn ber Borte ju verfteben; folde Rinder follet ibr nicht fein, fondern vielmehr folde, von benen Chriftus fagt, bag ibrer bas Simmelreich fei, namlich frei von Boobeit und unreiner Luft, einfältig fromm und rein. Baulus fchließt mit ber Drobung des Bropheten Jefaias: "3ch will mit underen Bungen und mit auderen Eppen reben gu biefem Bolfe, und guch fo werben fie mich nicht boren, fpricht ber Gerr". Mis Die Juden Das Bunderzeichen, welches an den Apofteln burch ben beiligen Beift in ber Gabe ber Sprache gefchab, verachteten, fielen fie in Blindheit und in Die Stride bes Irrthums und wurden aus Rindern bes Riches Rinder der Finfternig, benn biefes Beichen gefchab um ber Unglaubigen willen. Go follen wir nicht zweifeln, bag auch unfere Strafe nicht ausbleibe, wenn die Gnadengabe ber Muslegung, welche um ber Unglaubigen willen verlieben worben, von une vernachlaffiget wird. Eraget baber Sorge gu bem Bute, bas gu Gurem Ruben erworben morben. Damit endlich auch die Bedeutung anderer gottesbienftlicher Sandlungen nicht gang unbefannt bleibe, fo wollet in Geduld auch Davon Etwas boren. 3hr pfleget Euch mit Baffer au befprengen, Rergen angugunden und Dofergaben Gott barqubringen. Bas wollen nun biefe Saudlungen mobl bedeuten? 3ch mochte nicht bag biefe brei Hebungen beim Gottesbienfte vergeblich maren. Querft follet 3hr Gure Bergen reinigen, indem 3hr Gott in Demuth Gure Gunden befennet , und fo faget 3br beim Anfange bes Gottesbienftes oftere : "Rprie tleifon! b. i. Gerr erbarme Dich unfer"! und betet baun bas Gebet bes herrn. Bum 3meiten follt 3hr Ench erleuchten laffen burch Unboren bes gottliden Bortes, bas ein Licht ift, welches unfere Augen erleuchtet und ben Unmandigen Berftandniß verleiht und burch bimmlifde Berheigungen unfer bergin Glauben und Soffnung befeftiget. Godann opfert 3br bierauf auch Gott. 36 fage nicht, baß 36r Gold und Gilber opfern follet, fondern Guch felbft gu einem volltommenen Brandopfer, indem 3br fortan nichts mehr Euch felbit aufdreibet, fondern End gang Chrifto weibet, und finder nicht mehr nach Gurem eigenen, fonbern nach feinem Ginne lebet. Defmegen bringet 3br auch bar bas Opfer ber Lobpreifung und ber Dantfagung für feine Bobltbaten, die er Ench erwiefen , vorzüglich , baß er fur Guch ben bitteren Tob am Rrenge erlitten bat. Doch follte ich auch nicht weniger aufmerfjam aufhorden auf Die Worte Des glorreichen und gewiffen Bundes, inbem 36r Euch feft auf die Berbeigungen Chrifti verlaffet, und überzeugt feid in Chrifto bas emige Leben und die Bergebung ber Gunden ju erlangen unitt ben unaussprechlichen gottlichen Bfanbern. Auch follt 3br porans in wiftlicher Beife Abendmahl halten, obgleich ich auch will, daß 3hr die Cacramente empfanget, bamit Guer Glaube um fo mebr befeftiget werbe, und 3br mit bem Saupte und bem Leibe Chrifti immer inniger vereiniget werbet, und indem 3hr Gines Beiffes mit ibm theilhaftig werbet. Und fo fennet 3hr

dann ohne Jerifel caudiet, befeftiget und erfreut von binnen geben, fintenal auch Eure Wege offenbar flud, und Er felht zu Euch in der Echtit Worte bes Friedens und der Noch bei Grieden in der Dei Her Grieden und der Grieden gekontlich der Grieden und der Grieden gekontlich der Grieden Grieden und der Grieden gehontliche der Grieden gehontlichen der Grieden gehontlichen der Grieden gehontlichen gestellt gestellt gestellt gehontlichen gehontlich gehontlichen gehontlichen gehontlichen gehontlichen gehontlichen gehontlichen gehontlichen gehontlichen gehontlichen gehontlich gehontlich gehontlichen gehontlich

2.

## Das Ofeichniß vom Saemann.

#### Lucas 8, 4-15.

Da nun viel Bolfe bei einander mar, und aus ben Stabten gn ihm elelete, fprach er burch ein Gleichniß: .'

Es ging ein Chemann ans ju fden feinen Camen nub inbem er faete, fiel Gtliches an ben Beg, und marb vertreten, und bie Bogel unter bem Sims mel fragen es auf. Und Gtliches fiel auf ben Reis. Und ba es aufging, verborrete es, barum, bag es nicht Caft hatte. Und Gtliches fiel mitten unter bie Dornen und bie Dornen gingen mit auf und erftidten es. Und Gtliches fiel auf ein gutes land und es ging auf und trug hunbertfaltige Frucht. Da er bas fagte, rief er: Ber Obren bat gu boren, ber bore! Ge fragten ibn aber feine Junger, und fprachen, mas biefes Gleichniß mare? Er aber fprach : Guch ift es gegeben ju wiffen bas Gebeimniß bee Reiches Gottes, ben Unbern aber in Bleichniffen, bag fie es nicht feben, ob fie es icon feben, und nicht verfteben, ob fie es icon boren. Das ift aber bas Gleichniß: Der Came ift bas Bort Gottee. Die aber an bem Wege finb, bas finb, bie es boren; barnach fommt ber Teufel und nimmt bas Bort von ihren Bergen, auf baß fie nicht glauben und felig werben. Die aber auf bem Fele, find bie, wenn fie es beren, nebe men fie bas Bort mit Frenben auf; und bie baben nicht Burgel, eine Beitfang glauben fie, und ju ber Beit ber Anfechtung fallen fle ab. Das aber unter bie Dore nen fiel, find bie, fo es boren und geben bin unter ben Corgen, Reichthum und Wolluft biefes Lebens und erflidens und bringen feine Frucht. Das aber auf bem gnten ganbe find bie bas Bort boren und behalten in einem feinen, guten Bergen, und bringen Arucht in Bebulb.

Ob es fich der Muse lohne oder nicht, diefen evangelischen Abschnitt naber zu betrachten, fonnet Ihr selbs, wenn Ihr wollt, leicht begreifen. Iwar wiffen wir, daß im Worte Gottes auch fein Josa noch Phuttchen überflüssig geschieben noch getroffen wird, benn wie fonnte wohl das Wort Gottes eite

Dinge enthalten, ba es bie Babrbeit felbft und bie Beisbeit bes allweifen Gottes ift, ber alle Menfchen megen jeber unnugen Rebe richten wirb? Sier aber forbert ber Berr unfere befondere Mufmertfamteit, weil er Bebeimniffe offenbaret. Querft follen wir mohl achten, bag er biefe Rebe an bie gange Denge, bie gu ibm fam, richtete, weil fie eine Cache betrifft, Die Riemanben unbefannt fein barf. Bum 3meiten, bafer ausruft: Ber Obren bat au boren, ber bore, ale mollte erfagen: Beber, ber biefes nicht mit ben Doren bes Beiftes boret und nicht gum guten Erdreich gebort, findet feine Ent. foulbigung. Endlich, bag er biejenigen fo febr bervorbebt, melde bas Bort boren, inbem er von ihnen fagt, bag.fie bas Bebeimniß Gottes verfteben, mas mabrlich ein bober Borqua ift, benn bas ift ein Beichen, baß fie gu ben Rinbern geboren, nicht gu ben Dienern, ju ben Schafen, nicht ju ben Boden, wie er Johannes 15 fagt: "Schon nenne ich euch nicht Diener, fondern Freinibe und Sausgenoffen Got-188". Gebet baber gu, bag ber herr nicht umfonft ju Guch rebe und ringet barnach, bag 36r gu ben Rinbern Gottes geboret. Ginige wollen biefe Stelle falfdlich nur auf Die Beiftlichen und Schriftgelehrten begieben, ale maren fie bie, welchen ber berr bie Beheimniffe Gottes und Die beilige Schrift geoffenbaret und fo mabnen fle bas ungelehrte Boff vom Lefen ber beiligen Schrift ab, ja fie perbieten es vollende unter Androbung von Strafen ; boch verbalt es fic gang andere mit bem Ginne biefer Stelle. Die Apoftel find nicht allein bie Borbifter ber Briefter und Bifcofe, fonbern aller Glaubigen, wie Betrus in feinem erften Briefe Cap. 2 fagt: "Ibr feib bas ausermablte "Gefdlecht, bas foniglide Briefterthum, bas beilge Bolf bes "Gigenthume, bag ibr verfundigen follt bie Eugenden bes, "ber euch berufen bat von der Finfterniß gu feinem munder-"baren Lichte". Cowie Belehrfamteit an fich baran nicht binbert, fo leat auch ber Dangel baran fein Sindernif im Bege. Ja im Gegentheil ift oft ber Mangel an Belehrfamteit forberlich, wie bei ben Apofteln, und bie Gelehrfamteit felbft binberlich, wie bei ben Pharifaern. Und wiedernun gereicht Erfenntniß als eine Gabe Gottes jum Beile, wie bei Dofes und bei bem Bropheten Daniel, welche von biefer Gabe beilfamen Bebrauch machten, fie mare ihnen aber nachtheilig gemefen, wenn fle nicht einfach bem Borte Gottes geglaubt batten. Die Unverftanbigen aber merben verworfen. Denn David fpricht: "Berbet nicht abnlich ben Bferben und Gfein , in benen fein Berftand ift." Rerner wird unfer Gleichniß nur benjenigen erflart, welchen verlieben ift bas Gebeimniß zu erfeunen. - bem anten ganbe, bas vielfaltige Frucht bringet. Der berr machet gu Richten Die Beisbeit ber Beifen und verwirft Die Ringheit ber Rlugen. Much Paulus bezengt, bag 3erael-wegen ber Buverficht ju ben Berten verblendet worden fei. Und Johannis 5 fagt Chriftus: "Darum glaubet ihr nicht, weil ihr Ghre von einander nehmet". Bernehmet

baber, morin bas Bebeinnig ber Chriften bestehe und mas bie vollendeten Chriften macht, mas gewiß ber beite Same ift, und Die foldes recht erfennen. bringen Arucht: Die es aber nicht erfennen find feine Chriften; wie auch 1 3ob. 4 gefdrieben fieht: "Beber Beift, ber ba befennt, baß 3efus Chriftus im Bleifd ericienen fei, ift aus Gott. Und jeder Beift, ber nicht befennet, bag Jefus Chrifine im gleifch erichienen fei, ift nicht aus Gott." Diefer ift bas mabrhafte Bort Gottes, fobak alle bie an ibn glauben, felig merben. Benn fie aber felig merben, fo bringen fie mabrlich viel Frucht. 1 3ob. 2 beißt es auch: "Jeber, ber aus Gott geboren ift, funbigt nicht, weil ber Came Gottes in ibm bleibt." Babrlich eine foftliche Arucht "nicht mehr fundigen"! Benn biefes von ber gangen Urt bes Camens gilt, fo fann niemand mit Recht lauguen, bag es nicht auch von bem, ber vorzugeweise bas Bort Gottes genannt wird, gelte. Denn bas ift bas Befenntnig bes feligen Apoftels Betrus, auf bem Die Rirche Gottes gegrundet ift. Diefen Gamen wahrhaft in fich aufnehmen, beißt auch, bas Fleifch bes Denfchen fohnes effen, woraus uns bie toftliche Frucht reift, bag wir bas ewige Leben haben. 3oh. 6. Das ift auch bas Bebeimniß bes Reiches Gottes, "baß fle mit febenden Augen nicht feben und mit borenben Obren nicht boren." And tonnen wir auf feine andere Beife felia merben, ale wenn wir biefe Arucht bringen. Rebmet auch 3br biefen Namen in Gure Gergen auf und bringet Frucht und fummert Gud um nichte Untere. mas auch immer fonft verfundigt merben mag. Denn oft muffen bie Gunber wegen ibrer Gunben bart geguchtiget merben, ba fie Difbe und Sauftmuth nur verachten und verspotten. Lagt une nicht benjenigen abnlich werben, Die, nachbem fie in einen Garten getreten und Die wohlriechenften Rofen pfluden tonnten . fich umwenden und Reffein pfliden b. b. lagt uns nicht benen nachabmen, Die, wenn fie eine barte Rebe gegen Die Gegner vernehmen, nichts Anderes baraus entuehmen, als bag fie ben gangen Zag polteru und mas noch mehr ju bedauern ift, feiner Ermahnung gur Aurcht Gottes und gur Liebe gegen Chriftum in ihrem Bergen Raum geben. Gie fommen baber nur um ju richten, nicht um fich zu belehren und ihr Leben zu beffern und geben baber nicht ale neue Menichen binmeg. - Unbere faen gmar Diefen Camen auch. bangen aber babei gang am Ceremonien Dienft; folde muffen wir aber burchaus tabeln. Bernet biefen Samen in Gud aufzunehmen, und 3br babt bann jene foftliche Berle, um Die wir Alles bingeben follen. Hebrigens babe ich bas befte Butranen gu Guch. Bernebmet baber mit ben Obren Gures Gergens. mas ber herr une bier verfundiget. Denn bier fernet 3br an ber Erffarung bes herrn, wem bas Bort Gottes jum beile verfündiget wirb, mem bagegen uut und fruchtlos. Der Same am Bege wird von ben Bogeln b. b. vom Teufel binmeggenemmen, fo bag baraus feine Frucht reifet. Und ben Worten Chrifti lernen wir brei Arten von Menfchen fennen. - Ginige Menfchen tradten allein nach Rubm und Chre und machen fich ftete vom Urtheile ber Deniden abbangig und werden baber auch von allen Menichen getreten, benn alle biejenigen, vor benen fie fich fürchten, migbanbeln fie and; fie find baber Effaren aller Cflaven und mas fle thun, thut ber Teufel, beffen Berfreuge und Diener fie find. Deftere machen Beiber bie Denichen vom mabren Gottesbienfte, und von Allem, mas ebrbar ift abmenbig. Go murbe Salomo burd bie Tochter bes Bbargo und Abam burch Eva berführt, fowie auch bent m Tage viele theile burch ibre Beiber, theile burch ibre Rachbarn vom mabren Gottesbienfte abwendig gemacht werden. Babrlich fprechen fie, wenn bu bir vornimmft, fo gu leben, wie Chriftus gelebt, fo findeft bu feine Bnabe mehr bei ben Menichen. Bo namlich ber Game bes Bortes Gottes in ein mines berg aufgenommen wird, ba regt er ben Menichen gur Rachabmung Chrifti an . mas ber Teufel nicht bulben mag; baran mabnt uns auch ber Apoftel Baulus, ber fich nicht um bas Urtheil ber Menfchen fummerte, indem er fagt: "Wenn ich ben Denichen gefallen wollte, fo mare ich nicht Gottes Diener." Bas richtet beut zu Tage, wo bas Licht bes Evangeliums fo bell leuchtet, alle Beuchler gu Grunde, ale weil fle fich immer fragen : was murben bie Menfchen fagen, wenn ich fo leben wollte? Doch biefe bedauerungemurbigen Menfchen bebenten nicht, mas Gott von ihnen fage. Go lange bu nicht ben Ader beines Bergens beffer beftellft, nimmt ber Teufel als ber Fürft biefer Belt bas Geinige binmeg und laft nicht ben Camen bes Bortes Gottes in Dir Burgel ichlagen, mas Dir einft ju emiger Comach gereicht.

Die gweite Art von Menichen find Diejenigen, welche auf ben Felfen faen b. b. Die fich ichenen bas Rreng bes Gerrn gu tragen. Gie finden Boblgefallen am Gvangelinm und an Chrifto, aber fobalb fich Berfolgungen erbeben, fallen fle in febimpflicher Mucht ab, obaleich fle fure vorber mit Betro verfpraden, Chriffum bis in ben Tob gu folgen. Gieb' wie thoricht fie bambeln; fie fluchten fich por bem Reif und finrgen fich unter ben Schnee; fie geben aus ber Rreibeit in Die ichimpflichfte Rnechtschaft über. - Bubem bebenten fie nicht, bag biefe Berfolgungen nur furge Beit mabren, auch find fie nicht Chrifti eingebent, noch bliden fle auf bas Borbild ber Beiligen. Bir arme Renfchen, ba mir une von ber emigen Bein befreien fonnten, flieben wir! Chriftus bat fein Leben für uns babin gegeben und wir wollen auch nicht ben geringften Dornenftich erbulben? Das fommt aber baber, bag unfer Berg fteinern ift und weil une bie erquidende Rraft ber Gnade feblt, and baben wir nicht ben rechten Glauben, fonft murben uns auch bie fcmerften und beftigften Berfolgungen nicht von Chrifto gu fcheiben vermogen. - Die britte art find biejenigen, beren Camen von ben Dornen erftidt wirb. Den Ginen gtreicht ber Stole und Die eitle Rubmbegierbe anm Berberben, ben Anbern bie Liebe in ihrem Rleifche, Diefen aber ber Reichthum, ber auf ihnen laftet, wie der Soder auf bem Ramele, und fie verbindert in bas Reich Gottes einmachen. Ge rebet aber Chriftus bier von ben Gorgen um Die Reichthumer und von ber Sabfnet; benn fur viele, Die ben Reichthum recht angumenben wissen ist berselte tein hindernis. Es ist diese aber eine löstliche Gade Gottes, wenn der Reichtynun dem Gluten nicht zum Schaden gereich; nam zu der ziet, da ums Widermörtigkeiten droben und wir Schmach erdulchen missen. Were das sind dagen iberächte handelseunt, die diese Jedisch do hoch anschlagen. Wenn wir nach Reichtshümern jagen wollen, warum trachten wir nich nach soch eine je einig beiten? Warum freden met nach seinen unbeständigen Gütten, welche die Diese sieden? Warum freden wir nach seinen and benen, die um Viewand deuten noch verberben sonn?

Es wollen bejenigen auch bier ein menig aufmerten, bie uns ftete gurufen: Bo find bie griddte euere Brebigten? Freunde! bie Schuld liegt nicht am Borte Gottes, fondern an dem Erdreide, das den Samen nicht aufnimmt, ober wenn es ibn aufgenommen, denfellen erfidt.

Es ift diefes auch eine furchterne Erscheitung, die die geringte Zahl eits wird, obgleich Gott so gundig und barmberzig ist. Biefe find unwärdig des göttlichen Wortes, dere Vertreckte des Genens geht zu Grunde und nur ein Wertheil wird erhalten und auch diesen droßt zuweilen Gefahr von Seite des Widerfachen.

Die vierte Urt find bie mabren Gorer, welche ben Samen bes gottlichen Bortes aufnehmen in gutem Erbreich und auch viel Arucht bringen. Unfer Berg ift bas gute Erbreich, wenn wir unter Mitwirfung bes beiligen Beiftes biefen Camen aufnehmen. Go murbe burch ben Propheten Befefiel poraus verfündigt: "3ch will ihnen ein neues Berg und einen neuen Beift verleiben, auf bag fie in meinen Geboten manbeln." Und wiederum burch ben Bropbeten : "Dein guter Beift, herr, leite mich auf ebener Babn." Die noch unter bem Befege leben, baben ein fteinernes Berg, Die aber unter Der Guabe fteben, haben ein weiches, gartfublenbes Berg. Gie haben auch Acht auf ihr Berg und beten taglich jum herrn, bag er fle vom lebel b. b. vom Teufel ertofe. bamit er nicht ben Samen binmeanebme. Gie bemabren ibre Sinne, Damit nicht ber Tob zu ben Renftern einbringe, fie wenden ibren Blid von ber Gitelfeit meg, bamit fie biefelbe gar nicht feben, fle gugeln ibre Bunge, bamit fie nicht gottlofe Reben fubren, fie baben feine Gemeinschaft mit benjenigen, Die Blut vergießen, fie achten nicht auf Rubm por ben Menfchen, fonbern auf Rubm por Gott. In Beiten ber Berfolgungen find fie gebulbig und gutes Muthes, fle tragen ibr Rreug und folgen bem herrn; ja fie find bereit noch Berberes ju erbulben. Go bringen fie reichliche Frucht, nicht aber bie Frucht bes Rleifches, wie Bollerei, Uebermuth, Reib und bergleichen, fonbern bie Frucht bes Beiftes, namlich jenes Bortes, bas in Chrifto Rleifch geworben, ber une von ibm Demuth und Canftmuth lernen beigt und une geliebet bat bis in ben Tob. Das find Die achten Frachte, Die Gott gefallen. Richt aber find jene eiteln Berfe, Die Riemanden nugen, folde Fruchte, wie Die Unterhaltung von Mufflagangern und bie Erbauung von Tempeln und bie Stiftung von Inbreszeiten und Mehnliches. Es gibt fonft fein gutes Bert, als wenn es aus dem Glauben ftammt. Der Gerr wolle und feine Gnate verleiben, daß wir gute Baume feien und Früchte bringen zum ewigen Leben! Mmen!

3.

### Oekolampads Untrittsrede am Matthiastage 1525.

Apoftelgefdidte 1, 15 - 26.

"Und in biefen Tagen trat Betrus auf unter bie Junger, und fprach (es mur aber ein Saufe beifammen von etwa bunbert und gwangig Berfonen): 3br Manner und Bruber, es mußte bie Schrift erfullet werben, welche gnvor gefagt hat ber beilige Beift burch ben Dunb Davibe, von Inbae, welcher ein Borgans ger war berer, bie Jefum fingen. Denn er war mit une gezahlet, und hatte blefee Mmt mit une überfommen. Diefer bat erworben ben Ader um ben ungerechten Bobn, nub fich erbentet und ift mitten entzwei geborften, nub hat alle feine Gingeweibe anegeichattet. Und es ift fund geworben Allen, bie in Berufaiem wohnen, alfo, bag felbiger Ader genannt wird in ihrer Sprache, Saleis bama, bae ift, ein Blutader. Denn es fleht gefdrieben im Bfgimbuche: 3bre Behaufung muffe mufte merben, und fei Diemand ber barinnen wohne und fein Biethnm empfange ein Anberer. Co muß nun einer unter biefen Dannern, bie bei une gemefen find, bie gange Beit uber, melde ber Berr Befue unter une ift ans und eingegangen, von ber Zaufe Johannis an, bis auf ben Tag, ba er von une genommen ift, ein Benge feiner Auferfichung mit une werben. Und fie ftell: ten green, Jofeph genannt Barfabas mit bem Bunamen Jufins, nub Matthias, beteten und fprachen : herr aller hergen Runbiger, jeige au, welchen unter bie: fen zween bu ermablet baft, baf Giner empfange biefen Dienft und Apoftelamt, baron Indas abgewichen ift, bag er binginge an feinen Ort. Und fie marfen bas Loos aber fie; und bas Loos fiel auf Matthiam und er ward jugeordnet gn ben eilf Apoftein." -

Reulich haben wir vom guten Samen geredet, der auf dem Grunde mes guten hergens hunderfällige Frucht jum ewigen Leben trage. heute littet fich Anlag von den Saemannern, nämlich von den heiligen Apostein zu reden.

auch bei benen gebeibt, zu benen gute Gaemanner und gabrer gefaudt finb, wie wird es benen geben, ju benen Riemand fommt, ober mas noch fcblimmer ift, Die Berführer erhalten? Schlimm mabrlich ftebt es um Die Menfchen . Dieweil die tieffte Rinfternift une umbullt und wenn Riemand une erleuchtete, fo mare es um uns gefdeben. Darum faubte une ber Gerr ber Barmbergigfeit Rubrer und Ergieber. Und Diemeil auch mir, Die Brediger furchtfam find, fo fendet er une gur Ernte, bamit mir nicht une abicbreden laffen, indem er alle, melde die von ihm Gefandten gufnehmen bagu verordnet und vorbereitet, wie auch Befajas vorans verfundigt, auf bag fie fich freuen wie gur Erntegeit. Chriftus ift ber mabre Gaemann, wir aber find Arbeiter in feiner Ernte. 11nd mabrlich wir follen une boch freuen, wenn wir auch nur einige fur Chriftum gewinnen, wie große Gefahren auch bamit verbunden fein mogen, baber fpricht der Apoftel Baulus: "Co Jemand ein Bifchofbamt begebrt, ber begehrt ein toftliches Bert!" Unfere vorgelefenen Textesmorte forbern, bag ich querft rebe von ber Babl, zweitene von feiner Beforberung und brittens von feinem Berfe.

Der Berr bezeichnete Die Zweinndfiebengig und feiner von ihnen lief aus eigenem Untriebe, wie Befgias 21. von ben falfchen Bropbeten ichreibt, von benen ber Berr fpricht: "Gie find gelaufen, obne bag ich fie gefandt babe." Diefe bingegen bat ber Berr felbft ermablt mie 3br aus bem Briefe an Die Bebraer vernehmet: "Diemand befleibet bas Priefteramt, menn er nicht von Gott bagu ermablet ift, wie Aron." Unter Diefer Babl, namlich ber Zweiundfiebengig, befand fich auch Matthias; aber fpater murbe er burch die Babi beforbert und gelangte unter bie gwolf Apoftel. Bir wiffen noch nicht gewiß, welche ber Berr alfo ermablt; benn er ermablet Ginige jum Amte und gur Geligfeit, Aubere aber nur gum Amte: Judas marb eine Beit lang gum Umte boch nicht gur Geligfeit berufen, baber fiel er auch aus bem Ante und erleibet mit Recht Die Strafe feiner Ruchlofigfeit. Datthias bagegen murbe beforbert. Bir aber wollen barauf achten, ob Giner bas Amt fo verwaltet, daß man aunehmen fann, er fei von Gott gefandt und wollen nicht fo anaftlich unterfuchen, ob es ibm auch moglich fei zu fallen, benn wer ift fo vollfommen, bag er nicht fallen fonnte? Betrus bient uns gum marnenben Beifviele. Hebrigens fonnen wir nicht laugnen, bag Gott Diefe Angelegenbeit nach einer gewiffen Ordnung beforgt haben will, bas lehrt uns fcon bie Aurcht Gottes. Rachdem Judas abgetreten, folgt Matthias. Derfe mobl. auerft wird eine Stelle erledigt, alebann wird ein Dann von untabelhaftem Lebenswandel und guverläffiger Erfenntnig an Die Stelle Des Indas gemählt, bamit er zeugen fonne von ber Auferstebung bes herrn; brittens beten fie, bamit bas Loos nicht geworfen merbe, wie beim Burfelfviele. Die Menfchen fonnen fich in ber Babl leicht irren, und oft wird ber von Gott verworfen, ben bie Denfchen gemablt, wie mir bas bei ber Babl Jacobs feben, bem ber getaufchte Ifaat ben Gfan vorzog. Go murbe auch David ale ber Lette unter

ben Cobuen Mais vorgeführt. Giebe auch ferner au biefer Stelle, unter wie vielen Gbrennamen Joseph (Joses), Der Cobn Barfabas, angeführt mirb. Buerft ftammt er aus angesehener Familie, fodann wird er ber "Gerechte" genannt, mobl megen feiner Berfe vor ben Denifchen; Gott aber wollte feine Barmbergigfeit offenbaren, fo bag bie Babl nicht nach menschlicher Klugbeit, fonbern nach ber gottlichen Bnabe, welche basjenige, mas von ber Belt verachtet wird, fich ermablet, erfolgte. Lagt une Dabei lernen, wie viel Die Demuth por Gott gilt: es mar ein Geringes por Judas ben Borrang ju gewinnen, aber auch vor Joseph bem Gerechten gewann fie ibn. Dagegen zeigt fich Die Onabe Gottes auch an Diefem Jofeph in berrlicher Beife, Da wir nicht lefen, bag er ben Matthias megen feiner Erbebung beneibet, noch bag jener Darauf ftolg gemejen, fondern er martete mit ben Uebrigen auf Die Ausgiegung bes beiligen Beiftes. Das Gebet ber Singer gefchab gufolge Anftrages bes herrn, wie wir aus bem Evangelinm miffen. "Die Ernte ift groß, aber menig find ber Arbeiter. Darum bittet ben herrn ber Ernte, bag er Arbeiter in feine Ernte fende." Datth. 9, 38-39. Bemerfe auch bei Diefem Anlaffe, bağ Gott nicht verbietet, bağ zwei Bifchofe in einer und berfelben Stadt feien, wie foldes in ben Concilien feftgefest worden, vielmehr will er, bag es viele feien, Damit fie einander im Gottesbienfte unterftüten und Damit fie ein vollgultigeres Bengniß ablegen und die verfehrten Menfchen, welche nicht einmal greien Beugen glauben, befto verdammlicher ericbeinen. Der warum rubmen fie fich, bag Betrus und Baufus ju Rom gemefen? Und marum gruft Baulus an Die Bhilipper Die Bifcofe bafelbit? Lagt une Die eben ermabnten Borte aus bem Dlattbaus naber ermagen. Der herr fpricht: "ber Arbei. ter find menige," und mabriich es find noch beut gu Tage menige Arbeiter, obgleich fich die Belt mit Recht über die Menge ber Briefter beflagt; viele find Bauchdiener, viele machen aus ber Frommigfeit ein Gewerbe, viele fuchen nur Das 3brige, wenige aber Chrifinm. Der herr aber will, bag wir ibn barum bitten, weil ohne ibn nichts mabrhaft Butes gn Stande fommen tann. Mus biefer Stelle ergibt fich meines Grachtens fein Grund gu jener gewöhnlichen Beforberungemeife, ju Borlefern, Befchworern, Afoluthen und Gubbiafonen. Go riel fich aus ber Leichenrebe bes Bafilius und Coprian ichließen lagt, murbe barin folgende Ordung beobachtet. Benn Jemand treu gebienet und barneben fabig befunden murbe gum Borlefen, Lehren und Ermahnen und babei eines untabelbaften Lebensmanbele mar, fo murbe er beforbert. Sene papftiche Galbung batte bamale noch feine Geltung. Wenn einer untauglich mar jum Lebren ober fich einen unwürdigen Lebensmandel ju Schulden foffemen ließ, fo fonnte er entfest merben. Seut in Tage aber berricht ftraflicher Digbraud in allen biefen Dingen. Bernur Geld gablen fann, ober fonft einen Dienft geleiftet bat, mird gum Beiftliden gemeibt: geftern nod Soubmader, bente icon Briefter; geftern noch im Stalle, beute por bem Mitare. Und folde Deniden poden auf ihre

Beibe, wenn fie gleich ihren Dienft in feiner Beife verfteben . ia nicht einmal eine Reile recht lefen tonnen; ja noch mehr, folde Leute magen fich noch bas alleinige Anfeben an, über bas Bort Gottes und über bas Grangelium gu enticheiben. Bene Babl bes Datthias gefchab ferner burch bie aange Gemein de und nicht burch Betrus allein, obgleich biefer Die Gemeinde baan aufforderte. 3d weiß nicht burch welche Erugmittel einige Benige biefes Recht an fich geriffen baben, bag fie nach Belieben Geiftliche ein- und abfesen tonnen. Bei aubern Bablen ift foldes gumeilen nicht zu verwerfen. Ben man aber ju einem folden Umte mablen foll, vernehmen wir beutlich aus bem Briefe an Timotheus. Bie übrigens Diemand fich gum Bredigtamt bingubrangen foll, fo foll berjenige, ber bie bagn notbigen Gaben gu befigen fich bewußt ift und basjenige fucht, mas Bottes ift, auch fich bemfelben nicht entrieben. Bum 3meiten feubet ber herr bie Ermabiten aus, Die auf feine Gnabe vertrauen und mit driftlichen Tugenben geschmudt; und wenn fie auch felbit fanftmuthig find, Die Feinde aber wie reißende Bolfe muthen. Der Berr aber, ber fie aussendet, verfichert fie, bag auch fein haar vou ihrem Saupte fallen tonne ohne feinen Willen. Und wenn fie gleich weber Tafche noch Schube mit fich tragen, fo foll es ibnen bod nach feiner Berbeifinng an nichts mangeln , ia fie follen obne Schube einberfcbreiten, obne Schaben ju leiben, und wenn fie felbft auf Ottern und Drachen treten. "Mis ich euch pormale ohne Zafche ansgefandt, fpricht ber Berr, bat es Euch mobl an etwas gemangelt?" 2Bobl vermag ich bie Bergen ber Menfchen zu bewegen, bag fie Guch geneigt werben, und Gud Bobithaten erweifen. Und endlich will ich Guch fo ficher auf Guerm Bege leiten, bag 3br nicht irre gebet, felbft wenn 3br auch Riemanben auf bem Bege grußet. "Ber unter ber but bes Bochften mobnet, ber weilet unter bem Coupe bes himmlifchen herrn". Inbeffen werben auch bie apoftolifchen Tugenben anbefoblen, namlich Cauftmuth, bamit fie, wie bie Lammer Diemanben verlegen, jebem bagegen mobitbun, fich nicht als herren über bas Gigenthum Gottes betragen, fonbern ale Borbilber ber Beerbe. Sier find es nicht Bolfe, zu benen fie gefandt werben, benn nach 3ob. 10. geboren biejenigen ju feinen Chafen, Die auf Die Stimme Des hirten boren ; bagegen find biejenigen Bolfe, welche bem Worte Gottes wiberftreben und folde gibt es au allen Beiten. Fur Die gweiundfiebengig Innger maren es Die Bharifaer, fur Mofes Die aguptifchen Rauberer, fur Die Bropbeten Die falfchen Bropbeten und qu unferer Beit flud es bie Bapftler. Achte bier auf bas Wortlein: "forget nicht." Denn mitten in ber größten Durftigfeit marfen fie alle Gorgen auf ben berrn. D wie fern find beut ju Tage unfere Bifcofe von folder Gefinnung, ba fie nicht allein fich felbit mit irbifden Gorgen belaben, fonbern auch Die Armen mit allerlei Forberungen bebruden und fich bie Erfindung Gimons gu unge machen. Gie führen freilich feine Zasche mit fich gum Beben, mobl aber jum Rebmen. Beuchelei ift es, mas einige Frangistaner gur Schau tragen, indem fie folden Fleiß und folde Gile in ihrem Berufe beudeln, bag fie Riemanden auf dem Bege grußen, benn es ift biefes auch nicht ber Ginn biefer Stelle, ben freuudlichen Gruß zu verbieten.

Drittene wird bie Umtepflicht bezeichnet, baß fie ben Rrieben verfundigen. Belden Frieden wohl? Den Frieden mit Gott, nach bem unfer berg fich febnet, und ber allein mabre Freude gemabrt und une alle Schwierigfeiten frendig überminden lagt. Diefer Friede mirb uns aber nur burd Chriftum gu Theil. Er befiehlt aber nicht bas Befet gu predigen, fonbern das Evangelium, nicht Menfchenfagungen und Bewohnheiten, fonbern ben Grieben. Der 3med ihrer Genbung ift nicht Ber bammnif, fonbern Erlofung. Dabei wird ber Lobn faum ermabnt, obgleich man mit gutem Bewiffen ben geziemenden Unterhalt, ber bargereicht wird, genießen barf, wie foldes and Die Apoftel thaten. Er befiehlt ihnen aber nicht Die Leute mit allerlit Forberungen an befdmeren, fonbern gestattet nur Die freiwilligen Gaben annunehmen. Benn ibre Bredigt unr Frucht babe, fo follen fie Gott bafur banten, wenn fie aber feine Frucht ichaffe, fo febrt fich ber Friede wieder b. b. Gott wird euch bestwegen nicht gurnen, wenn ihr nur babei euere Bflicht getreulich erfullt babt. Diefe Stelle aus bem Evangelium findet gegenwartig ibre befondere Unwendung auf mich , mas ich ench nicht verbeblen will. Sabe id bod bis babin nicht aus Gbraeis ober aus eigenem Antriebe, wie es Ginige daffir gehalten, fondern nach Bermogen, fowie es nur ber herr verlieben, fein Bort getreulich verfundiget, ohne babei auf bas Berebe ber Reinbe, noch auf andere gunftige Bedingungen, unter welchen man mich von bier wegberufen wollte, ju achten, indem ich ber auten Soffnung lebte, bei Guch einige geiftige Arucht au arnten. Reulich baben mich jeboch Ginige mit bringenben Bitten aufgeforbert, nicht allein in ber Berfundigung bes Bortes fortaufabren, fonben auch, Diemeil euer Bfarrer frant ift, alle übrigen Bflichten Diefer Stelle über mich zu nehmen. Dier befenne ich nun meine Schmachheit, benn ob ich gleich weiß, baß fo Jemand nach einem Bifchofbamte ftrefet, ein toftliches Ding begehret, fo wollte meine Schmachheit boch mich eber gur Bitte bewegen, bas ich von gegenwartiger Stelle entbunden murbe, ale mir noch eine fcmierigere überbinden gu laffen. Denn wie Diefe Angelegenheiten jest fteben, wollte ich mich lieber in ber Ginfamfeit verbergen, ale Diefes Amt vermalten. Und es wird mir jeber barin beiftimmen, ber ba weiß, mit welchen Schwierigfeiten baffelbe zu gegenwartiger Beit verbunden ift. Aber fintemal Riemand nur fich felbft leben foll, fo wollte ich auch biefen Bitten nicht wiberfteben, fonbern mußte mich gleich anbern, bem Urtheile unterwerfen. Diefes fage ich barum, well es einige Bfrundjager gibt , Die , obgleich fie weber Rabigfeit noch Billen befigen, ihren Rachften gu belehren und ju erbauen, bennoch fich nicht einmal mit einer Bfarrftelle begungen. Run endlich werden fie fagen, feben wir, aus meldem Grunde er bas Bort verfündiget und nach welchem Preife er ftrebt, Goldes reben fie aber . um ber Lebre ju ichaben. Ge miffen meine Berren felbft, ob ich je etwas fur mich erbeten babe, ihren eigenen Bitten aber burfte

ich nicht wiberfteben. Der Zag bes berrn aber wird auch biefes aus Licht bringen. 3ch balte es fur einen Ruf bes herrn, aus bem ich euere Gemogenheit gegen mich ertenne. Um irbifche Buter babe ich mich nie befimmert. Darum bitte ich ben herrn allein, daß ich geiftige Frucht bei ench wirfen moge. Bennibr Chriftum fennen lernet, und Liebe übet untereinander, fo bin ich reichlich belohnet. Und barin beftebt auch ber Rubm, nach bem ich ftrebe. Das ift auch mit furgen Borten mein Borfat: 36 will nur bas Bort Gottes rein und lauter verfündigen. Um Die Gagungen und Gewohnheiten ber Bater fummere ich mich nicht, Dieweil viele Davon Dem Borte Bottes geraden miberftreiten, und ben Bemiffen Fallftride legen; mas ich jebem, ber es begebrt, zu beweifen bereit bin. Inbem ich ench aber ben Frieben verfundigen werde, will ich ench feine neuen Laften aufburben, fonbern . ma & Chriftus erlaubt bat, bas fei erlaubt und mas Chriftus verbo. ten bat, bas fei verboten. 2Bas Tagesunterfcbiebe, Speifenverbote, Rleiber und Ceremonien betrifft, fo muniche ich, bag eueren Bewiffen Damit feine Fallftrife gelegt werben. Das Gleiche gilt von ber Beichte und von ben Sacramenten. Go wie ich nichts Beilfames aufbeben mochte, fo will ich and nicht unterlaffen, nach bem Rechten gu jagen. Ingwifden follt ibr, Die ibr meiter porgefdritten feib baran nicht Anftog nebmen; ein jeber belfe bes anbern Raft tragen. Bebentet, bag mir gegenwartig noch, um ber Edmachen willen, bamit auch fie gewonnen werben, noch Manches ju bulben genothigt find; barum erfennet, worin unfere Freiheit und bag bas Reich Gottes nicht in angern Dingen bestebe. 3hr aber, Die ihr noch fdmacher feib, febet ju, bag Die Rachficht, Die wir mit euch haben, nicht ju euerem Schaben gereiche. Bir merben nichte andern, noch erneuern (reformiren), obne Biffen berer, Die es angebt. Der berr aber wolle unfere bergen mit feinem Beifte erleuchten. Damit wir feinen Billen erfennen und erfüllen mogen. Umen.

A

# Pfingftpredigt.

Johannes 14, 23 - 29.

Wer mich liebel, ber wied mein Wort halten, und mein Galer wird im lieben, am bir berechte zu finn femmen, am Bobnmage ich igm machen. Mer mich aber nicht liebet, ber bill mein Bort nicht. Und des Bort, das fie beier, ih nicht mein, Jadern des Educk, der mich gefand hat, Coliches habet fop zu end gerebel, da ich noch bei eine hin. Der Beiffand aber, ber pillige Gefich, michen ber Beiter femben wirk im minem Mamen, ber wirde nich an alles ere innern, mas ich end gefingt fabe. Brieben laffe ich end, meinen freiben gebe ich neth, nicht wei be Weilt flugslich, gebre ich fin em. d. mer-treg-refreiben abn page nicht! 3be fabt gebett, baßich end gefingt babe, ich gefe fin und bemme thieben gene. Benn ist mich liebeth, oblitt ift eruch gefreit, baßich genement 3d gebe fin yam Bater; benn mehn Water ich gerber als ich Livb nun faber, ich er end gefingt, ebe e gescheben, baß, benn est geliche, ibr glundet.

Es mundert fich vielleicht Jemand, warum Chriftus im Gefprache mit feinen Jungern ben beiligen Beift beinabe immer "ben Beiftand" neunt, mabrend er fonft nach feinen bewundernugewurdigen Birfungen und Gigenichaften mit fo vielen und berichiebenen Ramen benannt wir. Die Rirche nennt ibn namlich in einem Lobgefauge "Die Gabe Gottes aus ber Bobe", "Die lebendige Quelle", "bas Bener", "Die Liebe", "Die geiftige Galbung", "ben Finger Bottes", "ben Spender ber Gnabengaben". Go wird er auch unter bem Ramen "Beift" naber bezeichnet, ale ber "Beift Gottes", ber "Geift Chrifti", ber "Beift bes Berru", Der "Beift ber Rreibeit", Der "Beift ber Rindichaft" und ber "Beift ber Babrbeit". David neunt ibn Bfalm 51. "einen gemiffen Beift", "einen beiligen Beift", und "einen freudigen Beift". In andern Stellen ber beiligen Schrift (Miglin 33.) "ber Alles erfullt und erbalt" und "ber bie Geftalt ber Grbe erneuert" (Bfalm 104) bezeichnet. Der Bropbet Befaias nennt ibn mit Rudficht auf feine Baben "ben Beift ber Beisbeit und bes Berftandes, bes Ratbes und ber Rraft, ber Ertenntnig und ber Aurcht bes berrn". Bieber an anderen Stellen wird er ber "Baumeifter bes lebenbigen Tempele Bottee", ber "Ergrunder ber Bergen", ber "Lebrer aller Dinge", "ber fühlende Mittagemind" und "ber Schatten in ber Tagesbige", ber "Erleuchter" und "bas Licht", ber "Rubrer gur Rinbicaft Gottes" genannt, und fo finden wir ibn noch mit ungabligen andern Ramen bezeichnet, wenn wir die verschiedenen Stellen ber beiligen Schrift, Die feiner ermabnen, mit einander vergleichen. - Bie fommt es aber, bag Chriftus feine Junger auf Diefe Beife troffet? Darum, weil er ihnen viele Bidermartigleiten, Die ibnen bevorfteben, porber verfündiget, mie foldes aus 3ob. 10, 16, bervorleuchtet, Ebranen, Reindichaft, Aneichliefung ane ber Spnagoge, und end. lich felbit ben Tob. Daber verheißt er ihnen ben Beift unter bem Ramen bes "Beiftandes" ober " Erofters" um ihre Angft zu minbern, fobann auch, bamit fie nicht auf etwas Meußerliches marten nach Art ber fleischlichen Juben, welche ftete nur von einem außerlichen Reiche traumten. Aber auch wir bedurfen bes Beiftanbes bes beiligen Beiftes, Dieweil wir ben gleichen Rampf gegen bas Bleifch zu befteben haben. Denn wer bittet nicht in Unfechtungen um Eroft? Und immer perdoppelt fich ber Schmers, wenn une fatt mabren Eroftes nur eitler ju Theil wird. Benn une aber in ben Leiden Troft mangelt, fo wiffen wir nicht, wobin wir uns vor Angft wenden follen. Und wie es nur ju offenbar ift, bag bas menichliche Leben unter Angft und Schmerzen verfliegt, fo ift auch naturlid, bag une nach Eroft verlangt. Ge trete auch nur Giner

ber gludlichften, ja ber beiligften Danner auf, ber von fich behaupten fonnte, baß er in Diefem Leben bes Eroftes nicht bedurfe; aber Die Allerwenigften fagen dem mabren Erofte nach. Die Deiften fuchen ftatt bes mabren Eroftes nur jenen thorichten, ber bem Leibe gufagt, und ingwifden fturgen fie ibre Geele, ben foftlichften Schaf, ine Berberben. Auch fummert es folche nicht , wie Die Geele von ihrem Ausfage, ihrer Blindheit und vom Tobe befreit werden tonne. Muf melde Beife mir aber allein getroftet merben, zeigt, une David, ber felbit aufs beste getroftet murbe und une ben Weg nicht verheimlicht, auf meldem ibm Eroft ju Theil geworben. Pfalm 77 fpricht er namlich: "Deine Geele wollte fich nicht troften, ba bachte ich an Gott und ward erfreut und wieder aufgerichtet." In Diefen Borten wird breierlei in geboriger Ordnung entwidelt. Erftens will er feinen folden Eroft annehmen, burch ben er von Gott abgezogen werden tonnte. 3meitens balt er fich ju Gott, indem er ber empfangenen gottlichen Wohlthaten gebenft. Drittene erlangt er ben mabren Eroft und mas noch mehr ift, mabre Freude. Und fiebe! Die gleiche Dronung . wird auch bei den Apofteln beobachtet. Buerft mußten fie von ber Dilch irbiicher Eroftmittel,' Die gewiffer Dagen, Die findifden genaunt werben fonnen, entwöhnt werben, bamit fie nach ben mannlichen bimmlifchen Eroftmitteln ringen. Daber icopfen fie ihren Eroft nicht aus ben irbifden verganglichen Dingen, Die fie, indem fie Chriftum folgten, verlaffen batten. Betrus febrt Daber nicht jum Fifchergewerbe, noch Matthaus jur Bollftatte gurud. Huch gereichten ibnen ibre frubern Freunde, Die unn ibre Reinde geworben, nicht mehr jum Trofte ; ja nicht einmal ber Troft im außern Umgange mit Chrifto felbft murbe ihnen weiter gemabrt, wie febr fie auch besfelben gu bedurfen ichienen; fondern er mußte bingeben, Damit ber "Trofter", ber Beift alles Eroftes gu ibnen tomme. Am meniaften noch fonnten Diefe ungebilbeten und furchtfamen Danner fich felbft unter einander auch nur im Beringften troften.

beines Beile". Dierauf folgen Die fcbredlichen Strafen. 3ch finde in Der beifigen Schrift auch feinen Grund fo ju reben: ich geftatte euch folche Troftmittel, bie meder gottlich find, noch wider Gott geben; Diemeil folches ja unmöglich ift, wenn bas Bort ber Babrbeit nicht fugt; benn biefes fagt, "Ber nicht für mich ift, ber ift miber mich". Much ber beilige Bropbet Jeremias fab nur gwei Rorbe voll Reigen por bem Tempel; in bem einen Rorbe maren febr gute Reigen, gleich ben Frubfeigen, und in bem andern Rorbe maren febr ichlechte Reigen, Die man nicht effen fonnte vor Schlechtigfeit. Die Reigen bebeuten bie Berte und Troftmittel, Die nach ber Gugigfeit entweber febr gut ober febr fcblecht find, ein Mittelbing gibt es nicht. Und bamit es bir noch beutlider merbe, fo fpricht Gregorius: "Bas bem Aleifche bebagt, bas mibericht bem Geifte und umgefebrt". "Du bift auch nicht fabig zweier-lei Eroft zu begreifen" wie Befatas fagt: "Gin fcmales Bett hat nicht Raum für Amei: und eine furge Dede reicht nicht bin, gwei gu beden". Das Befag ber Gunde wird entweder nur vom Beichopfe ober nur von Gott erfullt; bes einen ober bes andern Eroftes mußt bu bich entichlagen! Balfam, in eine Effigflasche gegoffen, verbirbt. Die Sungrigen und Durftigen werben nad bem Beugniß ber Maria mit Gutern gefattigt. Und wenn bu que fabig mareft, zweierlei Eroft zu faffen, fo geziemte es boch Gott nicht mit feiner Gnabe in einem entweihten Tempel zu mobnen. Alle irbifden Troftmittel, Die nicht aus ber Liebe fommen, entweiben und verunreinigen ben lebenbigen Tempel, ber boch allegeit beilig gehalten fein muß und in bem nur reines Bolb fein barf. Und wie fame es wohl Gott ju mit feinem Reinde Bohnung ju theilen? Bas hat bas Licht mit ber Finfterniß gemein? Bas Reinheit mit bem Rebricht? Bas Chriftus mit Belial? Bas ber Fromme mit bem Gottlofen? Lieber wollten wir die Gollenvein und alle erbenflichen Marter erbulben, als folden verderblichen Brrthumern beiguflichten. Doch gefest auch, foldes ididte fich für Gott, fo bebente, wie unftet und verganglich alle Berrlichfeit biefer Belt ift. Bebente ben Lobn, ben bie empfangen, welche fich berfelben getroften. Bewiß ift, bag ber irbifche Eroft bie ewige Berbammnig wirft; jenes Feuer, bas nimmer lofcht wie Lucas 6. gefdrieben fteht: "Bebe euch Rei. den; benn ihr habt euren Eroft babin"! And jener reiche Dann im Evangefium marb bier furge Beit getroftet, aber er erntete bort bafur bie emige Bein. Ge febe baber jeder mohl gu, mas er thue, bamit er nicht auf leere Eroftmittel fich verlaffe und fcmerglich getäuscht werbe. Urm und elend ift mabrlich berjenige, welcher aus Reichthumern, Die oft mit Unrecht erworben find, feinen Troft icopfen will, und auf Benug von fremden But und Schaben feines Rachften funet, indem er babei bes Reichthums in Gott und bes ewigen Lebens verluftig geht, bieweil er es gering fcaget. Bir wollen Diefes Glend noch naber betrachten. - Benn Jemand am fleinen Ringer verlett morben fo fucht er, um fich bes frubern Boblfeine qu erfrenen. Gulfe und Troft bei einem Sauberer und Diener bes Tenfels. Der Baife, ber über ben Berluft feiner Ettern und Bormunber

fich gramt, flagt lafterlich Gott und Die Geiligen an, gleich ale mare er ber ungludlichfte Menich auf Erben. Der Schwelger, ber bie Raften und Bebete ber Rirche verachtet, beschwert fich mit Speife, bamit feine Geele befto mehr barben muffe. Der Brojegführenbe fucht ben Richter burch Erug und Berlaumbung für fich zu gewinnen, bamit er aus einem ungerechten Spruche Eroft icobefe. Der Beigige und Sabfüchtige lagt fich nicht einmal burch bas marnende Beifviel eines Ananias abichreden mit Recht und Unrecht nach bem Befite irbifder Guter ju jagen. Der Chrgeigige wird von folder Buth entflammt, bag er nicht einmal bulben taun, wenn bie Chre Chrifti nach Burben erhoben wird, fonbern fturst fich mit Lucifer in ben Abgrund, indem er fich immer mit neuen Troftmitteln blabt! Und wer fann fagen, wie vielfaltig Troft gefucht wird auf bem Bege ber Gunbe? Goldes follte aber in feinem Ralle ftattfinden. Du fragft mich: wer thut foldes, ober mo findet fich ein folder Renfch? Ber follte fo mabnfinnig fein, bag er fo feine unfterbliche Geele in Die ewige Bein fturgte? Babrlich ich fenne beren Biele, Die Diefes thun und noch viel Scheuflicheres, mas ich vor fenfchen Ohren gu fagen mich icamen mifte. Trachtet baber 'nach bem mabren Trofte, ben auch euer Saupt Chriftus und alle Beiligen gefucht. Denn auch Chriftus, obgleich ber Beift bes Berrn obn' Unterlaß in ibm mobnte, ermangelte um unfertwill am Stamme bes Rreuges alles Troftes, ba er im Schmergenebrange ausrief: "Rein Gott! Dein Gott! Marum baft bu mich verlaffen"! Goldes fprach er im Drange, fowohl innerlicher ale außerlicher Schmergen. Aber auch ber Engel bes Troftes mar fur Chriftum nicht fomobl ein Trofter ale vielmehr Die Urfache noch größeren inneren Schmerzes. Bleicherweise empfanden auch Die Mutter und Die übrigen Freunde Des Seren trofflofe Mugft, mas uns troften foll, wenn wir um Chrifti willen Angft und Drangfgle zu erbufben baben. Denn nach ber Deutung Muguftine begieben fich Diefe Borte auf ben finubilb. lichen Leib bes herrn, ber ja immerbar am Rreuge leiben und trauern muß. Renne mir aber einen andern Eroft, nach bem Johannes ber Taufer, ober bie Beiligen, ale Beilige, fich gefehnt batten! - Doch wir wollen gu unferem David jurudfebren und ibn mit feinem Cobne Galomo vergleichen, ber in allen irbifden Dingen Eroft fuchte und boch genothigt mar auszurufen : es ift alles eitel". Dagegen wollte ber Bater fich beffen nicht getroften, und ward bennoch mabrhaft getroftet. Der Gobn fucte Troft in Gold und Gilber; ber Bater aber, ob er gleich reich war, fchagte boch bie Beugniffe bes herrn bober ale Golb und Ebelfteine. Den Gobn geleitete eine glangenbe Schaar von Dienern, ber Bater glich einem einsamen Sperlinge auf bem Dache und munichte fic bie Flugel ber Taube. Salomo freute fich berrlicher Baftmabler und Erintgelage. David mifchte Ehranen in feinen Erant und Afche in fein Brob. Der Cobu bielt Ganger und Gangerinen gut feinem Bergnugen, ber Bater feufate aus ber Tiefe feines Bergens und benehte fein Lager mit Thranen. Galomon murbe enblich verlaffen, David bingegen mabrhaft erfrent. Wenn bu Beispiele anderer spilligen verlangft, so lies die heitige Schrift und bu wirft ihrer Tausende finden. Saben nicht alle Beiligen bas Arch deler Beit mit aller gerichfeste verschauft und Bartenfan, Ander und bie Freuden des Lebens, ja Alles verlaffen, damit fle Christmun gewinnen? Du erffelst aus man Beispielen und Geinden, das den nicht zu gleicher Auf Zerft felder fin ein an Beispielen und Geinden, das den nicht zu gleicher Auf Zerft felder im den Bei felten. —

Run ift aber Zweitens nicht genug, bag bu bich ganglich losmacheft von bem eitlen Erofte ber Creatur, fondern bu mußt auch babei Gott beinem herrn anhangen, burch bantbares Andenten an Die Bobithaten, Die er bir ermiefen bat. Giebe aber gu, bag ber Webante an feine Bobltbaten, bid nicht nur fluchtig berühre, fondern in Dir Burgel ichlage, bag baraus glubenbe bauernbe Liebe gegen beinen Schopfer erblube. Aber woran foll ich beuten, fragft bu meiter? Ich, Gott bat bir fo ungablige Bobithaten erwiefen, bag bu niemale unterluffen follteft, feine Gute ju preifen, fei es, bag bu feine Berrlichfeit an fich, fei es, bag bu feine Befcopfe betrachteft. Denn er ift obne Unfang und obne Enbe, begrangt Alles, obne felbit an einem Orte begrangt gn fein, er erfüllt Alles und ift erhaben über Alles, befaleichen ift er Die Beit, ohne ber Beit unterworfen zu fein, bewegt Alles allmächtiglich, ohne felbit von etwas Unberem bewegt ju merben, und regiert Alles mit Beisbeit. - Go lefen wir anberemo in ben Pfalmen: "36 bachte an beine Berichte und marb getroftet", fo rufe taglich ju 36m aus bem Grunde beines Bergens, und gebenfe bes Rathfchluffes, ber Gnade und Gnte Gottes, und wie er, fo gu fagen. Alles zu beinem Rugen erschaffen bat; benn ber Beife, menn er auch Alles mit ben audern Denichen gemein bat, genießt es fo, ale wenn Die Bute Bottes es ibm allein verlieben batte, und indem er fich fo ber Bute Bottes frent, nimmt er flete feine Buflucht zu ibm, wie zu einem Freunde und gu einem fanamuthigen Bater, Der fo liebreich fich erweifet in allen Gaben, Die er ben Geinen antig fpenbet. Er allein permag bich pom Tobe an erlofen. felbft wenn fich auch Die gange Belt gegen bich erheben murbe. In feine Sande befiehl baber beine Geele, bein Leben, bein Unliegen und all bas Deine, fo wirft bu ficher bein Schifflein burch bie fturmifchen Bogen Diefes Lebens leiten. Benn bu nun biefe Lebre befolgft, fo wirft bu nie Brund haben, Dich ju beflagen, bag beine Geele bes Troftes ermangle. David und Die Apoftel vermogen glaube ich, felbft nicht zu fagen, wie febr fle innerlich erfrent und getroftet worden. D, mabrhafte Gludfeligfeit! D, bag wir boch alle berfelben theilbaftig maren! Gie wird aber and uns verlieben werben, wenn bas bittere Baffer ber Draugfale fich in ben fußen Bein apoftolifder Beisbeit vermanbelt; wenn wir in Liebe ergluben, in Bungen ju reben; wenn wir uns ausscheiben zu einem Tempel bes lebendigen Gottes; wenn wir uns beiligen und aus irbifd Gefinnten bimmlifd gefinnt werben, bewundert felbft von ben Engeln und auf Diefe Beife wird uns Dann mabre Gottesfurcht, mabre Frommigfeit mit Erfenntnig, Starfe mit Rath, Berftand mit Beisheit verlieben, und wir merben in Rinder Gottes umgewandelt und gottlich gefinnet werben, fo baß wir Chriftum ererben, mas mabrlich ein Großes ift und niemals murbig aeung gepriefen werben tann. Dag immerbin bie menfcliche Blindbeit mabner menn nicht Alles nach ibrer beschränften Unficht geht, es gebe feinen Gott ober er fummere fich nicht um bie menichlichen Angelegenheiten! Bir wollen mit Leuten, Die fo freventlich von Gott benten nichts gemein baben. Bir wollen ftreben und ringen nach Eroft, ber ewig bleibt und felig wer Diefen erlangt ! Beld' andern Eroft fonnten mobl die Arommen noch genießen, ale bag Gott für fle forgt? Go gereicht ihnen jum Trofte, fomobl mas fie thun, ale mas fle leiben, mas fle befiten, ale mas fle entbebren muffen, inbem fle ftets gebranat merben auszurufen : "Gelobet fei Bott, gepriefen fei ber Rame bes Serrn!" Und wenn ihnen auch nirgende anderewober Eroft wird, fo genugt ibnen, baf fle in ber Liebe und in ber Gnabe find, mas ohne 3meifel bei MIlen ber Rall ift, Die fich losgemacht vom eitlen Erofte ber Beicopfe. Gintemal Gott in ihnen mobnet, rebet er auch mit ihnen und bie weil er mahrhaftig ift, tann er fich nicht verlaugnen. Es benutt aber Gott Die Dienftleiftung ber Blaubigen ju feiner Gbre; er ermablt fie, bas Berborgene ju offenbaren erfüllt fle mit feinem Gegen , front fle mit Barmbergiafeit, verfichert fle , bak fle feine Rinder feien. Und wie fannft bu bich verlaffen nennen, wenn bu Bott, ben Urquell aller Guter, jum vollfommenen Trofte befiteft? Damit auch une biefe Rreube merbe, fo laft une von gangem Bergen gu Gott bineilen, und nach feinen andern Gutern ftreben, ale bag er fich felbft uns mittheile, und bag Er eine murbige Bobnung in une finde und er emiglich in une und wir in 36m bleiben. Amen.

#### .

## Ueber den Jorn Dottes.

 Jern Gottes, der fic in verschiedenen Zeichen deutlich antfindiget, durch gemeinsmes Attchengeder bestänftiget, gestüllt und gang abgenender merde. Unter Anderen des der unz um Boreaus örfchig geschienen, uner Edie anguneiien, wie ihr den Trug und die Nachstäungen, die der Zeufel auf "alletel
schau Beise, den Krommen bereitet, sennen lernen fonnet, daß mir insich den
Jenn Gottes, der ohnehen wegen unserer Ginden, schwerer auf und saltet,
als wir ibn zu tragen vermägen, mehr aureigen als abwenden. Der herr wolle
um seine Konde vertießen. dam ibr wir nicht unterforen. Menn!

Es gereicht uns jur größten Chre, Geliebtefte, wenn wir ben Billen Bottes gur Richtichnur fur unfer ganges Leben mablen und benfelben gengu befolgen, bamit wir une baburch bes gottlichen Boblaefallens in allen Lagen getroften tonnen. Go lebrt auch ber gottliche Bropbet Dicha Rapitel 6; "Ge ift bir gejagt, o Menich, mas gut ift, und mas ber berr von bir forbert, namlich Gottes Wort halten und Liebe üben, und bemutbig fein vor beinem Bott". Burchte Bott von gangem Bergen und balte feine Bebote. Das fei beines Lebens Anfang und Biel, o Deufch; und foldes forbert ber Berr von bir". Gutet fich ber gehorfame Gobn nicht ftete mit allem Fleife, feinen Bater irgend burd Wort ober That jum Borne gn reigen? 3a ein folder tann icon mit wenigen Borten zu feiner Bflicht angehalten werben. Defigleichen beilt fich ein Bferd ebler Art auf ben leifeften Bint mit ber Ruthe, ben Billen feines Reiters mit eblem Anftande ju erfullen, mabrend ein ftetiges und trages Bferd faum burch Stod und Gporn in Bewegung gebracht wird. Bernehmet mas biefe Bleichniffe ench fagen wollen: Geib gute Gobue, Die bem Befehle bes Baters geborchen! Alebann werben wir gludlich fein wenn wir, fern von allem 3meifel an Die Borfebung Bottes aufrichtig glauben, fo baß Alles mas une begegnet, mag es une anfanglich nuplich ober fcablich fcheinen, nach Gottes Boblgefallen' gefchieht. Dagegen fann im entgegengefegten Salle fein mabrer aufrichtiger Glaube, feine rechte Freudigfeit fatt baben, fonbern es muffen biejenigen, welche fein Autrauen faffen tonnen gu ber gottliden Gnabe, Angft, Trubfal und unendlichen Schmerz empfinden, wenn fie felbft ober ibre Bruder von Ungludefallen beimgefucht werben. Daber thut es Roth, bag mir ben Born Gottes richtig ermagen, bamit wir nicht unter ber Laft bes Rrenges an ber Barmbergigfeit Gottes zweifeln.

Bir finden in den beiligen Schriften und vorgiglich in den Pfolmen Domede inflandsgifte Bitten um die Griffentung des Jornes Gottes; ja , se beten
die Rommen dermun ohn Unterfols. Dader rifferen auch jene Seufger und
Bitten: "Gerr ftraffe mich nicht in deinem Grimme und raffe mich nicht bin
der gerr nachfolfen wolle mit Jornen: "Bie lange willft du mein vergesten?
Doch nicht bis zu meinem Ende? Bie lange willft du mit dein Angesflot vergen? Bie lange willft du bein Voll vergesselfen? Zerentals friecht: D Schwert
der herrn, wie lange willft du wilthen? Rebre in beine Schiede gurful, las

ab und ichweige. Fur biejenigen, welche Gott fürchten, ift felbft bie bolle nicht fo furchtbar, ale ber Rorn Gottes: und wenn ihnen felbit bie befte Speife und bas angenehmfte Betrante gereicht murbe, ichiene es ihnen boch bitter und und miberlich, indem fie furchten. Gott ftebe nicht zu ihnen. Diefes erfeben wir auch aus bem Propheten Rabum, ber ba fpricht: "Thut Bufe, bevor ber Tag bes herrn ericbeinet. Ber fann por feinem Borne fteben, und wer fann por feinem Brimme bleiben? Die Berge gittern por 36m, und bie Erbe bebet vor feinem Angefichte. Gein Born brennet wie Reuer und die Belfen gerfpringen por 3bm". - Daraus tann man ichließen, wie furchtbar erft fein Born gegen bie Unbuffertigen fein muß. - Bir aber erwägen bie Borte ber Bropbeten, Die ber Gerr ohn' Unterlag beten bief. Denn por Mugen liegt uns, welche verberbliche Ungewitter wir feit einigen Tagen gehabt und wie Die Trauben an den Reben ein weit traurigeres Musfeben baben, als fie es und im Unfange bes Frublinge verfprochen; und wir laufen nur gu febr Gefabr, foldes ohne ernfte Bebergigung porubergeben gu laffen. Gin Beibe ober Raturphilofoph murbe vielleicht nichts baraus ichließen, und mabnen, foldes gefchebe alles von ungefahr. Bir aber, Die wir uns Chriften nennen, wiffen und find im Glauben feft übergeugt, bag foldes Alles nach bem Billen unferes himmlifchen Baters gefchieht, ohne ben auch nicht bas Geringfte fich gutragen tann. Bir finden auch in ber beiligen Schrift, baf mir foldes burch unfere Gunden verdient baben. Gleich nach Erichaffung ber Belt murbe bie Erbe megen ber Gunde bes Ungeborfame, welche bie erften Menfchen begingen, bem Aluche unterworfen, baf fie Dornen und Difteln trage. Bu Roab fprach Gott: "Co lange Die Erbe ftebet, foll nicht aufboren Camen und Ernte, Broft und Sige, Commer und Binter, Zag und Racht". Go oft nun foldes nicht nach ber Ordnung eintritt, und Gott barin eine Menderung trifft, fonnen wir Chriften Diefe Abweichung von ber Ordnung nicht anders als für ein Beiden bes gottlichen Bornes erffaren. Daber broht Gott 3 Dofes 26 unter Anderem : "ber Simmel wird wie Gifen und Die Erde wird wie Erz fein : bas ift, ber Simmel mirb fich fo verfcbließen, als ob er von Gifen mare; und bie Erbe wird fo unfruchtbar fein, ale ob fie von Erz mare. Heberdies fpricht ber berr 5 Doje 28: "Du wirft viel Samen ausführen auf bas Relb und wenig einsammeln; benn die Beufchreden werben es abfreffen. Beinberge wirft bu pflangen und bauen, aber feinen Bein trinfen noch lefen; benn die Burmer werben es vergehren." Es fdreit auch Befaias gegen bie Beigigen: "Bebn Ader Beinberge follen nur einen Gimer Bein geben, und ein Malter Samen foll nur einen Scheffel geben". Und folder Rlagen find bie Schriften ber Bropheten voll. Und wenn gleich ben Chriften porgualichere Baben verbeifen find, ale welche biefe Erbe une bietet, fo find boch auch biefe une nicht verfagt, weun wir nur fo feben, wie es fich fur achte Rinder giemt. Huch miffällt es Gott nicht, daß wir in den Gefahren, welche uns bedroben, unfere Bitten und Gebete an ibn richten, bamit fein Born nicht fo febr gegen uns

wuthe. Und es bietet fich gegenwartig ein ichidlicher Anlag vom Borne Gottes zu reben, namlich, woher er rubre, und wie er befanftigt werben fanne.

Die beilige Schrift rebet von einem Borne Gottes in gwiefacher Bebeutung. Comer ift fein Born, wenn er Diejenigen ftrafen muß, welche feine voterliche Bucht, ober welche bas Bort Gottes berachtet haben, und babei mabnen, burch Beuchelei ben Born Gottes befanftigen ju tonnen, ober babei ibn im Gegentbeil mehr reigen, wie foldes bie Bharifaer gur Beit Johannis bes Zaufers thaten, an welche aber Diefer Die barte Rebe richtete: "Ihr Otterngeguchte, wer bat benn euch gewiefen, bag ihr bem gufunftigen Borne entrinnen werbet? Es ift icon bie Art ben Baumen an Die Burgel gelegt." Mis wollte er fagen: "burch biefe euere Beuchelei werbet ibr nicht ben Born Bottes, ber euch megen euerer Gunden brobt, abwenden, benn Bott fennet, mas im Bergen ber Menfchen verborgen ift. Mebuliches thun beut gu Tage Diejenigen, welche burch Glodengelaute, burch herumtragen ber fogenannten Reliquien ber Beiligen, burch gebotene feierliche Umguge, und endlich burch unverftandene Befange ben Born Bottes abzuwenden fich unterfangen. Heberdieß außert fich ber Born Gottes gegen Diejenigen auf unerträgliche Beife, welche Gunben gegen ben beiligen Beift begangen baben. Golden tonnen wir feine Onabe verbeißen, ba fie gegen Die erfannte und befannte Babrbeit fo gu fagen mit banben und Rufen ftreiten; benn biefe Gunde wird weber in Diefer noch in jener Belt vergeben werben. Dbgleich fie oft gludlich ju leben fcheinen, fo muffen fie boch auch fo ben Born Gottes verfundigen. Der reiche Mann im Evangelinm Dient uns jum marnenben Beifpiele, ba er fur fein ununterbrochenes Boblleben auf Diefer Belt bort ben emigen Qualen preisaegeben murbe. Das zeitliche ftrafliche Leben im Dienfte ber Gunde beweift, bag Bott zuweilen bem Menichen Die Rugel gum Gundigen frei laft, fowie er durch den Propheten brobt, indem er fpricht: "3ch werde nicht achten auf enere Tochter, wenn fie gefdmacht werben, noch auf eine Brante, wenn fie Bublerei treiben." Barum gefcbieht foldes? Beil ber Berr folde nicht mehr ale feine Rinder anfieht. 3ch bin wieder genothiget aus Jefaja Cap., 9 und 10 gu zeigen, wie Gott, ber fonft gegen uns fo barmbergig und milb ift, gum Borne gereigt wird, fo oft man feine vaterliche Bucht verschmabt, und bas beilfame Bort Gottes verachtet. Als Die gwolf Stamme Ifraels, Die bas Bolf Gottes genannt murben, von ben Propheten megen ber Gunden, Die fie begangen batten, fo bart getabelt murben, erichollen biefe fo beilfamen Ermabnungen au taube Ohren, - boch jum Ilubeile. Dieweil fie nicht von gangem bergen fich zu Gott belebren wollten, murben Die Meiften von ihnen, unter Bulaffung Gottes, ju ichmerer immermabrender Rnechtichaft abgeführt. Die übrigen ließen fich baburch nicht marnen, fonbern verlachten bie Ermabnungen ber Bropheten, indem fie in ihres Bergens Stolg und Hebermuth fprachen: "Die Biegelfteine find gefallen, aber mir wollen es mit gehauenen Steinen

wieber bauen: Man bat Maulbeerbaume abgebauen, fo wollen wir Cebern an Die Statte fegen." Go handelt noch beut ju Tage ber größte Theil der Denfchen; fle verachten bie zeitliche Strafe zu ihrem größten Berberben. Roch immer perspotten und verhöhnen fie Die Bropbeten Gottes. Daber fpricht Sefajas: "Der herr fendet fein Bort ju Jatob und es ift in Ifrael gefallen;" bas ift, fle verachten meine Drobungen, ale ob fle in ben Wind gefprochen maren, aber es fallt und wird bas wirfen, mogu ich es ausftrene. 3ch merbe einen gespannten Bogen jum Tobten fenden, und werde nicht bas Biel verfehlen. Und alles Bolf bas foldes jum Sprichworte bat, wird inne werben, baß ich mabr gefprochen babe. Er gabit aber vier Blagen auf, bie bem fommenben Berichte porangeben merben. Querft merbe er bie Reinbe gegen fie aufregen namlich von Morgen ber bie Uffprer und von Abend ber Die Bbilifter, auch merbe er Regin gegen Afrael ftarten. In bem Allem lagt fein Born nicht ab, feine Sand ift noch ausgerecht. Go febrt fich bas Bolf auch nicht zu bem, ber es fcblagt; und fragt nichts nach bem herrn Bebaoth. - Geht wie ber Born Gottes immer mehr gunimmt, benn ber Brophet fahrt fort: "Darum wird der herr abhauen von Ifrael beides Ropf und Schwang beides Aft und Stumpf auf einen Zag. Die alten ehrlichen Leute find ber Ropf; Die Bropheten aber, fo falich lebren, find ber Schmans. Denn Die Leiter Diefes Bolfes find Berführer und die fich leiten laffen, find verloren. Darum fann ber berr fich über ibre junge Mannichaft nicht freuen, noch ihrer Baifen und Bittmen erbarmen; benn fie find allgumal Benchler und Bofe und aller Dund redet Thorbeit. In bem Allem lagt fein Born noch nicht ab, benn feine Sand ift noch ausgestreckt. Das ift mabrlich and ein fcweres Strafgericht Gottes, obgleich nur Benige fich barüber beflagen, ba es boch fo viele Jahre auf ber Chriftenbeit laftet, bag namlich betrügerifche Bifcofe und Briefter aufgestanden, Die bas einfaltige Bolf auf fo bedaurungemurbige Beife irregeführt baben. Bundere bich aber auch nicht, wenn vielen Rirchen und Rloftern und fogenannten Sachichulen bas Bleiche wiederfahren ift; benn es bat ber allmachtige Bott zugelaffen, daß fie alfo gefallen find, Diemeil fie mehr Boblgefallen an menfchlichen Thorbeiten gefunden, Die ihnen Gewinn gebracht, als am mabren Dienfte Gottes, ber une oft bem Glende und ber Berachtung von Geite Der Menfchen ausgesetzt. Much begnugt fich Gott nicht mit Diefer zweiten Strafe gegen ein Bolt, bas in ber Gunde verbarret. Ge folgt baber bie britte Strafe, welche fo oft vollzogen wird, ale fich falfche Bropbeten finden, Die jum Abfalle vom mabren Gottesbienfte verleiten. Der Bropbet fabrt bemnach fort und fpricht: "Denn bas gottlofe Befen ift angegundet wie Reuer und vergebret Dornen und Beden, und brennet wie im biden Balbe, und giebt boben Rauch; benn im Borne bes Gerrn Bebaoth ift bas Land verfinftert, bag bas Bolf ift wie Speife bes Feuers. Das beißt, Die großen Berren, melde fur bie Armen gleich Dornen und Dornbeden find megen ber Eprannei, Die fie uben, fdreiten obn' Unterlag in ibrer Gottlofigfeit vormarte, und ber gange Rorft, bas ift. alles wird von ihrer Gottlofigfeit angeftedt. 3m Texte folgt weiter: Reiner icont ben Undern. Rauben fle gur Rechten, fo leiben fie Sunger; effen fie gur ginten. fo merben fie nicht fatt. Gin Reglicher frift bas Rleifch feines Urmes; bas ift, es wird bei ihnen feine Dantbarteit gefunden. und wenn and einer ben andern mit einem Meere von Bobltbaten überichwemmte, ja fo febr find fle felbft unter einander Reind und vergelten einanber mit Undant, daß fie gleichsam gegen ben eigenen Urm, ber ihnen Speife reicht, fur fle arbeitet, fie beschüget, muthen. Gie find über alle Dagen unbarmbergig und habfuchtig. 11nd wenn fie auch wie Wolfe rauben, fo merben fie bennoch von unerträglichem Sunger gequalt. Und Diefe maglofe Belbgier und Buth gegen Die Bruder ift namentlich in unfern Tagen gur Hebung geworden. Dan fann taglich feben, wie wenig die Urmen euch Reichen am Bergen liegen, wie febr ibr fle brudet und branget! Das ift jener große Born, ber Bucher, Die Sabfucht, Die Bevortheilung und Der Betrug zc. Und mer bejammert foldes? Der wer beflagt es? Bie fommt es, bag man ben Born Bottes bierin nicht mahrnehmen will? Der foll man foldes nicht ein Straf gericht Gottes nennen, wenn Gott Die Gunde Durch Die Gunde beftraft? Much ift fein Born nicht erlofden, Diemeil ber Bropbet über ihre Gottlofigfeit meiter fpricht: "Bebe ben Schriftgelehrten, Die ungerechte Befege maden, und die ungerechtes Urtheil idreiben, anf bag fie bie Saden ber Armen beugen, und Gewalt üben im Recht ber Elenden unter meinem Bolt, bag die Bittmen ibr Raub und Die Baifen ibre Beute fein muffen." Dier vernimmft bu, wie Die un. . gerechten Richter zu verfahren pflegen: fie geben ungerechte Befete, Die ber Eprannel Borfcub leiften gur Unterscheidung ber Armen, beren Bitten nicht gebort merben, ober Die beim beften Rechte verlieren muffen, ale batten fie Unrecht. Dagegen bringen die Reichen mit Gefchenfen und Beftechungen burch, felbft wenn fie Die ungerechtefte Cache verfechten. D bes barten Strafgerichtes Gottes, Das uns icon in Diefem Leben ereilet. Hebrigens mebe benen, Die foldes verfculben! Daber fabrt ber Prophet fort und fpricht: "Bas wollt ibr thun am Zage ber Beimfuchung und bes Ungludes, bas von ferne tommt? Bu wem wollt ibr flieben um Gulfe? Und wollt ibr eure Gbre laffen? Das ift bas furchtbare Strafgericht Gottes, wenn Gott nicht mehr fic um ben Denfchen fummert, fondern gulagt, bag er unter ben Berlorenen und Berbammten umfomme. - Benn Die Beit es geftattete, fo mollten wir ein Rebreres über Diefen gerechten Born Gottes nach ber Apotalppfe reben, namlich von ben fieben mit bem gottlichen Borne gefüllten Schalen, Die über bas Bolf bes Biberchriften ausgegoffen murben; boch will ich im Borbeigeben biefes berühren, nicht ale ob es euch anginge, fondern damit ihr in diefer verfebrten Beit um fo porfichtiger manbelt. Die erfte Schale marb auf Die Erbe ausgegoffen, auf bas Bolf bes Biberchriften, und es marb ein arges Gefchmur

an ben Denichen, fo bag fie fich ber Unmagnung, ber Sabfucht und ben gemeinen Laftern ergaben. Mus ber gweiten Schale bes Bornes marb Blut ins Meer ausgegoffen, bas beißt, alle Borte Des Gefeges find ihnen verbittert worden, Daber gereicht es ihnen jum Gerichte bes Tobes. Die britte Schale mard ausgegoffen in Die Bafferftrome und in Die Bafferbrunnen und es ward Bint, b. b. Die evangelifden Berbeigungen find ihnen verhaft gemacht, baber fie ber Berbammnif murbig geworben. Und Die vierte Bornesichale marb in die Conne ausgegoffen. Und ben Menichen marb beig vor großer Site, und fie lafferten ben Damen Gottes, ber Dacht bat über biefe Blagen; und thaten nicht Bufe, ibm Die Gbre ju geben. Die funfte Schale marb auf ben Thron bes Antidriften ausgegoffen. Und fein Reid marb verfinftert, und fle gerbiffen ibre Inngen por Schmergen, und lafterten Gott. Die fechfte Schale mard ausgegoffen in ben großen BBafferftrom Guphrat, und bas Buffer vertrodnete auf bag bereitet murbe ber 2Beg ben Ronigen vom Aufgang ber Sonne, Das ift, Daß fie Durch Die Pharifaer ficher gemacht, felbft von ben Zenfeln an jeglicher Grauelthat verleitet werben, und fich jum verberblichen Rampfe gegen bas Bort Gottes ruften. Goldes feben mir beutlicher vor Mugen, ale es in ber Schrift gefdrieben flebt. Und bennoch mabnen Die Unglanbigen, baf ber Tag bes herrn noch ferne fei. Jest find Die feche Schalen ausgegoffen: Gelig wer ba machet, eine Chale ift nur noch übrig, burch welche Die gotteslafternde Babplon und ber Stolg ber gangen Belt gang vernichtet werden wird, und biefem Borngerichte werden Die Beuchler nimmer entgeben. Der herr aber wolle nus bavon befreien und bavor bemabren. - Es gibt auch einen vaterlichen Born, mit welchem Gott aumeilen Die Denichen, wie ein Bater feinen Gobn beimfucht, wovon wir im Briefe an Die Bebraer Cap. 12 lefen: "Dein Gobn, achte nicht gering Die Ruchtigung Des herrn und vergage nicht, wenn bu von ibm geftraft wirft. Denn welchen Gott lieb bat, ben guchtiget er; er ftaupet aber jeglichen Cobn, ben er aufnimmt. Gine folde Rudtigung wird vom Arommen nicht andere aufgenommen, ale wenn ber herr einen großen Bropbeten ju ibm gefandt batte. Auf ber anbern Seite fann man nicht geung vor ben Gefahren marnen, Die benjenigen brobt, welche Die Beichen bes vaterlichen Bornes verachten; benn es ift gleich, ale wenn fle bem beiligen Beifte, ber bei ihnen antlopft, wiberfteben murben. 2Ber aber Diefen verachtet, ber eilt jebe Frevelthat ju verrichten, indem er mit volliger Blindheit gefchlagen wird. Billft bu noch ben Unterfchied tennen lernen gwifchen bem vaterlichen Borne Gottes und bem Borngerichte, mit welchem er bie Bottlofen beimfucht? Beachte Folgendes: Benn er bich jur Buge leitet, fo ift es fein vaterlicher Born; wenn bu aber nicht zur Bufe bewegt wirft, fo bat er bid mit feinem Borngerichte beimgefncht, und wird bich ohne Breifel in furger Beit vollig ju Grunde richten und ins Berberben fturgen. Das Bleiche ichreibt aud Baulus an Die Romer Cap. 2 von ben Unbuffertigen: "Daß fie fic felbft Born baufen auf ben Zag bes Bornes und ber Offen. barung ber gerechten Gerichte Gottes," Bir muffen namlich miffen. daß Gott mit feiner Strafe nichts anderes beabfichtiget, als une gur Bufe m leiten, benn er fpricht: "Ich mill nicht ben Tob bes Gunbers. fonbern vielmebr bag er fich befebre und lebe." Go muffet ibr auch von allen übrigen Beichen feines vaterlichen Bornes urtheilen, Die mehr bie Barmbergigfeit Gottes une nabe führen, ale bag fie fein Borngericht, mit welchem er Die Gottlofen beimfucht, bedeuten. Es ift auch meber etwas Bunberbares noch etwas Ungewöhnliches, bag auch bie Beiligen Gottes von ben Leiben Diefer Reit getroffen merben. Giebe Die Sungerenoth gwang auch Die frommen Batriarchen aus ihrem Baterlande ausumanbern. Benbe beine Mugen auf Siob, mit welchen Leiben und Glenbe er beimgefucht ift. Blidet auf Chriftum felbft mit Angen bes Glanbens, wie er von Gott gefclagen und gedemutbiget morben, mas auch ber Bropbet Bacharias mit ben Borten bigengt: "Somert mache bich auf uber meinen hirten nber ben Mann, ber mir ber Rachfte ift, fpricht ber Berr Bebaoth. Shlage ben Birten, fo mirb bie Beerbe fich gerftreuen, fo mill ich meine Sand febren gu ben Rleinen. Go pfleget Gott feine Rrieger m üben, fo laft Gott Die Seinen in Diefer Welt burch bas ganterungsfeuer geben, auf baß offenbar merbe, mas Golb und mas bagegen unr Stoppeln fei. Durch Diefen Born will uns Gott auch febren; vernehmet mit Aufmertfamfeit und bebergiget mobl, mas wir thun ober flieben follen, auf baß feine Strafgerichte fich von une wenden. Bor Allem muffen wir fragen, mas Gott von une forbere. Dun mas mill er benn von une? Das gerabe mill er, bag bie Berechten verharren in ber Berechtigfeit Gottes und bag bie Gunder gur mabren Bufe fich befehren. Dabin foll eines Jeben Augenmert unablaffig gerichtet fein, bamit er nicht vom Biele bes Lebens abirre. Deiben follen wir jene Gunden und Lafter, ob melden ber Born Gottes entbrennet. Es mare thoridt, ja febr gefährlich, wenn wir auf unfere franten Mugen folche Ilinfolage legen moliten, burch welche fie mehr verderbt ale gebeilt murben. Daber muffen wir und forgfattig buten, folche Mittel zu ergreifen, um bas Borngericht Gottes ju entfernen. Bott fendet nicht Strafen, Damit mir Umgige halten, Deffen lefen laffen, ober fonft außere Beuchelwerte verrichten. - Der Chebrecher foll vom Chebruch, ber hurer von ber hurerei laffen und gudtig iben, oder eine Frau ehelichen; ber Bucherer foll von ber Bucherei abfteben: ber Reiber und Berleumber foll ben Berfleinerungen und Berleumbungen bes Rachften Ginhalt gebieten. hier bietet fich eine treffliche Belegenheit vom fundhaften Buftaube aller Denfchen zu reben, wie fie Die Strafgerichte Bottes gegen fich berausfordern, porgitalich auch von jenen Menfchen, welche im Babne fteben, burch ibr beiliges Leben ben Born Bottes abwenden ju tonnen. Doch mas red' ich? Gie find mabrlich nicht fo fromm und tugendhaft, ich rufe ibr eigenes Bemiffen jum Beugen auf, baß fie mabnten, fie vermochten Diefes, wenn fie gleich foldes por ben leuten bendeln. 3bre Bendelei und Babfucht

ift einerfeite fo ich amlos, fo bag fie fich beffen gar nicht mehr icamen tonnen, und anderfeits fo bodenlos, fo bag Riemand fle ju fattigen vermag. Go fummert fle auch meber bie Entweibung ber Sacramente, noch ber fcanbliche Degbandel, noch die Erfcbleichung von Briefterwurden und Pfrunden, melden Digbrauchen fie meber ftenern wollen noch tonnen. Bei ihrem mußigen Leben in Schwelgerei geht all ihr Ginnen und Trachten nur Dabin, wie fie pom Schweiße ber Urmen fich maften fonnen. Und wenn ich erft von jenen muffigen Rloftermonden basienige reben follte, mas bin und wieber Bofes von ibnen vernommen mirb, und vorzüglich, wie fie ibre leberlieferungen ben Beboten Bottes vorgieben, indem jene bei ihnen mehr gelten als Die Borfdriften bes gottlichen Bortes, wie viele Stunden mußte ich bamit ausfullen? Es ift aber offenfundig, wie fle nicht auf Die mabre Lebre Gottes boren wollen, und mas bas Schlimmfte ift, wie fle fich ber eigenen Berbienfte fo finnlos rubmen. Daß fie nicht allein bas Berbienft Chrifti vernichten, fonbern auch von ber Gnade Gottes mit Beringichagung reben. 3ch will nicht von fenen Raftern reben, Die bei ibnen nach gerfaffigen Gernichten im Schwange find und um berenwillen Gott (wie une bie Gdrift ergablt) gange Begenden mit verbeerenden Strafgerichten beimgefucht. Mus Schonung will ich nicht Davon reben und auch feine Berfonen besonders nennen. Jeder, ber irgend burch ein Lafter fich befledt, moge fich reinigen und beffern. Ach wenn Die Rlofter ibre Thuren nur fo feft por ben Laftern perichließen murben, wie por ben Rielenben und Gulfesuchenden, baun murbe es weit anders um fie fteben. Die Beitumftanbe forbern aber bringlich von une, bag biefe Sumpfftatten mobl beauf. fichtigt merben, bamit über une nicht ichmerere Strafgerichte ergeben ale über irgend ein anderes Bolf. Goldes mird Gott angenehm fein. Ber fagt bier endlich, wie Gottes Born gegen Die rantefüchtigen, ungerechten Richter, mo folde fich auch nur finden mogen, eutbrennt? 3ch will nicht reben vom Betrug ber Sanbeleleute, von ber Untreue ber Arbeiter, von ber Unbarmbergiafeit ber Reichen. 3ch will Diefe gange Anfgabe in zwei Theile theilen, in melden bas gange Chriftenthum enthalten ift. -

Jum Ersten fordert Gott von une, daß wir den Ung lauben fabren lalfen, jum Jmeiten, daß die Uutrene gegen ben Röchfen ab, nierer Wilte entfernt werde. Bem luglauben keht 4. Wole Cap. 14 geschieden: "Wie lange lästert mich das Boll? Und die lange wolken sied nich an mich gludnen durch allerich Jeden, die ihn unter sinen geben hobe?" Und Plosur 78 lese wir: "Benn er sie enwigste, suchen sie ihn, und kehe ken sich ihn die her die die die her die her die her die her die her ken fir firth ju dwet, und gedachten daß Gent ihr der und siegen ihm mit ihrer Junge: aber the Gers von nicht fiel un sin nich sie sielen micht treuslich an einem Bunde: — Soches gescheich auch deut zage. Im Unisse was nan Gert mit sallsem Gerzen; im Glisse aber verzist unn gänglich such man Gert mit sallsem Gerzen; im Glisse aber verzist unn gänglich such Laber ist der schner, die man Gert nicht wochstein in such eindern den

man vielmehr bem Rrenge, unter bem man fenfget, entflieben will. Diefe fuden and nicht die Gbre Gottes, fondern nur fur fic Gewinn und Rube, Gs gibt wiele, welche munichen, baf ber Beinftod reichliche Trucht trage, bamit fie um fo eber ber Trunffucht frobnen tonnen. Bir miffen aber aus ber beiligen Schrift, bag bie Bebete ber Gottlofen nicht erbort werben, außer gu ibrem Unglade. Lege querft beinen Unglauben ab, und bas wird bir meit nuglicher fein, ale viele Umginge und Ballfahrten, Deffen und Saften. Entferne beinen Unglauben . und Bott mirb auch feine Strafgerichte von bir abmenben. Das beißt, "trachte por allem nach bem Reiche Gottes und alsbann wird bir auch alles Andere aufallen, mas bir au Leib und Geele Roth thut." Defigleichen befiehlt ber Berr: Geib ferne von jeglicher Unbarmbergigfeit, und liebet alle mit aufrichtiger Liebe, fomobl die Buten ale Die Bofen. Geid barmbergig unter einander und euer Bater im himmel wird and hinwieder an euch Barmbergialeit üben. Bas befiehlt ber Berr bei Jefajas, ba er bas beuchlerifche Saften, Die Gebete und Zeiertage verwirft? "Brich bem Sungrigen bein Brot, und Die, fo im Glende find, fichre in bein Saus; fo bu einen nackend fiehft, fo fleibe ibn und entaiebe bich nicht von beinem Aleifche; alebann wird bein Licht bervorbrechen, wie Die Morgenrothe, und beine Befferung wird fcmell machien, und beine Gerechtigfeit wird vor bir bergeben, und bie Berrlichfeit bes herrn wird bich ju fich nehmen." Das beißt, bu wirft allermegen gludlich fein und es wird bir mobigeben, wenn bu fur bie Armen forgit. - Wenn wir aber folde Treue und Barmbergigfeit gegen alle uben, und wir beffenungeachtet noch ben Born Gottes fühlen, mit bem er uns ftrafend beimfucht, mas ift ba mobl qu thun? Mit Gebuld follen mir Alles tragen, mas ber berr über und fendet, und unfern Billen bem gottlichen unterwerfen und babei follen wir flete une erinnern, baf wir biefe Strafe nicht verbient baben und mit Chrifto fagen : "Bater bir ift alles moglich, bein Bille gefchebe." Much ben frommen Siob wollen wir nachabmen, ber, ale er an Leib und Gutern beftraft marb, gefprochen bat: "Somie es ber herr gewollt, bat er es gethan, ber Rame bes herrn fei gelobt." Auch mit Dicha follen wir ausrufen : "3ch will bes herrn Born tragen, benn ich habe wiber ibn gefündiget, bis er meine Sache ausführe und mir Recht ichaffe: er wird mich an bas Licht bringen, bag ich meine Luft an feiner Gnabe febe." Much fonnen wir bier nicht jenen Ausspruch Jefajas überfeben, ber ba fpricht: "3ch merbe auf ben herrn marten, ber fein Angeficht vom Saufe Jatobs meggewendet bat!" Denn vor Allem muffen wir une forgfältig bavor buten, bag wir bem herrn nicht eine beftimmte Rrift vorfdreiben, wie es Die Betbulienfer thaten, ale fie von Golofernes belagert maren. Diefe fprachen nämlich: Benn une ber herr nicht inner funf Tagen bilft. fo ift es um une gefcheben und wir überliefern uns und das Unfrige. Dagu fprach Die fromme Judith : bas bienet nicht Bnabe m ermerben, fondern vielmehr Born und Ungnabe. Bollt ihr bem herrn tuers Gefallens Beit und Tage bestimmen, mann er belfen foll? Doch ber bagenbad, Defolampab. 15

Berr ift gebulbig: barum lagt une bas leid fein, und Gnabe fuchen mit Thranen. Denn Gott gurnet nicht wie ein Denich, bag er fich nicht verfohnen laffe. Darum follen wir und bemuthigen von Bergen und ibm bienen, und mit Ebranen por ibm beten, bag er feines Befallens Barmbergigfeit an und erzeigen wolle." Sprechet auch ihr zu bem Berrn : Rach beinem 2Boblgefallen, o Gerr, molleft bu une beiner Barmbergiafeit murbigen. Und in Diefer Bebuld wollen wir, nicht ale ob Gott unferer Berte bedurfte, ausbarren im Bebete und gwar im Ramen Jefu Chrifti, bes Berechten, auf beffen Rurbitte er und erhoren mill. Daber ermabne und marne ich euch, baf ibr, wenn ibr gufammen tommet, entweder gur Gubnung bes Bornes Gottes ober gur Lobpreifung und Dantfagung fur Boblthaten, Die er une in Chrifto erwiefen, wohl bebenfet, mas Die Arommen ba thun follen. Gutet euch jenen Doferprieftern abnlich zu werben, welche im Babne fteben, fie geben Gott etwas, ba fie bem herrn Dant fagen follen fur bie unermeglich große Bobltbat, Die er und in Chrifto erwiesen. Doch laffen wir Die Bedauerungemurdigen mit ihrem Defopfer babinfabren. Denn bas beilige Abendmahl ift nicht zu Diefem 3mede von Chrifto eingefest, Damit wir ibn wieder opfern, fondern Damit wir ber und einmal durch feinen Zod am Rreuse erwiesenen Bobltbat eingebent feien. Sutet end. baf end nicht Die Rrucht Diefes Opfere entgebe und ibr aus bem Tifche bes herrn ein eigenes Berbienft machet, nach ber Beife ber Gottlofen. welche überbaupt bas Berbienft Jefu Chrifti ju nichte machen, auf baf ibr nicht vielmebr ein ichmereres Strafgericht Gottes über euch berrufet, ftatt baf ibr bas acaenmartige abwendet. Gutet end ben Rindern 3fraels abulich zu merben, welche obne Befehl Gottes, fondern unr nach eigenem Gutbunten Die Bundeslabe mit in ben Rampf gegen Die Philifter tragen liegen und fich mehr auf beren Gulfe als auf ben Glauben verliegen. Und baber fonnte Diefes Unterfangen auch feinen guten Ausgang baben. Diefes Beifpiel, fowie andete ber Art, marnen une ohne Befehl Gottes etwas, wenn auch fceinbar etwas Butes, sit unternehmen, um die vom herrn über und gefandte Blage ju entfernen, fie ermuntern uns vielmehr, bem Berrn im Beifte und in ber Bahrheit unfere Gebete bargubringen, ber une bann auch erhoren will. Denn er bat gefprochen: "bittet, fo mirb end gegeben, fuchet, fo merbet ibr finden; flovfet an. fo wird end aufgethan; bamit ber Born bes gerechten Gottes, ben wir mit unfern vielen Gunben per-Dient, binmeggewendet merbe. Amen!

6

Rede, gehalten mafrend bes Religionsgefprachs gu Baden (1526).

· Gende bein Licht und beine Bahrheit, o Chriftus, baß fie uns leiten und bringen ju beinem heiligen Berge und zu beiner Bohnung. Amen!

Bir find bier verfammelt, Danner, Bruber! in guter hoffnung und Burerficht, daß ber allmachtige und gutige Gott bier viel Gntes fur fein Boll und Erbe mirten wolle. Bir find aber bieber gefommen, obne zu miffen, mas bier verhandelt merbe; tinr vernahmen wir gang fpat, beinabe im Augenbiid unferer Abreife, bag ein Religionsgefprach bier gehalten merben folle. Ueber welche Fragen aber in Diefem Gefprache gebandelt merbe, miffen mir noch ju gegenwartiger Stunde nicht, mas offenbar gegen alle Uebung gebt, Die bei folden Gefprachen fonft beobachtet wird. Go fommt et, bag wir bieber gefommen find, nicht fowohl ale handelnde Berfonen des Trauerfpieles, wie man gu fagen pflegt, fonbern vielmehr ale Jufchauer, indem wir unfere Obrigfeit ehrten und ihr geborchten, wie wir une benn gern in allen Dingen ibren Befehlen untergieben, Die nicht gegen Die Gbre Gottes und Die Boblfabrt ber Rirche ftreiten. Denn wir miffen, daß jede Geele ber Obrigfeit, Die über fie gefest ift, geborchen foll. Daber baben wir une auch nicht mit ber idimmernden Waffenruftung ber Beiebeit Diefer Belt verfeben, fondern mir haben une auf Diefe Reife gemacht in gleicher Beife, wie andere Schuler Die Soule befuchen. Dennoch find mir bereit und verfprechen auch foldes unferen gnabigen herren, mofern unfere Aumefenheit ober unfer Bermogen und unfere Rrafte gur Berfundigung und Bertheidigung ber Babrbeit beitragen tomen, une nicht ju entziehen, noch es an etwas mangeln ju laffen. Wenn aber diefe Angelegenheit teinen beffern Fortgang gewinnt, fo fürchten wir une nur ju febr , bag wir alle Beit und Dube umfouft verlieren. Bor allem munichen wir euern Sulbreich Zwingli ale Bortampfer gegen fo viele und fo berühmte Begner gu feben, benn obne feine Anmefenbeit wird meder ener Gieg glangend fein noch wird man bas Riel erreichen, bas unfere gnabigen Gerren, Die Borfteber ber loblichen Gidgenoffenichaft im Muge haben. Diefes Biel aber beftebt unferes Biffens barin, bag bie Brrtbumer verfdminben, Die Babrbeit ertannt, Gott gepriefen und ber Rachfte erbaut werbe, mas bie größten und toftlichften Guter find, Die ber Denich fich benten und von Gott erbeten tann. Bir vermiffen aber anch andere vorzugliche Lebrer und Brediger anderer Gauen, wie die Bircher und Berner und andere, welche ihren Gemeinden entweder Die namlichen Lehren, wie wir, oder auch abweichend verfindigen. Biele erflaren auch unfere Lebre, welche Chrifti ift, ohne allen Grund geradeau fur eine feberifche. Bei ber Abmefenbeit aller Diefer Manner

fann offenbar fein gunftiges Graebnig ergielt werben. Denn bebentet felbft, liebe Manner und Bruder, welche Folge Die Abmefenheit Diefer Manner baben wird. Bir gweifeln aber nicht, bag ibre Obrigfeiten und Rathe gewichtige Brunde baben, fie nicht bieber gu fenben. Bielleicht ift einigen geraben gewehrt worden, bier gu erscheinen. Berben fie aber nicht fortfabren, bas Gleiche gu lebren und gu banbeln, wie bieber? Daber wird es funftig arger merben, ale bieber, und unfere herren und Oberen werden fich in ihren Bunfchen getaufcht finden, indem nicht allein die Liebe fich nicht mehren wird, fondern es werben vielmehr Difigunft und Reid bei ben fcmachern und bei benen, Die nach Gingebung bes Aleifches banbeln, junehmen; ja ber Born wird nicht befanftiget werben, fonbern bie Leute werben fich immer mehr ereifern, indem fie Die einen verfichern, Diefes ober jenes fei vernachläffiget worben, andere werben ben Abmefenden Feigheit ober Anmagung vorwerfen, felbft wenn nichts unterlaffen wird, mas gur Befraftigung ber Bahrheit Dienet; und jene Abmefenden weder durch Furcht noch Unmagung bagu bestimmt werben, fonbern allein burch Borficht, Die gang gut mit bem Borte Gottes fich verträgt. Es pflegt aber nicht felten zu gescheben, baß aus fleinen Rlammen ein großes Rener fich entgimbet, mas bod mit geringer Unbequemlichfeit vermieben merben fonnte, wenn einer bem anbern etwas nachgegeben batte. Dagegen find alle unmurbig ber Babrbeit, Die einmal von ihren Strablen erleuchtet werben, wenn fie irgend etwas vernachlaffigen, mas ibr jum Giege verhelfen fann. Die Babrbeit ift, wie ibr es alle miffet, ein tief verborgener Schat; baber beift es in ben Sprudwörtern Galomons Cap. 2: "Go laß bein Dbr auf Beisheit Acht haben und neige bein Berg mit Fleiß bagu. Denn fo bu mit fleiß barnach rufeft und barum beteft; fo bu fie fucheft, wie Gilber und forfcheft, wie bie Schage, alebann wirft bu bie gurcht bee herrn vernehmen und Gottes Gr. fenntniß finden." 218 wollte er fagen: Dan muß von gangem Sergen, fern von aller Beuchelei um Beidheit bitten; und wenn wir folches thun, fo wird unfer Bebet erbort merben. Dan finbet Raufleute, melde ganber und Deere burchftreifen und bie entfernten Bolfer um verganglichen Gewinnes willen befuchen; wie vielmehr foll berjenige, ber nach Babrbeit burftet und lechaet Alles anwenden, fie gu erlangen? Ber wird fagen, bag mir uns ber Liebe und Babrheit befleißen, wenn wir nicht einmal bereit find, eine fleine Reife ju unternehmen, bamit Allen ber Dund geftopft werde und Riemand mebr etwas vorwerfen fonne, und nicht alles Begonnene vergeblich fei? Bir vermogen noch nicht zu entscheiden, wie wir in Diefer Angelegenheit bei ber Abmefenbeit ber Bruder unfern Dund aufthun burfen, ohne bag bie Liebe und Frommigfeit barunter leibe. Denn bas ift noch feine besondere Frommigfeit, wenn man die Bahrheit vor folden verfundigt, Die fie gwar fuchen, aber nicht mit bem großen Gifer, wie fie ben Reichthumern Diefer Belt nachiggen, um beremvillen wir unter Wefahren Die fernften ganber burchftreifen und Juden und Araber beinchen. Bie fonnen wir mit bem rechten Erfolge lebren

ober lernen, wenn wir in ber Liebe gur Babrbeit nicht einmal bie Seiben übertreffen, Die mit fo großem Ernfte und Rleiße nach ber Erfenntniß ber Bahrheit Diefer Belt ftreben, welche boch im Bergleiche gur gottlichen Beisbeit nur Thorbeit ift? 1 Cor. 1. Denn jene besuchten gu Diesem Enbe unter ungabligen Gefahren bie Symnofophiften und Braminen, Dagegen follten wir Chriften verfaumen, an ber beiligften Unterredung über beilige Dinge, bie von ben wichtigften Rolgen ift, Theil zu nehmen, wenn foldes beinabe ohne alle Befahr und Anftrengung gefcheben tonnte? Andere jagen nach Ehrenpreifen in Beltfampfen und Schaufpielen und untergieben fich zu Diefem Ende vielen Beidmerben und Entbebrungen. Gefest aber, bas Licht ber Babrbeit und ber Erfenntniß Bottes fei bei euch aufgegangen, jene aber, Die abmefend find, und um beretwillen ihr gufammengefommen feid, manbeln noch in ber Rinfterniß, verführen und werben verführt, fo muß man um fo mehr fich biefer Glenden erbarmen und babin geben, wo man fich mit biefen Schwachen beforechen au tonnen, boffen barf. Beldes Lob gebubrt folden Mergten, Die immer au Saufe fiten und nie bie Rranten befuchen? Zabelt Befefiel nicht bie birten, welche bas verirrte Schaf nicht haben und bas verlorne nicht fuden? Manner und Bruber vernehmet es: nicht fuchen, faat ber Bropbet baber ift bas Dichtfuchen icon eine große Gunbe.

Birft nicht auch Bacharias bas Ramliche bem thorichten birten vor, baß er bas Berichmachtete nicht befuche, bas Berichlagene nicht fuche nicht etra nur, nicht ermarte. Dich fcbredt über Die Dagen Die Strafe, mit ber er folche Bernachlaffigung bebrobt; inbem er fagt: "Das Schwert tomme auf ihren Urm und auf ihr rechtes Muge. 3hr Urm muffe verborren und ihr rechtes Muge buntel merben". Bas ift bas mobi fur eine Strafe? Bobi nichts anderes ale bie ewige Finfterniß und jener froftige Biberwille gegen alles Bute wird bier angebrobt. And unfer berr und Deifter Jefus Chriftus berichte nicht mit barte, fondern er burchmanbelte Stabte und Dorfer, und mit hinterlaffung ber Reunundnennzig fucte er bas Berirrte und trug es auf feiner Achfel gur Beerbe gurud. Geinem Beifpiele will er auch, bag feine Jinger und die Berfundiger feines Evangeliums nachfolgen. Golches haben fte getreulich befolgt und flud ausgegangen in alle Belt um bas Grangelium ju verfündigen; und wenn fie folches nicht gethan hatten, wer mare mohl elenber ale wir und unfere Borfabren? Doch mogu foll ich foldes noch weiter mablen? Much Gercules burchftreifte Die Lauber ber Erbe um Die Belt von Ungebeuern und Raubern zu reinigen und fo geziemt es euch auch, umgurtet mit bem Schwerte bes Bortes Gottes nicht euch ferne vom Reinde gu balten, fonbern, Mann gegen Dann, euch mit ibm gu meffen. Ge mare eine Schmach fur uns alle, foviel bier anmefend find, fowohl für bie, welche von weiter Ferne bieber gefommen, als bie in ber Dachbarichaft wohnen, wenn wir nicht einmal magen murben, mit ben Sauptgegnern in driftlicher Demuth etwas gu berhandeln. Gier gilt feine Entschuldigung. Much Chriftus batte fich entfonibigen fonnen und fagen: 3ch bin ber Gobn Gottee, ber Eritaeborne aller Greaturen, in mir find alle Schate ber Beisheit und Erfenutnig Gottes , baber geziemt es , baß alle zu mir fommen, und mich anbeten, auch wenn ich nicht fo großes Erbarmen und fo große Liebe ihnen erweisen murbe. Aber er wollte nicht fo banblen, foubern er entaugerte fich felbft, nabm Rnechteaeftalt an, bielt es nicht fur einen Raub, Gott gleich ju fein, und erfüllte alle Bflichten eines guten hirten, indem er geborfam mar bis jum Tobe am Rreuze. Bas bleibt noch fur eine Entidulbigung übrig, bag ben Brubern, welche in großer Gefahr fcmeben, nicht Gilfe gebracht wird? Bas wollen wir fin eine Ausrede anbringen? Bas wollen wir am Tage bes Gerichtes fagen, mann Chriffus wieder fommen und une fragen wird, warum wir nicht Das une anvertraute Talent ben Becholern auf Biufen gegeben und bingufugen wird: 3d bin fur euch geftorben, babe euch bie Baben bes Beiftes verlieben, meine Gulfe euch jugefagt: euch aber ift ju viel gemefen ben Bruber, ben ich burch meinen Tob erfauft, ju befuchen, obgleich Euch nichts baran gehindert batte? Bielleicht wird er une bann vor aller Belt bes Stolges ober ber Zeigheit beguchtigen. Daber geliebte Brider, mogen nun euere Grunde ober Die ber Abmefenden gewichtiger fein, fo forbert Die Billigfeit in jebem Salle, bag mir entweber biefelben bieber bernfen, ober bag wir biejenigen, Die uns rufen, befuchen. Es ruft euch aufe bringenbfte Gulbreich Amingli, und fein Bolf erwartet euch mit ber großten Gebnfucht. Benn Daber irgend ein Aunte von Liebe in euern Bergen glübet, wenn euer Berg irgend bes Mitleibes fabig ift, wenn Chriftus irgend etwas in enren Angen gilt, und um bom Rleinften ju reben, wenn euch eure Gbre bei ben Gurigen lieb ift, fo bitte ich euch um ber gemeinsamen Boblfahrt ber Chriftenbeit und um aller Berbienfte Chrifti willen, verbutet, bag biefe fo wichtige Reife nicht vergebene unternommen worben fei. Ge ift fein Berluft gu befürchten; benn entweber gewinnet ihr bie toftbaren Geelen wieber Chrifto, fur Die er geftorben ift, ober ihr merbet felbft, wie ich nicht zweifle, porgigliche Schrifterflarungen vernehmen, ober wenn bas Beibes nicht ber Kall fein follte, fo merbet ibr boch por Gott und Meniden eure Gbre mabren. Doch laffet nicht nach eure gnabigen Gerren und Oberen auf's bringenbfte gu bitten, bag fie einen Ort gum Gefprache mablen, mobin fich beibe Theile ohne Gefabrbe begeben burfen. Bas tann gegen Bern, mas gegen St. Gallen, mas gegen Schaffbaufen eingewendet werben? 3ch fcmeige von Bafel: benn ich greifle, bag bie Abmefenden gegen irgend eine Diefer Stabte Ginmendungen machen werden, wenn nur fonft alles ficher und in der Ordnung ift. Auch merben unfere obgenannten gnabigen Berren taum folde Bitten unberudfichtigt laffen. jumal wenn fie in rechten Grufte vorgebracht und mit euerem Unfeben und eurer Beredfamteit unterftugt werben. 3hr burfet anftanbig fie erfuchen, ja auch fühn euer Unliegen vortragen, (ich fenne ihren Biederfinn, baß fie Die Babrbeit gerne boren) - benu man muß in geiftlichen Dingen gang anbere ver-

fahren ale in weltlichen. In weltlichen Angelegenheiten marc es unanftanbig. wenn die Debraabl nur Ginem folgte, und wenn die burch Stand und Beburt Dachtigeren und Ungefebeneren bem Billen ber Schwachen und Beringeren fich fugen mußten, indem folches eine Umfehrung ber Ordnung mare, Die von ebelfinnigen Mannern ungern und nur ichmer ertragen murbe. Dagegen ift es in geiftlichen Ungelegenheiten icon und bewunderungemurbig, wenn Die Liebe fo viel vermag., bag taufende fich um eine einzige Geele bemuben mogen. Chriftus namlich, ber bei Bott mehr ale viele taufende ber Berechten gilt, bat boch une felbft Gulfe gebracht. Bir follen ben Engeln gleich werben, welche, obgleich fie felbft felig find, boch fur une gu bienftbaren Beiftern gemacht worben find. Babrlich, wenn wir achte Chriften find, werben wir nach bem Borbilbe Chrifti uns um fo mehr bemuthigen, je bober wir fonft Durch Talente und Tugenden fteben; und wir find fo weit entfernt auch ben Geringften mit Ruffen gu treten, bag mir une felbft ibm unter feine Rufe legen. Man muß guvor alle Seilmittel verfuchen, ebe man bie Blieber burch Abnahme vom Leibe trennt. Und Diemeil nun auch unfere gnabigen Obern Chriften find, erfüllt mit großer Begierbe nach Babrbeit, wie ihr Ruf gu biefer Berfammlung es beweift, und fie miffen, bag bas gange Bolf bes Baterlandes feine Augen auf fle gerichtet bat, bag in biefer Angelegenheit nichts verfaumt werbe, fo werben fie eure Bitten nicht verfcmaben noch fie verachten. 3ch hoffe, bag, mofern une Gott nicht mit feinem Strafgerichte beimfuchen will, unfere frommen gnabigen Berren, wenn ibr felbft fie nicht barum bitten wollet, euch Die Balme entreifen werben, indem fie euch mit ihren Bitten guvortommen, und euch fo felbit an euere Bflichten erinnern merben. Denn ich weiß febr mobl, wie Die Frommen auf beiben Geiten viel geweint, gefeufget und gebetet baben, bag boch bie Babrbeit ans Licht fommen, Brrthum und Trennung aber, unter beren Drude mir fcon lange gelitten, verschwinden mogen. Bie tonnten fie biefe Ehranen, Genfger und Bebete gleichgultig überfeben und fie unerhort laffen? Bittet baber auch ibr fie barum. Benn ibr bies auch nicht um Chrifti willen, ber im Simmel ift, und ben ibr, wie ich es weiß, nicht verachtet, thun wollet, fo thut es bod um feiner Blieber millen, Die noch auf Erben manbeln, um fo vieler frommer Geelen und unfculbiger Bergen willen, welche nicht allein in ber gangen Schweig, fonbern auch in gang Deutschland um bas Ramliche fleben. Bober fommt es, geliebte Berren, bag bie Liebe, (welche boch Die porguglichfte ift unter ben geiftigen Gaben und Die jeben Chriften befeelen und beberrichen follte,) nicht gezeigt bat, mas wir irgend euch antworten follen bei ber Abmefenheit ber Bruber, ober bag wir fruchtlos bas verhandeln, mas mit bem beften Erfolge gefront werden tonnte. Es fei ferne, bag burch unfere Rachlaffigfeit fo viel Gutes verbindert merben follte. -Aber nicht allein Die Liebe. fonbern auch ber Gifer um Die Bahrheit forbert foldes. Die Extenntnik Gottes namlich und die Babrbeit find, wie mir icon

oben gefagt, Die foftlichften Echage, fo bag Chriftus felbft vom himmel erichienen ift, um fie une gu offenbaren, benn er fam in bie 2Belt, um ieben Menfchen zu erleuchten , der in die Belt fommt. Auch beftebt bas Reich Chrift barin, bag man von ber Babrbeit Beugniß gebe. Es ift auch bie bochfte Aufgabe bes Denfchen, in beren Erfullung fein mabrer Rubm befteht, baß er moglichft ber Mahrheit theilhaftig werbe; foldes wird une aber in ber Grfenntnif Chrifti au Theil, ber fur uns ber Beg, Die Babrbeit und bas Leben ift. Und bas ift bas emige Leben, bag man ben Bater und ben Cobn erfenne (3ob. 17), und bas mird une einzig burch bie Babrbeit zu Theil. Diefe Gnabengabe mirb aber nicht Bielen verlieben; benn ibr miffet, bag gmar viele berufen find, wenige aber ausermablt. Man muß burch bie enge Bforte eingeben. Es gibt viele Sinberniffe, Die uns ben Gingang in bas Reich ber Bahrheit mehren, wie ber bag und Reib gegen ben Rachften und Die eitle Ruhmbegierbe. Golde Ungeichen baben fich auch bier fcon frubgeitig gegeigt in jenen ruchlofen Schmabichriften, Die bieber geflogen find und von ber fchmabfüchtigen, niedrigen Befinnung bes Berfaffere gengen. Chriftus zeigte an bem Rinbe, bas er mitten unter feine Junger ftellte, wie man gefinnet fein muffe um feine Lebre gu faffen und gu verfteben, namlich bemuthig wie ein Rind, nicht boch von fich bentent, noch ben Leidenschaften frobnend. Sier fummert man fich um feine Doftor - und Magifterwurden, Die gur Gache nichts bienen : Stola und Ginbildung bindern une nur, Die Bahrheit zu erfennen. Goldes reben mir barum, weil viele uns gum Boraus in ihren Comabidriften fcon verdammt baben. Es ift baber fur une und fur fie felbft nothwendig, bag fie iene Berbanimungeurtheile gurudnehmen, und une mieber ale Bruber ererfeunen, an benen man nicht gang und gar verzweifeln muß. Denn folche Fruchte Des Gleifches verfperren ben Beg gur Babrheit und geftatten, uns meber Chriftum noch bie Bahrheit zu erfennen. Das Gleiche versprechen wir auch unfer Geite au thun. 2Bo baber folde Liebe gur 2Babrbeit ift, muß iebe Beuchelei weichen. Doch mas fag' ich : es giebt Leute, welche offen fagen : man moge mit bem Borte Bottes erfennen und beweifen, mas man wolle, fle werden fich barum nicht fummern, fondern fich ftreng nach ben aften Uebun-. gen und Sagungen richten, Die fie unter bem Dedmantel ber Rirche fcugen, bis man eine allgemeine Rirchenversammlung veranftaltet baben werbe. D ber argen Rebe! o bes elenden Concile! Go wird Die Babrbeit nicht gefunben, wie auch Bilatne fie nicht fant, obgleich er angelegentlich fich nach ibr erfundigte. Goon beift es: in eine arge Geele tommt feine Beis. beit, und in einem ber Gunde unterworfenen Leibe wobnt feine Rlnabeit. Deun ber beilige Beift bat feine Bemeinschaft mit ben menichlichen Erfindungen und balt fich ferne von albernen Borftellungen und entflieht vor ber einbrechenben Gottfeligfeit. Go lange mir nicht entwohnt merben von der Milch und entfernt von den Bruften, fondern ftete rufen : Bag! Bag! marte! marte! magig! magig! - ift feine Soffnung vorbanden, bag der Herz uns feine Ertenntnis offenderen werde, sondern es wird alles rückmarte gehen, und Aribólal, Berfriedung und Hinterist werden zunehmen,
and zu verschwieden. Sagt uns allet, ich bitte end, Possfenssielet rieben, sonbern mit allem Ernst des Wortscheil lieben und sie such eine Serm Zeinden frischen Sohaften, so missen wir nach der Gertenntsis untere herre.
Geheft und siehnen. Ihr werde dareit und zu Mitarbeitern haben, wenn der
herr mus seines Gesches Bestiend zur Verständigung versicht. Best Allen
herr fordert die Kiebe und der Giste und die Wossfert, das im tie abweienben Brieder berächscheigt und jene Berdammungdurfheis inzwischen aufhören
mit zusächgennumen werden, die Gründe und Gegengründe vernommen sind,
bis uns entwedere Licht gebracht ift, daß wir und vereinigen Konnen, oder abretied wir wöllig getreunt zu den Unfrigen entassien. Benn soches der ichtehet, dazu gweisten wir nicht, daß es, wie billig und diesen Unternehmen angemeffen, auch Gott äffallen und und und dem angemeffen, auch Gott äffallen und nuch und den der feinen Sexen. Indente aus Gesche erschen werde.

7.

Don der Liebe Gottes zu feiner Gemeinde. (Brebiat bei bem Religionsgesprach zu Bern gehalten, 1528.)

Gnade und Friede von Gott, dem Bater werde uns Allen durch unfern herrn Jefum Chriftum verlieben. Amen!

Unfern Tegt, ben wir gewählt, fchreibt ber Apostel Paulus an die Corinther im gweiten Briefe im 11. Cap. (2. Bers).

"Ich trage Gifer gegen euch, ja gettilden Gifer: beun ich habe euch vermabfet einem Maune, bagich euch eine reine beilige Jungfrau Gerifte barfelle, Ich furchte aber, baß wie die Schlange Era verschrte mit ihrer Schalfheit, alfo auch eure Sinne verradt werben vom ber Enfaltigielt in Gbrifte."

Diefe Borte ihreite Gel. Baulus einen fieben Gorintpern, die von ihm it großer Mibe und Arbeit gum Glauben an Christum bethert waren. Dieweil aber, eine gemeiniglich auf die, welche am treuelken arbeiten, der größer Beite falligen hoffartigen und aufgebalenen Apoftel den beiligen und gertreum Baulus und olis auch feine Sehre verlienerten, bate des Botch, bas er feinen Fiels und feine Zerue, wie er fie zu Christo gebracht und welchen feifer er flets für fie getragen, hervoche, um ihnen zu verstehen zu geben, wie fie fich auch binweber agent ihr verbalten lohen zu verstehen zu geben, wie fie fich auch binweber agent ihr verbalten lohen.

Diefes geschieht mit ben vorgelefenen Worten, über die ich nun reben will, damit wir alle, sowohl die das Evangelium verfundigen, als die, welche die Lebre annehmen, an Baulus einen Lebrer und ein Borbild baben, wie wir uns als Chyfiten verhalten sollen. Auch ben Juhorern wird es nicht ohne Muhen fein, zu wissen, wis sich eine Bertimbiger und Dieuer bes Wortes bert. batten solle, damit ste sich vehr bester ver ein saligen Propheten zu hiten wissen, und ben getruen besto lieber solgen und gedorchen. Und de met ich werter siede in beise Preihzg weie vorzisssich erkicht vertimbigen, mäntich zum Erken, wie fich die Erkeitsubger bes Wortes, und zum Juweiten, wie fich die Erkeitsubger ben der ben bei Erkeit. Dartum so merke eure Lebe, daß Christias bier ein Brautigam die Gemeinschaft ber Gläubigen aber siene Svant genannt wird, wie benn biefes auch 30,6, 4. Watth, 9. Argebei. 5. und im gangen beben Weite Schaube, die eine auch in vielen Glichwissen und Barabetu der Propheten und des Gewangstimms gefeibeit.

Diefe Braut murbe von Ewigfeit ber Chrifto vom Bater ale ein Erbvolf und Befigthum übergeben, wiewohl fie nur burch ben Beift bem Brautigam Chrifto gugeführt wird. Riemand tommt ju Chrifto, es giebe ibn beun ber Bater (30b. 6.); namlich burch ben beiligen Beift, ber une auch verleibt, Chriftum au erfennen, an ibn au glauben, und ibn au lieben, wie Chriftus auch burch feinen Beift feine Bemeinde ober Rirche regiert, beichnit und erhalt, und ibr ale'bas rechte, mabre, einige Saupt, Leben und Gebeiben giebt. Daneben bat Bott etliche Diener und Ruechte ermablt, bag fie ale Brautfubrer fie bolen und feinem Gobne bringen und barftellen, und auf fie mobl Acht baben und fur fie Sorge tragen follen. Bie benn Johannes ber Zaufer als Freund bes Brantigams ben Muftrag gehabt, bem Berrn ein bereites Bolf guguruften, mas ebenfoviel bedeutet, ale Die Brant Chrifto bem Brantigam guauführen. Das ift auch ber Auftrag gewesen an alle Propheten, Apoftel und Brediger. D liebe Berren und Bruder, es ift gar ein bobes und ehrmurbiges Amt, wie fein anderes unter ber Sonne, über bas wir Gott am jungften Zage idmere Rechenichaft ablegen muffen. Beliebte Bruber, lagt une nicht fabrlagig, untreu und verbroffen in foldem eruftlichen Dienfte erfunden merben, fondern vielmehr feben, wie fich ber beilige Baulus bierin verhalten bat, und in aller Demuth feinem Beispiele nachfolgen. Bir finden bier bei Bau-Ine ein zwiefaches Beftreben, namlich merft trachtet er, wie er Die Braut bem Brantigam auführe und vermable. Diefes bat er gethan, ale er ibr fo getreulich die überichwenglich große Bobitbat Gottes verfundigte und fie bewegte. baß fle in gutem Bertrauen ju Chrifto, bem Brantigam bingugetreten ift. Bum Bweiten zeigt fich bas Beftreben barin, bag er für fie, nachbem fie ibm vermablt mar, Gorge und mabren Gifer getragen, Damit fie nicht verführt und überliftet merbe burch falfche Lebre, und fich einem unbeiligen Leben ergebe. Beibes erforbert nicht geringe Dube. Bie mir aber bas Bolf, wie eine Braut, Chrifto gufubren follen, vernehmen wir 1 Dofes 24 and bem Benehmen bes erften Rnechtes Abrahams, ben Diefer ausfandte, um fur feinen Gobn eine Braut aus feiner Bermandtichaft zu merben und fie beimgubolen. Da lefen

wir querft, bag ibu Abrabam erwählte und aufs bodite beidmor feinem Befehle getreulich nachtommen zu wollen. Go ift auch Paulus von Bott ale ein außerordentliches Berfieug und Gefaft ermablt morben, bag er feinen Ramen Ronigen und Bolfern verfundigen folle. Und fo follen and wir Alle, Die bas gleiche Umt vermalten, feinen Beg einschlagen, wir feien benn von Gott berufen und verordnet, indem er und bie Baben feines Beiftes reichlich verleibt. Denn nicht Beber ift zu foldem Umte geschieft noch in bemfelben getreu. Gtliche maren mobl barin befliffen genug, aber es fehlt ihnen bie Gnabengabe ber Runft, ber Beredfamteit und Freundlichfeit. Undere maren beredt und gelehrt genug, es mangelt ihnen aber an Aleif. Ge geboren verftanbige Lente Dagu, nicht Eropfe, Rarren und ungelehrte Gfel, Die ihr Lebtag nichts gelernt baben, ale fifchen, jagen, ben Pferbeftall beforgen und bergleichen. Abraham ermablte ben alteften und vornehmften unter feinen Rnechten. Go ermablet auch Gott feine befondere guten Freunde und Diener Dagn, und wenn fie auch nicht alt an Jahren find, fo muffen fie gereift an Ginficht und Berftand fein, wie ber beilige Timothene es mar. Ge tommt and allen Lebeneberren, Die Bfrunden gu verleiben baben, ju, wohl barauf ju achten, bag fie nicht folde Bfrunden ben Unmurbigen verleiben und Dabei Die Burdigen bintanfegen. Denn baran ift febr viel gelegen. 3nm Undern nahm Diefer Rnecht Abrahams, wie mobl ibm feine Braut mit Ramen bezeichnet mar, Die Befchente feines Gerrn für Diefelbe an und machte fich in autem Bertrauen ju Gott geborfam auf ben Beg, bem Befeble feines Berrn nachzulommen. Goldes gebnbret auch une an thun, und wenn wir icon nicht wiffen, welche Grucht unfer Bort, bas wir verfündigen, tragen wird, follen wir bennoch barin bem herrn unferm Gott vertrauen, bem wir bierin bienen, und ju ibm hoffen, Er merbe unfern Dienft nicht vergebens fein laffen. Doch follen wir feine Gaben und Beichente nicht babinten laffen, bas ift bas verliebene Pffindlein, bas Gold ber gottliden Beisheit und bas Gilber bes gottlichen Bortes nicht vermahrlofen und muffig liegen laffen, benn burch folde Gaben verichaffen wir une Bunft und Autritt bei ber Braut.

Bun britten, do diefer Anecht gu ber Stadt fam, in welcher die Braut Rebeffa wohnte, die ihm aber undefannt war, waudte er fich im Gebete gu Gett, und rief ihn an, und diefer gad ihm auch in den Sintu, wie er fich balent solle. Alls sollen and wir, liefe Bridder, allegit Gott ernflich anrufen dag er unfer Berf jum Prife feinen Vannens zu einem glieflichen Ghot filder. Ja weie er ein wohrer Gott ift, wird er uns zur echten geit genedieren, wie denn Grifflich ercheifen hat: Ba et ist der Uater bitten werdet in meinem Ramen, das wird er eind geben.

3mm Bierten, da Gott angerufen ward, wirfte er, daß Rebetfa ansging, Baffer zu holen, und da fie die Kameele träufte, fand der Anecht Worahams fie fo demuthia, so dieuftfertsa und freundlich, daß er ihr die Obrenringe und Armspangen gab. So siebe Brüder laffet uns Gott anrusen, und so er will, daß sein Bolf durch uns erdauet werde, so wird er es seicht wills maden, daß sein seinzegen somme und den Frieden Christi nicht verwerfe. Es wird dann ein demittligese Bolf sein, und denfimilig, begierig des Bacfers, der Leber bes heisigen Gestes und würdig, daß ihm die Perken und Kreinobein, der Friede und das Geseinmiß der göttlichen Berhefinng nicht verentstalten werden.

Jum Schoten fibert der Ancht eine Muge Rede, indem er die Reich dinner feines heren, Abradums, priets fo wie seinen Erben, den Sohn Jaal, dem er Alles übergeben hätte, mas er besspe und dag er num bietem Sohne auch ein Beid zu geben röufiche. Darum bittet er um seines herrn willen, alle Gnude numemben.

shier lernen wir dos Erangellum predigen. So wir in ein haus fommen das bes Friedens empfänglich ift, follen wir das Velf von seinen altern Chewohnstein abstringen und es dem Glanden unterwürfig machen. Sich sieder Recht, daß wir Gott zu einem Dreannen machen, sondern wir sollen seine warper Rocht, den untergekrichten Reichtum leiner Vanmerzusiglieft, seine untergekrichtliche Gitte nuch seine ihreinfliche Liebe gegen uns Ameriken darten und wie er Alles seinem Sohne übergeden abset. Joh. 4. Der Bater dat der Goden lieb, und hat ihm als Edwegelen. Dieser ist, einer Menschweiten und, ihm saht gedoren, nämlich nach dem Geispe und den Proohesten, und für seine währighe er das heiftliche Vollet weiche Amstehlung unser den kannen Verschung mit mierem himmlichen Bater, das weige Leben und alles Gute erlangen, zieh die finden, die es wohrhoft erlemmen ur einem erschen Glauben und gewissen der beitrigen, die es wohrhoft erlemmen zu einem erschen Glauben und gewissen zu erhalfen und Ehrstel und Schrieben und der den der den geschlich und Sehrt der Bater auf der Wentlebung der den der den geschlich und geschlich und gewissen zu wertaffen und Ehrste den Welten und berifte dem Wentlebung in wohrt zu werden und gewissen im wohrt der der den und alles den verlassen und Ehrste dem Wentlebung in wohrt zu werden und gewissen zu der verlassen zu werden zu werden und der Verlage der Wentlebung in wohrt zu werden und der verlagen und der Verlage der Verlagen zu werden und der Verlagen der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und der

 und gu Kindern aufnehmen wolle, was ebenfoviel sagen will, als gu feiner Braut; und wie wie auch durch seine Gnade aller Ghitthaten, so Christians bat, feitlichfigt werben und yaar durch den Gleichben; — alle sage ich, die solches den Menschen vorenthalten und es nicht lehren, die laufen und predigen vergebens, und richten die Bosschaft gar nicht aus, die ihnen ausgetragen worden.

Der Rnecht foll flug und verftandig fein, und erftlich feines Geren Gbre und lob verfundigen und alfo getreu Die Braut bem Brautigam gufubren. Benn man aber andere Beichopfe loben und preifen und fie boch erbeben will wiber ben, bem allein Ghre, Dacht und Breis gulommt, fo begebt man Abgotterei und fcmere Berführung. Goldes thut man aber, indem man fich eigener Berte rubmt, wie ber Saften, ber Beichte, bes Rirchenschmudens, ber Deffen, ber Ballfahrten, bes Rergenbrennens, Gogenbilberaufrichtens, Mitarftiftens, und indem man auf Die Glemente bes Brotes und Baffers feine hoffnung fest, und Unterschiede macht swifden Speifen, Tagen, Seften, Rleidern, Stadten und Berfonen, und mar Alles miber bas Wort Gottes. Benn man fo barneben feines Geren Gbre und Breis unter Die Bant ftellt. feine Befehle in ben Bind fchlagt und Rinderfpielen nachgeht, fo folgt man nicht bem Rnechte Abrabam nach, führt nicht die Brant bem Brautigam gu, wie benu jeber Rechtglaubige es mohl ermeffen fann. Goldes Berf wird nicht in einer unverftanbigen Sprache, nicht mit leeren Geremonien ober mit bem blogen Befete ausgerichtet. Beiter fpricht Baulus biefe Borte: Guch und bem einigen Danne Chrifto mit befonderem Rachbrude, ale wollte er fagen : Euch Die ihr vormale Gunber waret, bem Borne Gottes unterworfen, und nabe ber ewigen Berbammniß, euch habe ich zu folder Burbe gebracht, baf ibr burch ben Glauben vermablt worden nicht mit bem alten Abam, ber Gunde ober ber bofen Bewohnheiten, fondern bem neuen Abam Chrifto, ber ba ift ber Beg, Die Babrheit und bas leben, Diefem Danne habe ich euch getraut. Diemeil nun Gott Die Gnabe verlieben bat, bag wir bas Bolf jum Glauben bringen , fo muffen wir großen Gifer und Ernft anwenden, Damit une ber Schat nicht entführt merbe. Es ift eben fo fcmer gewonnenes But qu erhalten, ale es qu erwerben. Darum follen wir Rleiß anwenden, bag bas Bolf nicht allein glanbig, fonbern auch beilig merbe; bas ift, bag es fich vor aller Unreinigfeit bute und fich in guten Berten ube und fo von Tag ju Tag reiner werbe. Denn fo lange wir auf Erben finb, lagt Gott ftete noch in uns einen Unhang und eine Reigung gur Gunde, bas ift, ben alten Mam, und gwar gefchiebt Diefes aus bem Grunde, Damit wir in Demuth und Burcht den Glauben taglich mit rechtschaffenen Berten, ihm ju Gefallen, uben. Bie wir baber jum Glauben ermabnen, alfo treiben wir auch burch ben Glauben ju guten Berten und ju einem beiligen Leben. Die eine Brant Chrifti fein will, foll fich von ber Gimbe reinigen und in einem nenen Leben manbeln und barn thut Sorafalt Roth, benn ber Teufel bereitet ftete Rachftellungen in feiner Lift, indem er uns die Seligfeit misjonut und Ranke ichmiebet, um uns Geden abzugewinnen und fie jum gall zu bringen. Darum, liebe Bridber, lagt uns gum Boraus wachsam fein, baß fich das Bolf wohl halte in Leben und Leben. Das fiel der erfte Theil biefer Perbigt.

Ge foll unfere Lebre leuchten wie eine Radel und als ein gutes Gal; fich ermeifen, damit unfer Gifer erfannt werbe. Dun vernehmet wie fich Die Braut und Gemeinde Chrifti verhalten folle. Diefe ermabnt Baulus ben Glauben, das ift, die Treue an Chriftum gu bemabren, und fich ftete gu uben, ben alten Abam au gugeln. Die bofen Begierben abgulegen und fich fo beilig und rein barguftellen. Das Bichtigfte ift, bag er uns gur Borficht ermabnt, bamit unfer Bertrauen, meldes wir ju Chrifto baben, nicht burch bie Lift ber Schlange von dem erften Ginfall manfend werde; benn fo viel baran liegt, baß unfere Begierben einfältig feien, fo warut ber Apoftel Doch vielmehr, bag unfer Berftandnig und Ginn nicht von ber Ginfalt abweiche. Denn barauf geht ber Teufel los, bag er neben ber Erfenntnig Chrifti bes mahren Gottes und mabren Menichen unter einem auten Scheine etwas einführe, Damit er ben Meufchen qu einem Rarren mache, findifch am Berftaube und alfo ben Glauben nach und nach auflofe., Belingt ibm biefes, fo bat er ben Gieg errungen. Denn ie reiner Die wahre Erfenntnif Chrifti ift in ben von Gott Gelehrten, befto grofer ift auch bas Bertranen. Demnach foll nun focher Glaube in uns erfunden werden, bag ber Allmachtige und feinen eigenen Gobn gu unferem Bruder gegeben und gefdenft babe, bag er mabrer Denfc, obne Gunbe gemefen burch feinen Tod unfere Gunden binnebme, daß er mieder auferftanden fei, und nach feiner himmelfahrt, feinen Beift ben Apofteln jugefandt babe, und bag er ber gufunftige Richter Der Belt fei. Die Chriftum nicht fur einen mabren Denfchen balten, mas haben die fur eine Doffnung? Borin ift ihr Blaube verfichert? Benn Chriftus nicht mabrer Menfch gewefen, fo verliert auch Die Auferftebung ihren Werth ; wenn aber nicht mabrer Gott, wie fonnten wir une im Glauben, fo bober Bufagen getroffen? Ber aber bas Babrhafte glaubt, weiß, bag es nichts Sobes gibt, ben wir uus nicht au Gott verfeben burften. Die aber neben Chrifto noch ein anderes Saupt einfegen, bas die Rirche regieren foll, werben in ihrem Glauben gefdmacht. Denn es ift ihnen ale ob Chriftus fie nicht mit feinem Beifte regiere. Es ift ja offenbar, bag fein Menfc außer Chrifto, als Saupt ber gangen Welt gegolten bat. Das Reich Chrifti ift ju groß, ale bag ein Beichopf es regieren fonute; benn es erftredt fich vom Anfang ber Sonne bis ju ihrem Niebergange, wie mochte mobl ein einzelner Menich einem folden Reiche vorfteben? Es bat foldes auch weber St. Beter noch irgend ein anderer getban, Wer fo auf bas Bapfithum Die Rirche baut, ber murbe fle auf ein Beicopf und auf Cand bauen.

Es ift auch diefes feine Aufrichtigfeit gegen Chriftum, wenn ich eines Andern Gebot dem Ausspruche Christi zuwider annehmen würde, als ware es der Seele nüglich, denn wie würde ich ibn da noch als herrn meiner Seele

anerfennen ? Benn Chriftus unfere Berechtigfeit ift, mo bleibt Die Ginfaltig. feit, wenn ich auf mein Bert Bertrauen fege? Benn ich im Brote bes Abend. mables Chrifti Leib ale gegenwartig annehme, wie werbe ich einfaltiglich glanben, daß er bem Leib nach gen himmel gefahren fei? Und wenn ich vermeine, baß Chrifti verberrlichter Leibe an fo vielen Orten fei, wie barf ich boffen, baß mein Leib bei ber Auferftebung ibm gleich verberrlicht merbe? Seifit bas einfaltiglich von ber Menschbeit Chrifti gerebet? Go foll ich auch fprechen, Die Reffe fei ein Opfer gur Tilgnng unferer Gunden, und fei Die Berficherung bes Bundes, ben wir mit Gott haben, wie follte Diefes nicht bem einfaltigen Glauben ichaben, ber fich auf bas einzige und vollfommene Opfer, bas am Rreuge geopfert murbe, verlagt? Bo bleibt aber ba bas mabre vollfommene Bertrauen, mo man andere Mittler und Rurfprecher ale Chriftus annimmt? Bie befennt man einfaltiglich, daß Chriftus fur unfere Gunden genug gethan babe, wenn wir daneben für Diefelbe genug thun und bezahlen muffen im Regefiner? Go verhalt es fich auch in allen andern Studen, Die alle baber fliefen, bağ man fich nicht einfattiglich auf Chriftum vertroftet, auch weber ibn noch feine Guter erfeunt, mas ber Tenfel auf maucherlei Beife ju Bege gu bringen trachtet, indem er fo bie Belt verblenbet. Davor marnt aber ber Apoftel getreulich. 2Bo er nur immer tann, ba bricht ber Teufel ein und fucht bie Schmachften auf, wie die Eva, macht einen fconen Schein mit liebliden Reden, Dabinter aber nichts ale lauter Betrug und Bosbeit ftedt. Ber aber Chriftum mabrhaftig erfannt bat und feines Beiftes theilbaftig geworden ift, und die frobe Botichaft angenommen bat, ber muß in feinem bergen befennen, bag ibm nichts verfundigt werden tonne, ale mas er icon im Evangelium vernommen babe. Go lieb euch baber Chriftus und euer Geelenheil ift, nehmet euerer fleißig mabr, Damit ihr nicht von ber reinen . Lebre, von der Erfenntnig und Barmbergigfeit Gottes von Chrifto abgeführt werbet. Und fo bas Huge bes innern Menfchen alfo erleuchtet ift, wendet auch Aleif baran, euch von ben unreinen Begierben und Beftrebungen gu migen, bamit ibr eine rechte Liebe babet gegen Gott, und ibr nichts mehr fürchtet und auf nichts mehr vertrauet als auf ibn. Guere größte Geligfeit und Freude fei Gott mobl gu gefallen und feine Ebre gu fordern. Ge merben gwar nicht ausbleiben allerlei Aufechtungen, wer aber fich mabrhaft auf Chriftum verlagt, mag ibn nicht mehr verlaffen, noch fann er von ibm verbrangt werben. Er berricht und wird ferner berrichen, und fann und will euch bemabren, bag ibr nicht verworfen werbet. Diefer bilft zu allem Guten, jum mabren Frieden und gur mabren Geligfeit, Die wir mit Chrifto in Der Emigfeit genießen werben. Golches verleibe uns Chriftus nach feiner Gnade. Umen!

In Betreff ber Demagorien uber ben erften Brief bee Johannes (Lebens, bidling E. 45) vermeifen wir anf: De tolampabe Blbeifft n ben, volle-folide Bortrage iber ben erften Brief Johannes, a. b. Latein, von R. Chrisfiel. Bafel. 1860,

## Bum Abendmahloftreite.

1.

Dekolampads Begleitschreiben zu seiner ersten Streitschrift über bas feilige Abendmaßt 1525.

Den geliebten Brubern in Chrifto, welche Chriftum im Comabenlande verfundigen.

3br wift, geliebte Bruder! wie ernftlich und beilig une bie Liebe von Chrifto empfohlen ift, ihr mißt aber auch, wie ber alte bofe Reind alle Minen und alles ichwere Beichup, alle hinterlift und allen Spott aufbietet, Diefe Liebe ju fcmachen und zu untergraben, jumal unter ben Dienern bes Bortes; benn es entgeht ibm nicht, welch ein Schaben ber Rirche baraus erwachft, wenn fatt ein es birten Biele regieren , b. i. wenn bie, welche einmuthig Die Seerbe beforgen, unter fich uneine find, und fo bie Schafe obne Sixten umberirren ; preisgegeben ber Buth reifenber Bolfe. Da nun auch ihr übergengt feib, bağ es nichts Berbammlicheres, nichts Berberblicheres, nichts Tobtlicheres gebe, ale biefes Mergerniß, fo zweifle ich auch nicht, bag ihr alles Bebet, allen Dienft, alle Bebulb, alle Sanftmuth und Tapferfeit aufwenden werbet, ben Reind nicht die Oberhand gewinnen ju laffen, auch wenn er es verfucht. Und er verfucht es allerdings, und bei Etlichen gelingt es ihm einigermaßen, aber ich habe bas gute Bertrauen, ber Berr Befus, ber von obenher fur uns ftreitet, werbe ihn ju Schanden machen und bas gelb behalten. Babrlich, mas mich betrifft , fo goge ich einen feligen Tob einem unfeligen Streite mit irgend einem ber Bruber vor, und mare es ber Geringften Giner, auch werbe ich nichts unterlaffen, mas bagu bienen fann, bas freundliche Bernehmen wieder berguftellen ober zu erhalten, obgleich ich nicht febe, wie ich es verhaten tann, bag nicht burch faliche Bruber, Die Alles verwirren, Giniger Bergen mir entfrembet werben, wenn fie nicht, wie ich vernommen babe, mir bereite entfrembet find; benn mas foll ich nicht von ben Abmefenden befürchten, ba ja bismeilen in ein und bemfelben Saufe auch bei aller Friedfertigfeit, es ju aufgeregten Stimmungen fommt ? 11nd mo mare nicht bie Liebe beforgt, Das fie feinen Unfloß gebe? Bon euch jumal, beren Glaubenstreue und Frommigfeit langft

- Gunth

bemahrt find und mit deuen ich durch die beiligften Bande ber Freundschaft verfnupft bin, mare es uber die Dagen traurig, getrennt gu merden, und fo viel an mir liegt und fo lange wir gemeinschaftlich an Chrifto Wohlgefallen baben, werde ich mich biefer Gunde (bes Unfriedens) nicht theilhaft anachen. Es geht nun aber bas Berucht - und Etlicher Briefe bestätigen es - daß Ginige wider mich aufgebracht feien, weil ihnen ju Dhren gefommen, daß to in meinen Bredigten im Buntte des Abendmable benen nicht beigeftimmt babe, Die fur Gaulen ber Rirche gebalten merben. 3ch laugne Die Bahrheit ber Sache nicht, aber beghalb ift Die Liebe noch nicht verlegt worden, Da nichts Ungeboriges, über ben reinen Gifer um die Bahrheit Ginausgebendes vorgefallen ift. Aber ich fann es nicht bulben, bag bie Erefflichen mir lange gurnen, wie fie thun; es fei benn, bag Chriftus mein Geufgen nicht erhore. Und warum follten fie gurnen bem, ber fie von Bergen liebt, dem Unfchuldigen, ber nichte anderes fucht , ale die Chre Chrifti, nicht ohne gabrichfeit? Bollen fie mir aber gurnen, bann muffen fie auch fich felbit gurnen, ba fie eben fo bigig, mo nicht bigiger ale ich, ihre Lehrmeife vertheidigen. Bei Chriften gitt Des Dichters (Tereng) Spruch nicht: "Die Bahrheit jeuget Sag." Bielmehr freuet fich die Liebe ber BBabrbeit, wie der Apoftel lebrt; und berfelbe Gott ift die Babrheit, ber auch die Liebe ift. Comenig man fic durch Liebe jur Babrheit an der Liebe verfundigt, eben fo menig ge fchieht ber 2Babrbeit ein Abbrud um ber Liebe willen. In der Rirche aber foll nichte angelegentlicher betrieben werden, als Die Erforichung ber Wahrheit, wodurch Das Bachethum in Der Erfenutnig Chrifti geforbert wird. Aber auch wir, Die Gingelnen, tonnen machien; benn ber Bater bes Lichte lagt Giniges unfern Mugen verborgen fein. Das er mit ber Beit offenbart und ben um die Babrheit fich Dubenden aufschließt; wo nur Reid und eitle Ruhmfucht ferne gehalten werden. Schreibt doch der Apoftel an die Philipper: (3, 15): "Und fo ihr etwas nicht miffet, fo wird er es euch offenbaren", \*) und an einem andern Drte (1 Cor. 14, 30): "Go eine Offenbarung gefchieht einem (Undern), der da figet, fo fdweige ber Erfte." Bo fann ber Friedliebende etwas übel nehmen, mas fann ber Aufrichtige in's Behaffige gieben, ba mo nicht ber Streitfucht, fondern der Bahrheit gebient wird? Das biege ja mohl Gutes an Bofes taufchen! Durch nichts tonnen wir mehr Frucht ichaffen, ale wenn wir nach bem Beifpiel und burch bie Onade Chrifti Das Licht und Die Babrbeit befonders in Dem mas noth thut, nicht verbergen, fondern munfchen, daß fie Gemeingut merden. Db ich in Diefer Beife etwas geleiftet habe, moget ibr beurtheilen. Gewiß tount ibr eine folche Befinnung nicht verdammen, wie ftreng ibr auch die Ausbrude auf ber Richtermage magen moget. 3ch maße mir Die Deifterfchaft in feiner Beije an, fondern ich fuble mich genothigt, meines Dienftes eingebent gu fein, und

<sup>\*)</sup> Benau heißt es: "fo ihr andere gefinnt feib" (el ri erious pooreire). bagenbad, Detelampab.

wie ich allermeift die Babrheit im Auge babe, fo fege ich auch bie Liebe nicht bintan. Damit alfo nicht Jemand von ber Unbestimmtheit bes boswilligen Berfichtes ber ein Mergernig nehme, fo babe ich Diefes Buch, bas mir burch bas ungeftume Gefdrei Etlicher abgenothigt morben ift, ju meiner Bertheibigung berausgegeben. 3ch empfehle es Guch, Geliebte! Damit ibr baraus erfennen moget, ob meine Behauptungen ober bas mas andere fagen bas Buperlafffgere fei, ob ich bie Bater verachte, wie fie mir vorwerfen, ob ich bas fuche, mas Die Ebre Gottes ober mas Die Gbre meines Damens forbert. 3br werbet urtheilen, wie ibr es gewohnt feib, nicht nach Aufebn ber Berfon. Bielleicht wird es bem Ginen ober Unbern fceinen, ich batte beffer gethan, wenn ich nicht von ber Cache felbft, nicht über bas Wefen bes beiligen Abendmable und in welchem Ginne bas Brot ber Leib Chrifti, fonbern blos vom Bebranch bes Abendmable vor bem driftlichen Bolle gehandelt hatte. Aber fo fromm biefe Unficht auch unter Umftanben fein mag, fo tounte ich mir fie boch nicht aneignen, infofern bie Bapiften und Andere mit aller Leibenichaft ben Unfinn aufdringen, mas ju verheimlichen wiber bas Gemiffen mare. Die Auborer erwarteten, bag ich einmal mit meiner Deinung öffentlich bervortrate, und taglich trieben mich bie Freunde auf brieflichem Bege an, Rechenfcaft von meinem Glauben ju geben in Diefer Gache. Huch vermag ich nicht einzuseben, wie ein guter und reiner Gebrauch bes Abendmable fattfinden tonne wenn ber fo tief eingewurzelte und verberbliche Aberglaube unangetaftet bleiben foll. - Streitsucht bat mich nicht geleitet, fonbern um guten Camen ausstreuen ju tonnen, mußte ich ben Ader umpflugen, ber von Unfraut ftronte. Bollte Gott. baf auch bie Andern fich berfelben Dafiauna ber Rebe befliffen, manches murbe an manchen Orten ein friedlicheres Unfebn gewinnen. Aber mir bat bie Beideibenbeit nichts gebolfen, ale baf bie Biberfacher nur um fo mutbenber gegen mich toben und mich auf alle Beife berunterreifen. Defibalb babe ich es ber Dube werth geachtet, endlich in offener Schrift eine Sache gur Sprache ju bringen, Die bas Licht nicht icheut. welch verbrießliches Geficht auch immer jene guten Leute bagn machen und mich befdulbigen mogen, mid, beffen Abficht nicht ift zu reigen fonbern zu verfobnen.

Mer so ift es des shummlischen Batter Billie, das mit der Bemdjerung einer Kinder die Bedscheit dan Eicht somme; denn nach seiner Weischeit der dem eine Eicht somme, den nach seiner Weischeit der dien der Gibber der Weischen zu einer Verspertlichung. Und so wolfen auch wir, Beitvert Zoder an seinem Dert, fleds angetegen sein lassen, der die mehr der der Gischen der Gische des genties gegößte werden, und da zu eitzelt den Kergerniss entfleht, wir nicht der nach gegößte verhen, und das wei eigend ein Kergerniss entfleht, wir nicht der an fehalt leien. Lagt uns wachen ob der Dererh wider der Weische der auch dere and wachen über und selbst, denen noch größere Kerfahr von zu nummen wie ein der kerfahr der der Kerfahr der der Angele werden von der der Weische der der der der der der Glaube vorhahrt ist, Indient das gegen vermögen wir selbst mit nursern Batte nicht zu sichken: dem Gett tiebt de, recke der turtschieftlich wohnen im Saule, und ist mitten unter ihren.

Er ethalte und ju allen Zeiten verbunden in feinem heiligen Geifte, er laffe und einerlei gefinnet fein in Chrifto, und aus einem Munde den Bater preifen. Amen.

2.

## Oekolampads Chefen über das feilige Abendmafil (an einen Greund) 1527.\*)

36 nenne es eine unerträgliche Rebe, ju fagen, bas Abendmahlsbrot fei ber Subft aug nach ber Leib Chrifti.

3ch glaube, daß der natürliche Leib Chrifti nur an einem Orte fei, nämlich im himmel; benn fonft mare er fein Leib eRorper).

naming im Huimei; dein sont wate er tein Leid (skorper). Daß der Leib bei'm Brote sei (adosse pani), will ich gern bekennen, in der Weise, wie er auch bei'm Worte ist, durch welches daß Brot zum Sa-

erament, jum fidet aren Borte wich. Bereit, jum fidet an de gebeiligt bur G brifte eingefest und gebeiligt burch bas Bort des Glauben 8, dann wären sie nicht mehr und nicht von boerer Burde, als irgend ein anderes Bild, 3. B. die Statue des Comins Cockes.

Das Wort der Berheißung verliert dadurch nichts (non excidit), auch wem das Brot nicht der Gubflang nach der Leich Christi üf; denn daß solches wischen werde, hat Christius nicht verheißen. Könftli üf; denn daß solches wischen werden, so würde ich weiter nicht mehr freiten.

Run aber haben die Abendmahlsworte die Berheigung, daß nur der Leib Chrifti gegeben wird, in fofern er für und geftorben ift und bat Blut und gegeben wird, in fofern es für und vergoffen ift zur Bergebung ber Ginden.

Diefes Glaubenswort beiligt Die Sacramente.

Der laugnet nicht die Wahr beit des Mpfleriums, befenut fie vielwer aufe Beftimmtefte und in aller Reichset, der befe Berhefinngen fich anrignet; denn ein Solcher allein genießt das Brot und trinft das Biut
mabrhaft auf geiftliche Belie.

"Das Bort bewirft alles mas Gott will." Gut! Aber bebenfe babei, bis Gott sowohl durch bas außere Bort, als durch Symbol und Schrift und bebewirfen will, bag fie und gut Rahnung werben (admoneant.)

Das Uebrige wirft er burch feinen Beift.

Dem Brote wird der Leib gegeben durch das Bort, wie das Bort in fich hat den Leib.

<sup>\*)</sup> Epp. f. 129.

Durch den Glauben wird der abmefende Leib Chrifti dem Geifte (Gemuthe, animo) volltommen gegenwartig (pracsentissimum).

Durch den Glauben erlennt das gläubige Genüth in dem fich ba ere Boret (dem Sombol) wie in dem hör baren den 2016 Görich wie er iß, ertennt ihn madrhaft und letter Subflam nach, obgleich im Gebrinmiß (in mysterio) durch einem Spiegel im Rächfelmert; aber darund folgt nicht, das das Brote der Eich Gerfüll; fei der subflam nach, noch abs der natürliche Seids verfüllehenn Orten fich befinde, fo wenig als das Angeführ des Wenighen darum merfüllehenn Driten fich weile sin verfüllehen Spiegel in da öpfreiget.

Chriftus trägt (gestat) unser Fleisch im himmel, und wir tragen sein Aleisch au uns auf Erden in eigenthumlicher Weise (juxta speciem).

Diese völlige Gegenwart des Fleisches ist überaus heilfam; unnug aber und ohne die Ueberzeigungkraft des Glaubens (absque elencho sides), wenn wir das Brot in subsantidler Beije den Leit Christi nenuen, oder bebauvten. Das bieber Leit an vielen Orten unaleich fet.

Die, melde das Bilblide in den Abeudmuhlsworten verwerfen, erflaren fich damit als ftreitsuchtige Leute und legen die Schrift aus, ohne Analogie bes Glaubens.

Recht und fromm (religiose) driffen fic die aus, weicht sagen, de sie in der Feier des Alendmahls) zum Leide Chrift inquiteten oder dem Leide Chrifti genissen. Uniformm (profane) und ohne Gebrerkeitung (contemptim) driffen fich daggen die aus, welche sagen, daß sie delige Arte und die bespie Ziechen emplangen: damit erflären sie ihren Ilnglanden. Der Ghändig nitumt es als eine Bestidigung (injuria) auf und glaubt sich sie entwerten Bereiker genacht, wenn nom vom ihm auslagt, er dade unt den Bereiker genacht, wenn der der der des Geaccament, und nicht auch die Sache, weiche das Saccament beziehert, emplangen, obzsieh vom der Steine gen, obzsieh die finst eine mit dem Wunde, diese mit dem Ferzen (animo) empfängt. Ausnach erstätlis sich der Sprachgebrauch der Allten.

Wir, die Lebrer der Kirche, follen wohl bebenten, mit welchen Finsternisfen das Bolf umhullt ift, damit es aufs Klarfte und ohne Wortflaubereien das Geheimnig ertennen möge und nicht zu noch gröberer Blindheit bingeriffen werbe.

<sup>\*)</sup> Alfo nicht eine bloß subjective Borftellung ober Ginbilbung; fonbern ein reelles Innewohnen. Defolampab hat bafur noch ben Ausbrud Gupendo- xixos.

## Ш.

Christliche Antwort der Diener des Evangeliums 3u Pafel,

bie jest bei ben Papfilichen übliche Meffe Rein Opfer, fondern ein Brauel fei.

. Berfaßt von Johannes Detolampab.

Ehrfame, meife, anabige und gunftige liebe Gerrn! Wenn Gott burch feinen Apoftel Betrus une Allen geboten bat, bag wir bereit fein follen Jebem, ber von une forbert, Rechenschaft abgulegen von unferem Blauben, wie wiel mehr giemt es une, euch, unferen verehrten Oberen (benen wir auch fouft in anderen Dingen Beborfam foulbig find) willig und aufrichtig ohne allen Bergug Antwort ju ertheilen auf Die vorgelegte Frage: aus welchen Grunden wir namlich öffentlich in unferen Bredigten behauptet haben, bag bie Deffe, wie fie bei ben Bapftlichen in Uebung ift, fein Opfer fur Die Lebenben und Tobten, fondern ein verabichenungewurdiger Brauel fei. Daber bat es une, bie wir bas Licht lieben, unendlich gefreut, bag vom bochweifen Rath Recbenicaft verlangt wird über biefe Angelegenheit. Und wir haben une vorgenommen unfere Untwort biemit fdriftlich ju ertheilen. - Benn unfere Bebamptung nicht binlanglich begrundet fcbiene, mas wir gwar nicht befürchten, fo find wir bereit biefelbe noch mit mehreren Grunden ju erharten, Diemeil wir ja bie beilige Schrift fur une haben. Bir begen bie befte Soffnung gu ber unenblichen Barmbergigfeit Gottes, baß Gr, ber in enren Bergen eine fo große Begierbe nach ber Bahrheit entgundet bat, feine Gnabe euch ferner verliben wolle, bamit ibr, wie jene frommen Ronige Ezechias und Joftas, nach dem ihr die Bahrheit erforicht und erfannt habet, alle Rraft aufbietet, um alles, mas gegen bie Ordnung Gottes und gegen bie gefunde Lebre Chrifti lauft, fo wie alle menfchlichen Heberlieferungen, Die miber Die Bebote Bottes ftreiten und burd welche gewöhnlich ber Born Gottes gegen uns arme Sterbliche ermedt wird, fobalb ale immer moglich aus eurer Mitte ju entfernen. Golches geichte jum Frieden der loblichen Stadt Bafel, jur Reigung ber Gitten eures Bolles nach ber Richtschnur Chrifti, bamit nicht, mas Gott verhuten wolle, bas Blut und Die Strafe ber fo großen Gunden am Tage bes Berichtes von rud, unferen Berren und Dberen, geforbert werben, fondern ihr vielmehr große

Belofung vom Gerri, und biefer geit tod und großen Anfam bei Einsteinischen und vei vielen Fremden einerntet. Deum nichts lögt der Dorigkeit mehr Liefen und Gewogenheit agent ihre Ilutergebenen, und nichts dieseln simmelber under Achtung und Gehoriam gegen die Gebete ihrer Oberen ein, als wenn des Wort und Gebet Giottes frei und ungeftört gewedigt weite, was weir Karaus Johns I ersehen können. Nichts wach in Fremde einen kofferen Ginnen. Nichts macht auf Fremde einen kofferen Ginnen kief inder und gute Sitten pflanzt und pflegt; dem Gott hehrte und bei sinden und gute Sitten pflanzt und pflegt; dem Gott hehrte und bei schieden und gute Sitten pflanzt und pflegt; dem Gott hehrte und bei schieden und mit guter, hoffnung an die Beantwortung der wergelegten Arvase.

Ruerft vermabren mir uns feierlichft bagegen, bag mir in unferen Bredigten ober auch in gegenwärtiger Schrift reben ober fcbreiben wider Die beilige Ginfetung Chrifti ober miber Die Gitte ber Apoftel, bas beilige Abendmabl gu halten, wie foldes une in ber beiligen Schrift berichtet wird, fonbern wir reben gegen bie gang und gar unleiblichen Digbrauche, welche feit langer Beit auf mannigfaltige Beije jur Schmalerung ber Chre bes verbienftvollen Leibens Befu Chrifti und jur Berführung ber Ginfaltigen gegen bas Gebot Chrifti in Betreff bes beiligen Abendmables und wider ben Brauch ber Avoftel eingeriffen flud und überhand genommen baben und jest obne allen Grund ber beiligen Schrift fo bartnadia vertbeibigt werben. Lug und Trug ift es baber, mas einige papffliche Brediger und Undere, Die wir ftete auf ber Seite ber Reinde ber Babrheit finden, über une unter Die Menge ausftreuen, daß wir damit umgeben jebe gute Ginrichtung abanftellen und zu unterbruden. Das, wie Unberes, erbichten unfere Zeinde wider uns. Denn es fann nichts Unangenebmeres geschehen, als wenn man ben 2Begl Gottes verläßt. Durch Gottes Onade miffen wir, wie viele und welche Ceremonien ben Chriften nuglich und nothwendig find und unfer mit gutem Gewiffen auf bem Borte Gottes begrundetes Bornehmen gielt einzig babin, bag basjenige, mas Chriftus unfer Berr und Meifter in Diefem Gacrament bes beiligen Abendmables ju unferem Beile eingefekt und verordnet bat, auch jekt von une aut und recht ohne alle frembe Beimifdung falider Heberlieferung gebalten und gefeiert merbe. Richt anders foll es fich auch fvater erfinden. Und nun wollen wir burch Gottes Gnade Diefes burch Reugniffe bes Bortes Gottes bemabren, und im Ramen bes herren unfere Brunbe vorbringen. Bewiß ift es naunlich. baß alle Diejenigen, welche nicht einzig die Gbre Gottes fuchen, und ihr nachjagen weber etwas Gottgefälliges, noch Babres, noch auf irgent eine Beife Beilfames lehren. Denn alfo rebet ber Gerr burch ben Bropheten Daleachi 2, 1. 2. "Und nun an euch bies Gebot, ihr Briefter! Benn ihr nicht gebordet und nicht Acht habt, meinen Ramen ju ehren, fpricht ber herr ber Deerichagren; fo fenbe ich unter euch ben Rluch, und verfluche euern Gegen; ig, ich verfluche ibn, weil ibr nicht Acht babt!" Go ift nuu flar, bag mo man nicht

Mot bat juerft auf die Gipte feines Naumens, da ber Jorn und flind Gottes entbrennet, benn er ift ein eifriger Gott und ein verzehrzeibe Feuer. (Dent. 4) Er mill, daß fein Name allein gepriefen und gelobe twerbe. Darum find auch die Zuben und heitel fie, obziech fie Ihn erennen find nuch bie Zuben und heitel fie, obziech fie Ihn erennen fonnten, Gerich bes Berberbens gefallen, dieweil fie, obziech fie Ihn erennen fonnten, Get nicht bie Ebre gaben. (Rim. 1.) Gett freicht Ihn eine Gebre gebe ich Leinem Andere und. Ausr wer nicht ber Giber Gottes fich befleigt, fie findet und Sechel, ber fift nicht aus Gott, reich aus Gott, fondern ist von Gott verworfen. Denn wer nicht mit Christo ift, das Gott, sonder gewieden werde, der für wöher ihn. (Matth. 1.2.) Wer aber wieder Mott is, der ist mit Katofien werde.

Dieweil aber ber naturliche Menfch nicht vernimmt, mas bes Beiftes Bottes ift (1 Cor. 2,) und die Bedanten Gottes fo fern find von ben Bedanfen eines folden, ale ber himmel von ber Erbe Jefaja 5. (ja ber Menfc permag aus fich felbft nichts meniger als .. ben Ginn bes berrn an erfennen, noch fein Rathaeber gu fein) - mer tann bem Denfchen fagen, mas Gott mobigefalle, und mas mabrhaft an feiner Gbre biene? Bie benn gefdrieben ftebt Luc. 16: "Bas boch ift unter ben Menfchen, ift ein Grauel vor Bott." Denn balb fallt man von ber Babrbeit ab nub auf feinen eigenen Rugen, und auf feine Grfindungen, moraus bann Abgotterei und Grauel zu ermachfen pflegen. Daber fpricht ber Beife in feinen Gpruden (Cap. 3.): "Bertrane bem herrn mit gangen hergen, und auf beine Ginnicht ftuge bich nicht. Auf all beinen Wegen bent an ibn, fo wird er beine Brabe ebnen. Gei nicht in beinen Angen meife!" Und Deuter. 12, 8. "Und ibr follt nicht thun, fowie wir allbier thun anjest, ein jeglicher nach feinem Butbunten." - Daber ift bas eine thorichte Rebe, wenn man fagt, bag alles . mas ber Denich immer um Gottes millen thue, ein gutes und ver-Dienftliches Wert fei. Wenn es fich fo verbielte, fo batten mir feine beilige Schrift, indem jeder an feiner eigenen Beiebeit genug batte. Hud wenn etwas auch wirflich gut mare, wie fonnte ber Menich beffen gewiß werben in feinem Bemiffen? Mit melder Buverficht fonnte er Gott vertrauen? Bo feine Erfenntnif bes Billeus Gottes ift, ba fann auch feine hoffnung und fein Glaube fein, jumal in Beiten ber Roth und ber Ernbfal. - Alles aber, mas nicht aus bem Glauben fommt, ift Gunbe Rom, 14. Rebe Gunbe ift aber por Gott ein Granel.

Directie et nun damit ohne Abderrede also flett, so dat une Gott stiene Sillen durch die Propheten, Apossel und durch seinen eigeinen Sohn geoffen-baret, damit wir sortan bestimmt wissen, und nicht mehr rochnen, wie Gott verdert werden solle. Er hat auch ernklich anbesolen, dem Gotte mehr werden sollen wir werde zu werden nech auch einen deiten wie Gotten wir werde zu werden nech auch einen deriven, auch ofelen wir nichts dazu sinn, nech dason ihm (Deut. 14). "Wer dem Propheten, bender sich wir einen Werdeberen erneder, indie doeberder, an dem wirde de der Ferre züschen"

(Deut. 18.) Offenbar ift nun, nachdem bas Befet verlieben und Die Babrbeit geoffenbaret morben, eine llebertretung viel ftrafbarer. Gott will zwar nach feinem Borte verehrt merben. Darum ward Caul von Gott verworfen, wiewobl fein Bornebmen icheinbar gut mar, indem er bie fetten Rinder bem mabren Gott opfern wollte. Goldes murbe ibm aber von Gott ale Abgotterei angerechnet. (1 Cam. 15.) Darum ftarb Ufa eines ploglichen Tobes, weil er gegen bas Berbot Gottes bie Labe bes Bundes berührt batte, obgleich er folches in guter 216ficht gethan batte 2 Cam. 6. "Rorah und feine Rotte murben von ber Erbe verfolungen." Rum. 16. In ben Mugen ber Menichen icheint es auch icon und lieblich einen grunen Sain neben bem Tempel und Altare Gottes an baben, aber Bott gefiel foldes nicht. Deut, 16. Es icbien gu Berufalem ein berrliches Bert, feine Rinder in Thoobeth zu opfern, aber je berrlicher es ichien, befto abideulider mar es vor Gott: "Diemeil Gott foldes niemals geboten, noch in ben Ginn genommen batte." (Berem. 7.) - Dem Jofua befahl Gott: "Gei nur feft und febr ftart, bag bu barauf achteft ju thun nach bem gangen Gefete, bas bir Dofe, mein Rnecht geboten. Beiche nicht bavon, meber gur Rechten noch gur Linten, auf bag bu gludlich feieft aberall, mobin bu giebeft. Ge meiche nicht biefes Gefetbuch von beinem Munde, und finne barüber Tag und Racht, auf bak Du barauf achteft gu thun nach 216lem, mas barin gefdrieben ift." Wieberum ruft Gott Jef. 30 gegen biejenigen. melde ibren eigenen Bedanten und Rathidiagen folgen : "Bebe ben abtrun nigen Rinbern, Die ohne mich rathichlagen, und ohne meinen Beift Schut fnchen, ju baufen eine Gunbe über bie anbere." Und fo gielen alle Gegnungen und alle Berminichungen barauf, ob man bas Bort Gottes balte ober es verlaffe und verachte. Go ftebt auch Jefaj. 29 gefdrieben, wie auch Chriftus Matth. 15 mieberbolt und beffatigt: "Bergeblich bienen fie mir, biemeil fie lebren folde Lebren, Die nichte benn Men fcengebote finb." Deswegen verfielen auch die Juden, wie Jefajas fcbreibt, in die unaussprechliche Blindbeit. Ja fle gefielen fich in ihren Sagungen und Erfindungen fo mobl, baß fie um biefer willen Chriftum verachteten, haßten, ja ihn endlich tobteten.

Soldes haben wir auskführlicher vor euch, ehrfame und weiße Heren, erdtern wollen, diemel wir zuverdiffig willen, daß unfere Gegner für ihre Behautbung in der beiligen Schrift feinen Grund baben, auch nicht einma Schrik durch. Denn wir bestürzten, daß sie, wie sie bieber gegen eurer Weisbert Mandat dem Bolte fange liebenungen, Bitter, und, wie sie es nennen, Kitchensagungen gewedigt beben, jeht auch verlichen werben, wod Gott verbitten möge, euch, ehrenfeste und fromme Geren, vom Worte Gottes, ober dehr von der werberraften Gottes und ben dem Borte Gottes, ober dehr der ber her von der Geren Berefrung Gottes und ben dem Erfer für das göttliche Wort abwende oder gegen dassfelle gelögslittige zu machen.

Ge haten untere Gegner fich erfühnt zu behaupten, Chriffus und feine Avostel haben Vieles gelehrt, was in der heiligen Schrift nicht enthalten fei, wie Job. 21 und 2 Theff. 2 geschrieben flebe. So habe auch Chriffus Job. 16

gefagt, bag feine Junger noch nicht Alles tragen fonnen." - Golden Ginwendungen ju begegnen ift bier mobl nicht nothwendig. Immerbin fann eine folde leichtfinnige Berbrebung bes mabren Sinnes ber beiligen Schrift Anlag und Urfache mannigfaltiger Irthumer werben; benn auf Diefe Beife tann man alle Lugen und alle Repereien vertheibigen und befraftigen; benn von Allem fann man fagen: Benn es gleich nicht ausbrudlich gefdrieben fieht, fo haben es bennoch bie Apoftel burdihr mund. liches Bort gelehrt. Go murbe auch baraus folgen, baf bie beilige Schrift nicht vollfommen und genngend fei, mas eine Lafterung gegen ben beiligen Geift ift. Es murbe ber gange Grund unferes Glaubens in 3meifel gezogen. Denn es ift in ber beiligen Schrift basjenige binlanglich enthalten, mas fur ben Glaubigen gu feiner Geligfeit nothwendig ift. Darans folgt jedoch nicht gerade, bag bie mabre Rirche fo viele Sabre im Irrthume gemefen; wie benn jene ausrufen: Rounte mobl bie Rirche fo lange irren ? - Sier ift mohl gu bemerten, bag bie Rirche fich baburch gu bemabren bat, baß fie bas Bort Gottes balt, und nicht, baß im Gegentheile erft bas Bort Gottes burch bie Rirche bemabrt werben muffe, mogen bann viele ober wenige in ber Rirche an Diefes Bort glauben. Die Rirche felbft ift aus bem Borte Gottes geboren, und wird burch bas Bort Gottes erfannt, ob fie bie mabrhaft driftliche fei. Denn wenn fie bie driftliche ift, fo bort fie auf feine andere Stimme, ale auf Diejenige Chrifti, ibres Sirten und Brautigame. (306. 10.) Dit Diefer Stimme baben ibr, ber Rirche, Die Apoftel gepredigt: und wenn felbft ein Engel vom Simmel ericbiene und ein Anderes lehrte, fo mare er verflucht. (Bal. 1.) Benn mir aber bie Lehre Chrifti lieben und fie befolgen, und fo feine Junger find (3ob. 8) fo merben wir nicht aus ber mabren Rirche ausgeschloffen, fo lange mir bas Bort Gottes bewahren. Ber aber nicht nach ber gefunden Lebre Chrifti fich richtet, ber ift bochmutbig und por Stols aufgeblafen und weiß nichte. (1 Timoth. 6.) Wie wollten aber Die Unwiffenden une bie mabre Religion und die mabre Beife, Gott gu verehren, lebren tonnen? Darum baben wir bas Bertrauen gu euch, ebrenfefte und fromme Dbere, baf ihr beim gefaßten Rathebefchluffe verbarren wollet. Go miffen mir nun gemiß, bag bie Deffe, wie fie bis jest gefeiert worben, auf feine Beife fich mit bem Borte Gottes vereinigen laffe, fonbern gerabegu im größten Begenfage gu bemfelben ftebe. Daber ift Die Deffe auch eine teuflifche Abaötterei, und ein abideulider Grauel gegen ben Berrn, wegwegen wir auch mit Recht bem emigen Born Gottes anbeimfielen, wenn wir ferner barin verbarren murben.

Diefe wollen wir anf gwiefache Beile benoftern und dentlich dartijunt.

puerft wollen wir zeigen, dos der Branch der politifichen Weffen druchaus feine Genetuschaft noch Kechnichtelt mit dem von Christe eingeletzen heiligen Rachtmaßt bate, ja daß er von demitfelten nicht meniger fich unterscheide als wie dien ar zu wer ein. Dafer beden sie die gege Einde Albas begangen,

welcher zu Berusalem einen Altar nach bem Bilde besjenigen von Damascus bauen und dagegen dem Altar Gottes and dem Tempel werfen ließ, wie Rönige is geschrieden sieht. So haben and jene den wahren Brauch des heisigen Welmbankles, wie darsiele von Christo eingesels war, verfassen, und an deffen Selle nach ihren eigenen thöröchen Meinungen die Welfe angereduct und eingeführt. Solches faum nicht auderes als ein großer und gottebläfterlicher Görale vor Gott fein.

Aum Justien wollen wir aus ihrer eigenen irrigen Behauptung, das sie Welfe im Opfer und ein Segalbung sir die Günden wer kehneben und Verstorbenen nennen, darsbun, daß solche eine abschweize Scheneben und Verstorbenen nennen, darsbun, daß solche eine abschweize Schenen gie vor Gott. Denne wenn seich die Welfe von Spristo eingesetzung, sie von Welfe und Verstorben gestende, den eine damit treiben, eine Köftenung und ein Gräutet wer Gott geworden. Denn was erecht ist, das 6 solche mo ver zehr befolg ein. (Den. 1) den was der echt

Bor Allem wollen wir nun die Borm und Beife Gbrift, wie er bas beifige Andhrund eingefes, berachten, sohnt wollen wie ben Allsschaud, eldsft mit der Bahrheit vergleichen. Diefes millen wir Alles ans den Grangeisten und aus den Briefen des fligen Appelles Paulies lernen und boch imperiende anderweisetz. Denn et ist bekannt, daß der wahre und hochzipressenden, von Gbrifte dennt, daß der wahre und wahre nieder. Denn et filt befannt, daß der wahre und hochzipressenden, der Grengeisten Abende andere weber. Denn et Grifte der internet werden werden, der der falle und dasse andere Abende aber der der bei bei der Benachte werden. Den bei far und auf andkauslichfte von den Erangestiften und vom heitigen Paulus beschrieben ift, wie fie angeordnet morden.

Die Ginfegung ber Deffe ober bes herrn Rachtmable befchreibt ber Evangelift St. Lucas Cap. 22 mit folgenden Borten : "Und ba bie Stunde "tam, feste er fich wieber, und bie gwolf Apoftel mit ibm. Und er fprach gu "ibnen : Dich bat berglich verlangt, Dieg Ofterlamm mit euch ju effen, ebe "benn ich leibe; benn ich fage euch, bag ich binfort nicht mehr bavon effen "werbe, bis baf erfüllet werbe im Reiche Gottes. Und er nahm ben Reich. "Danfte und fprach: Rebmet benfelbigen und theilet ibn unter end; benn ich "fage end: 3d werbe nicht trinfen von bem Gemache bes Beinftodes bis "bas Reich Gottes fomme. Und er nabm bas Brot, banfte und brach es, "und gab ihnen und fprach: Das ift mein Leib, ber fur ench gegeben wird; "bas thut ju meinem Gebachtnig. Deffelbigen gleichen auch ben Reld, nach bem "Abendmahl, und fprach: Das ift ber Reich, bas neue Teftament in meinem "Blute, bas fur ench vergoffen wird." Das find Die Borte bes beiligen Lucas. Die anderen Gvangeliften fcreiben bem Ginne nach bas namliche, nur mit etwas anderen 2Borten. Denn ber beilige Matthans ichreibt 26, 27 vom Reiche: "Trinfet MIle Darans; bas ift mein Bint bes neuen Teffaments, welches vergoffen wird fur Biele, sur Bergebung ber Gunben." Der beilige Marcue 14 idreibt ... und fie tranfen alle baraus." namlich aus bem Reiche. Der beilige Baulus erffart 1 Cor. 11 Die Borte Des Gerrn, indem er fagt: "Solches thut, fo oft ihr es trinlet ju meinem Bedachtniß. Denn fo oft ihr "von biefem Brote effet, und von biefent Reiche trinfet, follt ibr bes berrn "Tod verfundigen bis bag er fommt. Der Menich aber prufe fich felbft, und alfo "effe er von Diefem Brote, und trinte von Diefem Relche." Der Evangelift Johannes befcbreibt'gwar nicht Die Ginfegung Des beiligen Abendmables, aber rom 13. bis jum 18. Capitel ergablt er, wie Chriftus Diefes lette Abendmabl gehalten , mas er ba gethan babe, namlich bag er ben Jungern Die Suge gemafchen, melde Reben er an fle gebalten, wie er ihnen Die Liebe anbefohlen. fle jur Gebuld ermabnet, und fle jum Bertrauen auf Gott geftarft; wie er bem Judas feinen Berrath verwiefen, und wie er jum Bater fur feine Junger gebeten. - Der beilige Baulus fpricht 1 Cor. 10. "Denn Gin Brot ift's. "Gin Leib find wir Biele, benn wir alle genießen beffelben Brotes." - Die Evangeliften berichten auch, daß ber herr mit Lobgefang fein beiliges Abendmabl beichloffen babe. - In den bier angeführten Borten ift der Grund und Die Summe Diefes gangen Sanbele enthalten. Diemeil nun ber Berr 3ob. 5 fpricht: "Guchet in Der Schrift," fo wollen wir auf's forgfaltigfte Die Schrift ju Rathe gieben, und baraus entnehmen, wie bas beilige Abendmabl Des Berrn gehalten merben folle, Damit errecht gefeiert merbe. Bir tonnen nun Die vorliegende Abbandlung in vier Abtbeilnugen theilen. Buerft begieben fich einige Gachen auf Die Mustheiler und Empfanger ber beiligen Gacramente. Bum 3 weiten geben einige nur Die Mustheiler, Die man Briefter nennt, an. Bum Dritten haben einige Gtude nur auf Die Empfanger ber Gacramente Bequa. Bum Bierten gebt einiges auf Die Gacramente felbft. Bir wollen nun nach ber Ordnung jedes befonders berudfichtigen und erörtern.

Querft wollen wir ben mabren Brauch bes beiligen Abendmables betrachten, und feben, mas babei in ber Gemeinde Die Mustbeiler fomobl ale bie Empfanger, bas beifit Die Briefter und bas Bolf an beobachten baben. Bei ber Ginfepung Des beiligen Abendmables mar namlich Chriftus ber Austheilende und der Briefter, und die gwolf Junger maren Die Empfanger, Das Bolf. hieron fcbreibt ber beilige Lucas : "Und ba bie Stunde fam, feste Chriftus fich nieder, und die gwolf Apoftel mit ibm," mas uns gum Borbilbe bienet, baraus wir lernen, daß in der Rirche Chrifti Alles mit Anftand und Ordnung geschehen muffe. 1 Cor. 14. Denn wir feben, daß bier Drt und Beit genau berudfichtiget worden; mas jedoch bier nicht fo ju verfteben ift, bag man, mit Sintanfebnug bes mabren natürlichen Ginnes an bem nachten Buchfaben bangen muffe; beun wir werben baburch nur angemiefen, auf bie angemeffenfte Beife und nach ber Ordnnug Diefe beilige Sandlung gu begeben. Diefe Crunde und Diefe 2Beife an Tifche an figen mar fur fie am begnemften für diefe beilige Sandlung, eines Theile, weil fie Das Ofterlamm gur Abendgeit genießen mußten, andern Theile meil Die Dacht bes Leibene Chrifti fic

naberte. Für ums ist dagegen die Morgengeit die bequemerr; sowie es für nus in vielsacher Welfe wis spiritliger ift, zu dem Ziche des herrn binguiesen und die stein des den die Stein des des bestehendes des bei socker Weines zu in gene zu figen, und die Sacramente so von Person zu Person zu tragen. Do ift es auch seinschriftlen, menn das Bret vorber geschnitzten und gebrochen wird, als das man es erst beim Auskheiten berche. Burch der Genanglist bat uns in biefen außerlichen Dingen nicht entsche. Den der wenn eine bestimmte wollen, benn es wäre auch ein munte die anfahrbig Schunz die Welfen Beringung setz zu befossen. Sonst durch auf bei Best auch nicht mehr einer und der Welfen der die gerichten zugleich das Neutdwarften auf biefe Bests auch nicht mehr als zwölf Personen zugleich das Neutdwarften und beiter Welfen auch nicht mehr eine niem Glinzigen annehmen; ebensalls dürften wir nur am Abend das beitig Webendag genieben.

Beettens bai Chriftne, der herr bier mit feinen Bingern das Ofterlamm genoffen und darauf der itbischen Speife und dem irbischen Tranke entsgat, indem er fprach: "Sin fort werde ich nicht mehr davon effen, bis daß erfället werde im Reiche Gottes;" und später: "3ch werde nicht mehr trinken vom Gewächt des Weinfordes, die das Reich Gottes tommt;" woraus wir lernen mögen, daß wir nicht noch einem fleisolichen Wable trachten, auch daß wir in der Fodige nicht mehr wir bon den jibischen Gerenonien und figuren verfrickten löfen, und am Schatten der Dinge bangen bleiben, sondern daß wir in den harbarer Geffinung gen Gottes dunch einer geiftlichen Speife das Bert und die Verbeitgungen Gottes dunch einer unwerflichen Geffich und gen Gottes dunch einen unwerflichen Speife das Bert und die Verbeitgungen Gottes dunch einer unwerflichen Glauben uns aneignen solen.

Bum Dritten sollen beibe, die Anstscheinden und die Empfangenden bes elitigen Abeudmahles in Liebe fich versammen und diest gegensteitige Liebe auch wohrschift begengen. Bon Christic foreids Johannes, daß er die Seinigen bis aus Emde geliebet; und er empfals ihnen auch die gegenstiftig Liebe auf segsfläsight. Und so sollen wir auch alle, die wir in einen Riche versammelt find, und als Gilieber eines Leibes betrachten, als einen gestlächen Leid; und wohrhoft als Britber burch Christian. "Biele find wir ein Leib, die versie die eine Wordes to eit logt in find. In der 1.00 ein. 10.

Bietetne ist es recht und anständig, wenn nicht ein wöchiger Grund und anders nöchiget, daß wir alle einer auf den Andern warten, und daß wir einmättig bis an das Ende im gemeinschaftlicken Gekete verharten. Putr Judos ging zu seinem geößen Schaden vom Abendundhe vor den Anderen hinneg. Der Apokle Juduits speciel: "Daurum, meine slieben Kridter, wenn ihr zu-

<sup>\*)</sup> Befanntlich hat fich, in ber Bafelichen Rirche bie wandelnbe Communion erhalten, wahrend in Burich bie figen be eingeführt wurde und noch jo besteht. Auch auf biefe Differengen legte Defolambab fein Gewicht.

<sup>\*\*)</sup> Rach bem jest beftebenben Ritus gefchieht beibes. Die guvor gurechiges fouittenen Stude werben beim Austhellen gebrochen.

fammenkommt zu effen, so harre einer des Andern: hungert aber Jemand, der effe dabeim." Matthaus und Marcus fagen: Und nachdem sie den Lobgesang gefungen, gingen fie bingus an den Delberg.

Run wollen wir insbesondere feben, welche Bflichten bem Diener und Ausspender ber Bebeimniffe Gottes überbunden merben. Gein Beidaft und feine Bflichten lernen wir aus bem Borbilbe Chrifti fennen. Dier muffen wir auch einige Stude baraus genauer bemerten. Erftens ftellte Chriftus allen feinen Jungern und Dienern, und vorzuglich ben Predigern fich ale Beifpiel bar, indem er ihnen bie guge mufch, wodurch er fie gelehret bat, baß fie bemuthig fein follen, und ftets willig und bereit gur Dienftleiftung gegen Alle. Breitens bat Chriftus vorfäglich und forgfältig allen außeren Brunt vermieben, bamit er une bas bobere einscharfe. Daber bat er auch, nachbem er bie Bufe gemafden, 'und fich wieder ju Tifche feste, fein gewöhnliches Rleid wieber angezogen, wie Johannes berichtet, und burch fein Beifpiel uns gelehrt, baß feine Schuler und Diener auf Die Sauptfache (nicht auf Rebendinge) achten. Drittene verfundete Chriftus mit Ernft und Bleig bas Evangelium, warnte und beftrafte ben Judas; er ermabnte fle gur Liebe, Gebuld und Soffnung auf Die Bufunft, und gwar that er Diefes alles mit flaren, verftaublichen Borten, fo bag bie Junger ju ibm fagten: "Giebe icon rebeft bu nicht mehr in Bleichniffen." Biertene bantfagte Chriftus, bevor er ben Jungern Die Gacramente reichte, und ermabnte fle an feine Leiben gu benten und fie ju verfundigen. Funftene flehte Chriftus gulest mit großer Inbrunft gu feinem Bater, und betete fur MIle. Die an ibn glauben werben. (3ob. 17.)

Bei bem britten Stude feben wir, wie fich Die Junger und Theilnehmer am Rachtmable bes Geren verbalten baben. Gie baben mit großer Mufmertfamteit bem Borte und ber Lehre Chrifti jugebort, und gehorfam bas Ga. trament bes Brotes und Beines empfangen, wie ber beilige Marcus fcbreibt: "Und fie tranten alle baraus." Rach biefen Borten wird Riemand ausgenommen. Mus bem vierten Stude erfeben wir, woraus bas Gacrament befteht, namlich aus bem Stoffe und bem Borte. Und es unterliegt feinem Breifel, bag mo eine bavon fehlt, ba auch fein Gacrament fein fann. Ferner bat Chriftus wirfliches Brot und wirflichen Bein genommen und gum Gebrauche Diefes Sacramentes bestimmt, und wir lefen nicht, bag er Baffer ober Eranben oder fonft etwas Underes genommen habe. Und er felbit fpricht auch biefe Borte: "Das ift mein Leib, ber fur euch babingegeben wird, und biefer Reich ift bas neue Teftament in meinem Blute, welches fur euch vergoffen wird." Durch biefe Borte merben Brot und Bein Gacrameute und beilige Beichen bes Leibes und Blutes Chrifti. Und Diefe Borte verfündigen une bie Berbeigungen ber freudigften Botichaft, und indem wir Diefelben mit mabrem Glauben aufnehmen, genießen wir im Beifte und auf geiftliches Beife bas Aleifch und Blut Chrifti, und erlangen baburch bas emige Leben. gur uns ift Diefes Sacrament gleichfam ein Teffamentobrief, ber une Großes

verheiße-und das durch zwei Siegel befröftigt ift, die beide unverletzt und ungebrachen bleiben sollen. We nun diese Ause, was mir hier aufgesählt absehn, besodaufe und gehörten körd, de perricht ber madre Brauch des bestiegen Abenhaubtes des herrn, da ist, wie sie sagen, die wahre Wessel, durch die Gett geprüssen wird und an der er sein Wesselgestlien bat, und die und der Genund der größen Wesselben Hospitalen sie fin sam. Durch sie rerben wir im Gausben an Gott und in der Liebe gegen den Nächsten erbaut und besettigt. her fonnte nicht Aufruch und Ungehorfum aufkommen, sondern es missien hier einster Gebrich, freide und Christods berechen

Begen Diefe Lebre fann nichts ans ber beiligen Schrift eingemenbet ober bargethan werden; Dieweil fie auf unentweglichen und feften Grundlagen berubt. Denn Alles gielt barin auf Glanben und Liebe; wornach alle Lebren ju prufen find, wie une foldes Paulus 1 Tim. 1 und Johannes beinabe in feinem gangen erften Briefe thun beifen. - Bielleicht icheint bagegen eingemenbet merben gu fonnen : Das fei gwar mobl mabr, mas mir ba gefagt baben, und es fonne niemand bagegen etwas einwenden; aber man folle mit Diefem bemabrten und richtigen Brauche auch andere Geremonien verbinden, wie fie bis jest auch in lebung gemefen, fo werbe die gange Feier murbig erbobt. Bir antworten barauf: wenn auch bie von Menfchen erfundenen und beigefügten Geremonien unterlaffen werben, fo bat es gar nichts zu bebeuten, und es nimmt fein Chrift Mergernik baran, wenn biefelben auch megfallen, 3. B. bas Rergenangunden, bas Berauchern, bas Rlingein, Der Altaridmud, Die foftlichen und funftlich verfertigten Bilbfaulen, Die mannigfaltigen Gemabibe, Geibe, glangenben Araugen, Reliquien Der Beiligen, Inftrumentalmuff und Riguralgefange, und bergleichen mehr, mas nicht jur Erbauung ber bergen und jum Bachetbum ber Frommigfeit, Des Blaubens und ber Liebe Dienet , wie auch Baulus fagt: "Leibliche Hebung ift wenig nuge." 3m Gegentheil baben wir erfahren, bag, mo biefe außerlichen Dinge in hobem Unfeben fteben und bartnadig vertheidigt merben, ba auch Die von Gott gebotenen Tugenden ale Da find ber Glaube, Die Gergenebemuth, Die Liebe und ber Dienft am Borte febr gering geachtet werben. Aber menn bas mabrhaft Onte und Gottgefällige burch bas Bort Gottes verfun-Diget wird, fo forbert es unglaublich Frommigfeit und Gerechtigfeit. Benn Gott an ber Menge ber Geremonien Boblgefallen gehaht batte, und fie uns ju einem rechtschaffenen und frommen Leben nothwendig maren, fo batte fle une Chriffne, Die emige Beisbeit Gottes auch gelehrt, und Die Apoftel batten fie auch geubt, und ber beilige Bauine murbe fie boch gepriefen baben. Wenn Gott wollte, baß feine Berrlichfeit burch glangenben Brunt verebrt und erboben werben follte, fo batte er beim Entfteben und in ber erften Beit ber Rirche folde aufe glangenofte eingefest, wie es auch ju Berufalem gefcheben ift, bei ber Ginmeibung bes Tempele Salomos, mo viele Schafe und Rinder geopfert, und viel Gilber und Golb verwendet murden (1 Ronig. 8), befigleichen

ba fann auch feine driftliche Rirche fein, und fo folgt barans, bag jene gange bei ber Ginmeihung Marons gum Oberpriefter, und bei ber Musichmndung ber Bunbeslade. Wenn nun Gott foldes gewollt batte, fo mare mit Recht in ber erften Rirche Die Menge ber Geremonien eingefest worden. Run wollte aber Chriftus, bag mir nach boberen Dingen trachten, und baber laft er ienen mehr irdifden als himmlifden Bomp fabren. Jene Ceremonien find nichte Unberes ale Riguren, Die burch ibren Schatten bei ben Unerfahrenen Die Babrbeit verbunfeln; baber giebt es feinen befferen Beg und feine richtigere Beife, bas beilige Abendmabl bes berrn ju balten, als wie Chriftus und einfach baffelbe eingefest bat. Wenn une Die Beife Chrifti nicht mehr gefällt, fo mißfallt uns auch Chriftus. Ale bem Raeman jene einfache Baidung im Jordan migfiel, blieb er ausfatig; nachbem er fich aber mit einfaltigem Bergen gewafden, marb er gefund. (2 Ronig. 5.) "Die menfchliche Beisheit ift in gottlichen Dingen Thorheit." (1 Cor. 1.) Bir tonnen aber jenes Rachtmabl bes herrn auf feine Beife reiner halten, ale wenn wir uns auf forgfältigfte nach ber Ginfegung Chrifti und nach bem Brauche ber Apoftel richten. Ge ift eitel Betrug, mas Die Meniden obue Bemabrung ber beiligen Schrift bingufugen, und es bann bem beiligen Beifte gufdreiben, ale babe er es angeordnet. Bas ift bas mobl für eine große Bermeffenbeit, bag Die Menfchen ibre Eraume bem beiligen Geifte gugufdreiben fich unterfteben ? Duß es gleich ber beilige Beift angeordnet baben, wenn ein paar ober auch mehrere Bifchofe fich gu etwas verftanbigen? Dan muß querft prifen, ob ibre Capungen und Befchluffe mit ber Lebre Chrifti übereinftimmen, ob fie auf Belebung und Starfung bes Glaubens und ber Liebe gielen; bann wird man leicht erfennen, ob ber beilige Beift ber Urbeber folder Sagungen fet. Es ift aber eine Lafterung, wenn man mabnet . Daft es im Amte bes beiligen Beiftes liege, aberglaubifde und unnute Geremonien anguordnen. Ber Die Art und Beife bes beiligen Beiftes aus ber beiligen Gerift fennen gelernt bat, ber weiß am beften, bag ber beilige Beift nicht fo findifche und überfluffige Dinge gebietet, wie fie auf vielen Concilien beichloffen murben. Der beilige Beift führt nicht aufe nene bas Schattenmerf bes unvollfommenen alten Befetes ein, und legt nicht auf Die Schultern ber Chriften wieder jenes Jod, bas auch bie Bater nicht gu tragen vermochten Act. 15. Diemand faffet netten Bein in alte Schlauche, noch flidet man ein altes Rleib mit einem Lappen von neuem Zuche (Matth. 9), wie Die Gegner es auf lafterliche Beife zu behaupten fich erfrechen, bag ber beilige Beift es thue, indem fie gum Rachtbeile ber driftlichen Freiheit über bes herrn Anordnung binane immer mehr Geremonien einführen und vorfcbreiben. Bir baben nun binlanglich flar bargethan, wie Chriftus ben Brauch bes beiligen Abendmables eingefest und verorbnet bat.

Run tommen wir ju jener papftlichen Meffe, die wir mit dem Rachtmable des hern vergleichen, und zwar foll das nach der Ordnung gescheben, die wir oben bezeichnet haben. Buerft wollen wir den Michrauch, den fie üben, darthun, gemäß unserm ersten Artifel, welcher zeigt, was die Spender und was die Empfänger dieses Sacramentes zu thun und zu beobachten haben. — Sier ist nun der erste Irrthum der vähllichen Berirrung, nicht daß fie

fich verfehlten in Beobachtung von Beit und Ort, fonbern bag fie feine Rudficht nehmen auf Die driftliche Freiheit, welche uns Chriftus mit feinem eigenen Blute vom Beinde erworben bat, und neue Sallftride breben Durch Bebote in außeren Dingen, wie in Rleibern, Galbung, in einer aberglaubiichen Obrenbeichte und in anderen ungabligen Dingen Diefer Urt. Denn es vermeinen beibe, Spender und Empfanger, fich fcmer ju verfundigen, wenn fle ein Bebot ber Denfchenfagungen unerfullt laffen, und folches geben fie für gute Ordnung aus, mabrend es boch feine großere Berwirrung geben tann, ale bas Rachtmabl bes herrn an folde Menichenfakungen au binben und bie Chriften gur Rnechtichaft in außern Dingen berabaumurbigen, ba fie boch Chriffins Davon befreit bat. Gie balten es fur ein großeres Bergeben. menn einer etwas in folden außerlichen Menfchenfatungen unterlagt, ale wenn einer buret, fpielt, fich bem Erunte unmäßig ergiebt, Lafterrebe führt und andere menschliche Berbrechen begebt. Gie verdammen auch Diejenigen als Reger, Die nicht in allem gleiche Ceremonien haben, wie fie; und Die Ginfegung Chrifti gilt bei ihnen nichts obne menfchliche Ceremonien. Bie follte bas nicht ein abicheulicher Grauel fein, Die driftliche Freiheit alfo gu truben? Benn biefe aufrecht erhalten mirb, fo burfen mir mobl in Betreff ber Rleiber und abnlicher Dinge jeben frei gemabren laffen. Der beilige Beift bilft in feiner Beife gur Bermirrung; benn bie mabre Berehrung Gottes ift meber sclavifc an Beit und Ort, noch an Berfonen gebunden. Die Liebe, Die gur Erbauung bes Rachften fich thatig erweift, foll bei Diefen Dingen in allen Rirchen Die Berrichaft führen. Bisber bat auch niemals in allen Rirchen, Die Chriftum befennen, eine volltommene Ginformigfeit und Uebereinftimmung in ben Ceremonien geberricht. Raifer Rarl ber Große verfuchte gwar folches. fonnte es aber nicht ju Stande bringen; benn es mar miber Bottes Ordnung. barum batte es feinen Beftand. Beun wir aber genothigt murben, folde Menfchenfagungen zu beobachten, Die meber ben Glauben noch Die Liebe mebren, fo murbe man von une halten, bag wir noch nicht bas Ofterlamm genoffen haben, bas beißt, bag uns in gottlichen Dingen größere Laften aufgeburbet werben, ale vormale ben Juben, mas vor Gott ein Grauel mare. Daß aber unfere Gegner bas thun beweifen Die Rleider und Die vielen anderen Ceremonien, Die fie von ben Juben entlebnt baben, wie in ber Rolge fich geigen wirb. Desgleichen wo man bie Rachften verachtet, Die an Chriftum glanben, und mo bie, welche burch Liebe fich Chrifto einverleiben wollen, aus ber Rirchengemeinschaft ausgeschloffen werben und zwar Diefes einzig um einiger Ceremonien willen, ba verfindiget man fich an der Liebe, Die vor allem beim beiligen Abendmable genbt und gevflegt werden foll ; benn mo die Liebe nicht berricht, Rirche mit ihrer Deffe ein Grauel vor Gott fei; und daß Gott bas Gebet einer

ischen Gemeinde nicht erhöre, diemeil sie mit Neid und haß im herem und mit Halben von Elut gum Tempel des hern hinguteten (Jefai. 1). Aurz, diemeil die Welfe die chriftiche Feribeit niederdrieft, die Gerenouisen auf sildiese Welfe vermehrt und beine Richficht auf chriftiche Liebe nimmt, so ift fie, wan irgude dread fonst, ein Gertalt von Gott. Der Physloft Padunis ermahnt und Galater 4 und 5. "Daß wir in der Feribeit, melde uns Chrikne erworden dat, bestehen follen, und uns nicht wieder um das Jody der Anedrich aft auflegen lassen follen; er rebet aber deweiße iese Gerinfe und fieden."

Run tommen wir gu ben Digbranden, welche nur Die Briefter insbefondere angeben. Dier befennen wir nun querft freimutbig, bag wenn gleich Die Spender Der Sacramente unwurdig und vor Gott verworfen find, Die Sacramente bennoch megen bes gesprochenen Bortes und ber bamit verbunbenen Sandlung Sacramente bleiben. Das aber wollen wir nicht verhehlen, baß bie Rraft ber Sacramente nicht in beiben gallen Die gleiche fei, und baß ber beilige Beift nicht gleich wirfe, wenn einer bas Sacrament von einem verworfenen und icamlofen Gunbendiener ober wenn einer es von einem frommen und mabren Chriften empfangt. Das Sacrament ift gwar im erften Ralle mobl ba, aber es feblet Die Rraft und Gnabe. Denn ber, ber Gunde thut und ber, ber an ber Gunde Bobigefallen bat, find beibe gleich ftrafwurbig (Rom. 1). Die Raufer murben mit ben Bertaufern ber Zauben aus bem Temvel gejagt. Go ffut auch beibe fculbig am Leibe und Blute Chrifti (1 Cor. 11). Es fann ber Mustbeilende nicht obne Schuld fein, wenn er folches unmurbig thut, und feine Sandlung ift offenbar bor Gott ein Grauel. Und wenn auch bei ben Baviften nicht fcblimmeres fich fanbe, marum ihre Deffe ein Grauel vor Gott mare, fo murbe icon ber Lebensmanbel ihrer Briefter fle verunreis nigen und in Berruf bringen. - Denn wie wollen fie wohl ibre Bebauptung, daß die Deffe ein beiliges, gottgefälliges und fur Die Lebenden und Lobten beilfames Bert fei , moge bie Berfon bes Austheilenben befchaffen fein wie fie wolle, mit irgend einer Stelle ber heiligen Schrift bemabren? Sie finden burchaus feine, Die fur fie fpricht. Wie fann mohl einer Tobter bem anbern belfen; ober wie fann ein Gunder ben andern gerecht machen ? Doch was burch folche por Gott bewirft merben fann, mag jeber baraus ichließen. daß bie Gunde Bott miffallt, und bag alles, mas nicht aus bem Glauben ftammt, Gunde ift. (Rom. 14.) Daraus folgt nothwendig, bag ibre Deffe eine Gunde und Daber ein Grauel vor Gott fei. Daber wollen wir nun in ber folge betrachten, melde Pflichten Chriftus ben Dienern und Spenbern ber Sacramente burch fein eigenes Beifviel eingescharft bat. Inbem Chriftus feinen Jungern Die Rufe muich , wollte er aubeuten, bag bie Diener bes 2Bor. tes und Spender ber Sacramente fich nicht über Diejenigen erheben, welchen fie bie Sacramente austheilen. Go fdreibt auch Betrus in feinem erften Briefe Cap. 5. "Dag die Melteften Borbilder fein follen." Denn vor Bott ift Boffahrt vor Allem ein Greuel. Der gefrenzigte Chriftus hat fein Gefallen an ben von Dochmuth aufgeblafenen Rnechten. Aber wo findet fich bei Benen auch nur noch eine Spur von Demuth? Ihre Tonfuren, Die fie Rronen nennen mochten (coronae), ihre Infeln, Die filbernen Stabe, Bifchoferinge und ben übrigen Rleiderichnud wollen wir anderen überlaffen nach ihrem mabren Berthe gu fchaben. Bewiß ift es, baß fie in feiner Beife ben Rleibern Chrifti abnlich feben, und bag man in fo foftbaren, ja foniglichen Gemanbern taum bas Andenten an das Leiden Chrifti recht und wurdig begeben tann; benn beim Leiden Chrifti murbe nicht Gilber und Gold gefeben, auch felbft wenn fle noch einen fo fconen Bormand in einer finnbilblichen Deutung fuchen. Der Apoftel Betrue bulbet nicht an ben vornehmen Franen, bag fie jene toftbare Riei-Derpracht lieben. Hinch bleibt Die Boffahrt ihrer Bergen nicht verborgen, benn fie felbit find überzeugt und fuchen auch andere bavon zu überzeugen, baß fie Durch jeue bifcofliche Weibe einen Charafter, Das ift ein Zeichen an ihrer Geele empfangen, durch welches fie uber Die Engel, ja über Die beilige Jungfrau Maria erhoben merben, und der feibit durch den Zod nicht ausgetilgt merben tonne (character indetebilis). Und baburch maßen fie fich bas Borrecht an, von allen Laften, welche Die fibrigen Denfchen ju tragen haben, verschont ju bleiben, und wollen daß alle ihnen Dienen und fie ale ihre herren betrachten follen. Gie rühmen fich baber ihrer Gebete im Dienfte ber beiligen Deffe ohne Bweifel ans feinem anderen Grunde, ale weil fie fich fur beffer halten ale Die auberen Lente. 3m fogenannten Canon und an anderen Orten wird ber Briefter unter bem Ramen bes Bapites bem Raifer felbit vorgefest. Es mare eine unverzeibliche Gunbe, wenn ein rechtschaffener und frommer Dann felbit in einem bringenden Rothfalle ben Relch ober bas Sacrament berühren ober in Die Sand nehmen wurde. Rur eine nicht geringere Gunde gilt es, bas Sacrament unter beiberlei Beftalten ju empfangen ; und aus welchem Grunde? Rur weil er nicht gesalbt und nach jener papftichen Ordnung geweiht morben, mag er barneben noch fo fromm und gelehrt fein, ale er will. Doch ibre Soffahrt tritt nirgende flarer an ben Tag, ale in ihren Opfern; Diemeil es nur aus Dochmuth fommen tann, bag fie fich überreben, fie opfern Gott feinen Cobn gur Bergebung ber Gunden ber Lebenden und Tobten. Bie fann eine folde bodmutbige Unnigfung fein Grauel fein por Gott? Defigleichen findet fich bei Benigen und nur felten iene Bereitwilligfeit anderen gu Dienen und ibnen moblantbun, obgleich fie bagu ermablt find, ebenfomenig bienen fie Gott. Dagegen tomint bas bei jenen Brieftern febr allgemein por. bak fie bent Dienfte bes Mammons und bes Bauches ergeben find. Gegen Lobn find fie immer bereit gur Deffe, wo aber fein Lobn, ba giebt es feine Deffe, indem fie fich nicht bagu bereit finden laffen. Des weiteren ift nun gewiß, bag mo Sabfucht berricht, Da auch die Abgotterei ihren Gis bat, wie Baulus fagt Epbefer 5, 5: jeder Dabfuchtige ift auch ein Bogenbiener und jeder Bogenbienft ift ein Grauel vor Gott. Es bedarf mobl foldes nicht weiterer Belege, indem es Riemandem unbefannt ift, wie fie ben Armen bienen. Es giebt auch folde, welche Deffe balten, wenn ibuen auch nicht gleich etwas bafur gegeben wird ; nur bamit fie ibre fetten Bfrunden (welche fie obne alles Recht inne baben) nicht verlieren und ihnen in Rufuuft nichts abgebe, und fie nicht etwa mit Armuth ju fanwfen baben, fo murmeln fie ibre Deffen ber. Aber mas ift bas für eine fo große Gunbe, eine fo wichtige Sache mit bojem Bewiffen gu üben, und weil fie furchten Sunger leiben ju muffen ? Bie geringes Bertrauen baben bie gu Gott, welcher auch bie Bogel unter bem Simmel ernabrt und Die Bilien bes Felbes befleibet? Und megen biefes fundbaften Dangels an Bertrauen machen fie aus bem beiligen Sgramente einen Grwerb und ein fondliches Buchergefchaft. Benn man einem rechtschaffenen Laien gumuthen murbe, bag er um eines Bagens willen jum beiligen Abendmable geben foll, fo wurde er eine fo fcanbliche Jumuthung von fich weifen, und wenn noch ein Runte von Ebrbarfeit in ihm ift, es fibel aufnehmen, bag man fo fchlecht von bm bente. Aber jene feilen Opferpriefter wollen, bag bas ihnen gur Chre angerechnet werde, mas ihnen in ber That jum größten Schimpfe und jur größten Schande gereicht. Much tonnen fie fich nicht mit jener Stelle 1 Corinther 9 vertheidigen, Die ba fagt: "Ber bes Altares pfleget, genießet auch vom Mitare", benn Baulus lehrt an biefer Stelle nichts Unberes als bag bie Berfundiger bes Evangeliums auch mit gutem Bewiffen von ben Gaben ber Gemeinde ju ihrer Rothdurft genießen. Und baju mablt er bier ben Beweis von bem Beispiele ber jubifchen Briefter: er will fo wenig lebren, folche Opfer ju nebmen, ale er lebren will, bag man Rrieg fubren folle, wenn er beispielsweise Die Rrieger anführt. Doch mas braucht es vieler Borte? Gie begebren nicht Chrifto gu bienen, ber einzig unfer Altar ift (Sebraer 13), fonbern fie bienen nur bem Bauche, ber ibr Gott ift. Bebe, mebe allen benen, welche folde pabftliche Deffen burd Gelb, Rath ober irgend andere Gulfe unterftigen, bieweil fie baburch ben Defprieftern nicht weniger Aulag und Urfache ju ben fcmerften Gunden gemabren, ale bie Pharifaer und Dberften ber 3uben bem Judas jum Berrathe Chriffi. Und fie rufen um fo ficherer ben Born Bottee über fich , ale bie Sabfucht eine Abgotterei vor Gott ift. Bir wollen bier nicht reben von ihren ichandlichen Surereien, von ihrem ewigen Reib und Bag, bom Muffiggange, bem fie fich ergeben, und von noch Scheuflicherem, burch bas fte fich vor Bott und Menfchen fcanben. Durch folche Gunben und Musfchmeifungen geben fie ungablig vielen Menfchen Mergerniß, fo bag biefelben von ber mabren Berehrung Gottes abgefdredt merben.

We viele Benissenteien werden ins Zurderten gestügt, wenn die Pries mit Gott und Gettesbienst ihr Geschet treiben? Daser ist nicht zu lagen, wie sehr sie nach ihr Zum von Gott veralsshaut wird. Wenn biese deductrissendigen Menschen auch nur ein Jänstlein von Gemissen hätten, so kannten fein die andere, ab ein dernaum von sich siehe gemein der der

Doch lagt une annehmen, daß jene pabftlichen Defpriefter bemutbig. freigebig und bienftfertig und fromm feien, baf fie fich auf ihre Rleiber nichts besonders einbilden, und baf fie in ber driftlichen Rreibeit manbeln, wie fie vielleicht fic ben Anschein geben, obgleich bas Gegentbeil flarer ift als bas Sonnenlicht, fo wollen wir von ber Erfüllung ibrer Berufe- und Amtepflichten reben, fo werben wir bier noch viel Barteres als bas Dige vernehmen. Das Abendmabl bes herrn foll niemals ohne Biebererinnerung und bag ich fo fage Biebervergegenwartigung bes Tobes Chrifti gefeiert werben, inbem man eine Ansprache ober Ermahnung in ber vollthumlichen und allgemein verftanblichen Sprache gur Erbauung bes Rachften balt, wie Chriftus folches feine Junger gelehrt bat. In ber Deffe gewahrt man aber nichte ale ein unverftanbliches Bemurmel und Schaugeprange. Gie machen aus bem Evangelium und aus ben Briefen ber Apostel, Die ber beilige Beift ju unferem Erofte, ju unferer Befferung und Ermabnung eingegeben eine Abgotterei. Babrlich Die Bapiften machen baraus mehr weltlichen Brunts und ein argeres Geberbenfpiel ale bei Beiben und Juben fich findet. Damit erscheinen wir auch ben Juben und Beiben jum Gefpotte, als Thoren und Unfinnige 1 Corinther 14. - Es wird auch Daburch ber Rame bes herren und bie Burbe ber driftliden Rirde erniedrigt und gelaftert. Das Evangelium ftellt andere Forderungen an feine Diener ale rauchern, Rergen verbrennen, mehrftimmige Figuralgefange gufführen und vergolbete Bucher fuffen. Man foll Die Gnabe unferes Geren Befu Chrifti verfundigen, aber bei fenen bort man fein Wort Davon ; man foll bas Licht auf ben Leuchter ftellen , aber iene ftellen es unter einen Scheffel. Bas tann ba andere ale Rinfternig und Berführung berrichen, mo Das Bort bes berren auf folde Beife unterbrudt wirb? Damit ift flar bewiesen, bag ihre Deffe ein arger Grauel ift in ben Mugen Gottes, Diemeil fie bas beilige Bort bes herren nicht verfundigt werden lagt. Und es unterliegt auch feinem 3meifel, bag alle Deffen ein Bogenbienft feien, bei welchen bas Bort Gottes nicht von ben Geiftlichen verfundiget wird, und gwar in einer Sprache welche bas Bolf verfteht. Richt beffer als in ber Berfundigung Des Bortes Gottes, richten fie fich ferner nach bem Beispiele Chrifti in ber Dantfagung und im Gebete; benn es giebt ba eine folde Menge Geremonien qu beobachten, bag man unmöglich ju einer andachtigen Stimmung fich erbeben fann. Much giebt es viele unter ibren fogenannten Collecten, Die gar nicht driftlich find, judem verfteben ibrer Biele felbft nicht, mas fie lefen. Da fie um Gelbes ober um anderer oben ermabuten irbifder Bortheile millen Deffe lefen, und judem ibr Leben burch Unlauterfeit befleden, indem fie gang fleifclich gefinnet find, wie mare es auch nur möglich, bag fie mit einem andachtigen, reinen Bergen, wie es fich gebührt, beten, bantfagen ober auch nur irgend etwas Gutes benten? Die Borte find mobl ba, aber mit ihrem Gergen find fle meit bavon entfernt; und wenn fle fich felbft auch überreben, fie feien anbachtig, fo ift es boch gemiß, baß fie ein Grauel find por Gott, wie benn

Bott burd Daleachia fpricht: "ibr Gegen wird verflucht". Baun es endlich jur Anotheilung bes Sacramentes tommt, fo brechen fie basfelbe in brei Theile, und verordnen bas eine Theil fur bie Lebenden, bas zweite fur Diejenigen, welche im Simmel find, bas britte fur Diejenigen, welche von Diefem Leben abgefcbieben, aber, wie fle fagen, fich im Regefener befinden, weil fie auch ber Furbitte nothig baben; boch genießen fie alle brei Theile allein. Anftanbiger mare es mohl, bag bie Diener bes Evangeliums bie Gemeinden weiden murden, und fie felbft fich beffen enthielten. aber. ba fie Riemanden gur Communion bingulaffen, bereiten fie grar ben Tifd und bas Dabl, empfangen aber die Gafte nicht. Auch wollen fie felbit nicht von Ginem Brote effen und aus Ginem Relche trinfen, benn jeber nimmt einen befonderen Altar ein und balt ba feine Deffe, bas ift, treibt ba feine eigene Abgotterei. Bas bat wohl foldes in irgend einer Beife gemein mit bem Abendmable bes herren? Rein Jube und fein Beibe vermochte jene Ginfegung bes herren arger ju verfpotten, als jene gottlofen Menfchen es thun. Ge ift ein Bunber, wie fie bie Erbe noch tragt, und fich nicht icon aufgethan und fie in ben Abgrund ber Golle verfchlungen bat. Go viel fei über bie Briefter gefagt, bei benen mabrlich Irrthumer und ichenfliche Granel genng fich finben.

Run wollen wir bavon reben, wie fich bie Empfanger ber Sacramente verhalten follen, indem Diefer Artifel an Die Reihe tommt. Bier muß man nun mit ber großen Menge ber Unmiffenden mehr Mitleid und Bedauern tragen, ale bag man ben einfachen Dann bart anfahren foll, wenn er nicht, nachbem er Die Babrheit erfannt berfelben aus Sendelei wiberftrebet. Die aum Abendmable bes Berren bingutreten wollen, follen querft bas Bort bes Gerren boren, wie die Apoftel es auch thaten. Bie tonnen fie es aber boren, wenn Riemand es ihnen verfundiget? Gie follen gum Bebete Amen fagen, und boch miffen und verfteben fie nicht, mas gebetet mirb: fo verfauft man ihnen Spreu ftatt Beigen, Dunft ftatt bes lebenbigen Bortes Gottes. Bir wollen gu Gott beten, bag er bas arme Bolf von biefer Sungerenoth nach feinem Borte befreien wolle, bamit es einsehe wie elend es von Diefen falfchen firten irre geführt wird. Bas foll nun mobl aber jest bas unmiffende Bolf thun, nachdem bie Luge und Berführung fo febr überbandgenommen und fie von ienen antidriftlichen Reinden Gottes ju Gefangenen gemacht worden find? Das Sacrament wird ihnen nur einmal bes Jahres gereicht, und ba werben fle gezwungen mit jenen gottlofen Menfchen Abendmahl zu halten, ba fle boch Bewiffens halber lieber ftille fteben murben, indem fie nicht miffen, mas bas Sacrament von ihnen forbert ; gubem muffen fie es nur unter einer Beftalt empfangen, mas auch gang gegen bie Ginfegung Chrifti geht. Bie follte bas Bott nicht ergurnen und ein Grauel in feinen Augen fein, wenn feine Rirche permuftet und qu Grunde gerichtet mirb? Bulest berrichen in Betreff ber Cacramente felbit grauelhafte Errthumer. Denn in Betreff bes Stoffes in ben

Sacramenten, fo foll es Brot und Bein fein, wie es auch ift, und wie es auch ber beilige Baulus por und nach bem Abendmable nennt. Die Bapfler lebren aber, bafes nicht Brot und Bein bleibe, fonbern bavon feien nur die Reben fachen ale Rinde und Gefdmad noch übrig. Go tragen fle bem Bolle offenbare Lugen por, fobaf fie auch bie Gebenben blind machen, bag biefelben glauben basienige, mas ba fei, fei nicht ba, und bagegen mas nicht ba fei, bas fei ba. Goldes fonnen fie aber mobl nicht obne Ditbulfe bes Batere ber Luge gu Stande bringen. Go bat auch Bapft Alexander I, verordnet, bag ber Bein mit Baffer permifcht werben folle , was auch, wie jeber mobl flebt, gegen bie Ginfegung Chrifti geht"). Wenn wir bas Befen und ben Amed bes beiligen Sacramentes, namlich bie Borte bes herrn, burch welche er bie Denfchen troften will, fo taun man leicht einfeben, mas ber Teufel mit biefem Brrthume beabfichtigt. Go murmelt nun ber Briefter Etwas in lateinifder Sprache, und babei wird mit bem Glodlein fo geflingelt, bag Riemand etwas verfteben tann. Bu bem fugen fle einige Borte bingu, Die fich nicht im Grangelium finben : wie bas Bortlein : namlid, fo and: .. bak Chriftus feine Augen erhoben babe", ebenfo bas Bortlein "emig", fo and: "bas Gebeim. nif bes Glaubens". Doch find bas geringfugige Abweichungen, wichtiger ift es, baß fie beim Brote allein querft fprechen "benn bas ift mein Beib" aber babei "ber fur end babin gegeben ober gebrochen wird" meglaffen. Bu bem tommt es, bag mabrend jene biefe Borte lefen, Die Orgel gefpielt und fonft andere Lieber gefungen werben, bamit ja nicht ber Glaube bes Bolfes fich an Diefe Morte anschließen fonne. Renn aber bas Bolf boch babei bie Borte im Geifte fich vergegenmartigt und baran benft, fo barf und tann man bas Berbienft baron nicht bem Briefter gufchreiben. Gs follte aber ftete Die gange Berfammlung auf Die Borte ber Berbeifung achten. und Gott bafür bantiggen. Go ift nun flar, bag bie Deffe ber Banfler burchaus nicht mit ber Ginfetung Chrifti übereinftimmt. Gie rubmen fic. baf ber beilige Jacobus in Berufglem, ber beilige Marcus ju Meranbrien, ber beilige Betrus ju Antiodig biefe Deffen gehalten baben, tonnen aber baffir barchaus fein glaubwurdiges geschichtliches Bengnif aufweifen. Und wenn jene Manner auch bas beilige Abendmabl gehalten, fo baben fie biefes, wie Paulus ju Corinth, nach bem Beifpiele Chrifti getban, und nicht ben gegenmartigen Digbrauch ber Bapftler befolgt. - Es ift nicht unbefaunt, wie im Berlaufe ber Beit fich immer Reuerungen baran gebangt baben. Bas fie übrigens von einem Buche bes beiligen Dionpfius fablen, bas find Lugen, jumal wenn fie bebaupten. Dioups fei ein Schuler bes Apoftels Baulus gemefen. Denn man fann mit vielen ficberen Beweismitteln bartbun, bak

<sup>\*)</sup> hierbei ift ju bemerken, bag bei ben Alten ber Wein in ber Regel allerbinge mit Baffer gemischt getrunten wurde. Rur fonnte barans fein Gebot gemacht werben.

er einige bundert Jahre nuch ben Apofteln geleht bat. 2Bas nun die Bebanptrung betrifft, bag Janatius, Bolbcarpus und Brengeus an einigen Orten von ber Deffe reben, fo bat Diefelbe feine Mebnlichfeit mit ber papftlichen Deffe. Gie felbft, Die Bapftler, gefteben ja, bag ber beilige Bafiline eine andere form und Beife, ber beilige Chrpfoftomus eine andere, ber beilige Ambroffus eine andere Bewohnheit Das beilige Abendmahl bes Gerrn zu balten, befolgt habe. Undere haben noch andere Beifen biefes Sacrament ju vermalten gebabt. Go ift es nun nach ihrer eigenen Rebe gemift, baf ihre Beife bie Deffe ju feiern nicht ber Ginfegung Chrifti gemaß, fonbern baß fie aus Menfchenlebren entsprungen ift. Go laft fich aus ihren eigenen Geschichtebiidern leicht entnehmen, mas und zu welcher Beit jeber Bapft etwas bingngethan babe.

3m Jahr 264 nach Chrifti Geburt befahl Bapft Relix I, Die Tempel und Mtare gu weihen.

3m Jahre 124 hatte Bapft Girtus Die Altare verorbnet.

3m Jahre 610 bat Bouifag geboten, Die Altare mit reinen Endern au Decfen.

3m 3abre 224 und 639 haben Urbanus I. und Gererinus geboten filberne und goibene Reiche ju haben.

3m Jabre 124 bat Girtus I. ben Gemeinden ein Bebot erlaffen im Betreff jenes Tudes, bas man "Corporal" neunt, baß es von reinfter Leinwand fein muffe und bag Riemand ale Die Briefter es berühren burfe.

3m 3abre 604 bat Gregor ber Grofe verordnet Rergen bei ber Deffe angugunden, und weiße Rleider (Miben) gu tragen. 3m Jahre 534 bat Maapetus Die fanmtlichen Umguge (Brogefflouen)

geboten.

3m Jahre 114 verordnete Bapft Mlexander I., daß BBaffer bem Abendmablemeine beigemifcht merbe und bag man ungefanertes Brot babei gebrauden folle; auch führte er bas fogenannte Beibmoffer ein.

3m Jabre 224 perordnete Bontignne, Das Confiteor por ber Deffe gu beten.

3m Jahre 424 bat Coleffinus I, ben Gingangegefang (Introitus) eingeführt.

3m 3abre 604 befahl Gregor bas "Rprie" neunmal gn fingen.

3m Jahre 144 führte Thelesphorus bas "gloria in excelsis" ein.

3m Jahre 494 erweiterte Spunnachus baffelbe.

Im Sabre 484 erbachte Belafine I, Die Collecten, bae Graduale und ben Tractus, Ginige fcbreiben bas Salleluig bem Gregorine gu.

3m Jahre 394 wollte Anaftaffus, bag man bas Evangelium ftebenb anboren foll.

3m Sabre 334 nach bem Concilium von Micaa bat Bapft Dartinne ben Befang bes "Batrem" verorbnet.

3m Jahre 484 hat Gelaffus Die "Prafag" verordnet.

3m Jahre 124 bat Gigtne bas "Sanctus" angefangen.

Den Canon haben Biele gufammengeflict, baber will er fich nicht recht gufammenfugen, und bat viele überfluffige Borte und es wimmelt barin von Brrthumern und Berführungen; indem fie bie Beiligen gnrufen und fur Die Geelen im Regefeuer opfern wollen. Die Seiligen baben fle gang nach Belieben gemablt, an etlichen Stellen bezeichnen fie fich foviel mal mit bem Rreuge, an anderen fo viel mal, gleichfam ale beftebe in biefer Beife fich au befreuzen eine befondere Rraft. Ruu foll es bas beiligfte Befchaft fein biefen Canan gu lefen. Das Offertorium foll Gregorius geordnet baben, bas "Gloria patri" mirb bem Damafus angeschrieben. Go ift nun flar, wie Die papftliche Deffe ans vielerlei Lappen gufammengeflidt ift, und bag fie mehr einen Schein von Reffgion ale einen mabren und achten Gotteebienft enthalte. Ge ift nicht mabr, mas fie bebaupten, baf fie bas beilge Abendmabl nach ber Beife ber Apoftel balten, ba fie ja mit ibrer Lebre geraben mit benfelben im Biberfpruche fteben. Comit mare Grund genng zu zeigen, bag man bie Deffe flieben muffe, weil fie aus menichlichen Ueberlieferungen entstanden ift und ben Gewiffen Rallftride leget. Sie aber wollten Briefter fein, wie folde im alten Teftamente gemelen und haben fo gur Beit bes Lichtes und bes flarften Connenicheins ben Schatten ber Bilber eingeführt in Geberben, Sanbeauflegen, Urmeausftrecten, und burch Mustbeilen ber Softie, fowie burch andere indifche Gebrauche. Go bat Catan fich befliffen wieberum bas Gefet an ber Stelle bes Grangeliums in die Rirche einzuführen. Wenn aber bie Beideneibung ichabet, wie benn Galater 5 gefdrieben ftebt: "Benn ibr euch befchneiben laft, fo ift euch Chriftus fein nute", wer barf nun leugnen, bag and eine Aronifde Briefterfleidung und Galbung, wie fle bei ben Juden gebrauchlich mar, in Diefer Beit bes neuen Bundes nichts nube? wie viel weniger find noch bie Grfindungen und Tranme ber Menfchen etwas nuge, welche Die Menfchen, Die fich bamit befaffen, ber mabren Frommigfeit, ber Liebe und Bergenobenuth entfremben. fo wie fie foldes auch burch die mannigfaltigen Befange und burch bie Draeln gethan. Daber ftimmen fie auch unfere Bergen mehr gur fleifcblichen Bolluft ale jur Lobpreifung Gottes, mas boch Gott in bem Bilbe ber Baine, Die nicht neben dem Tempel Gottes gepflangt merben burften, verboten bat. (5 Dofe 26.) Benn baber bie Ceremonien noch fo berrlich in ben Mugen ber Menichen ericbeinen, fo gelten fie bod por Chrifto nicht, Diemeil er bie Mabrheit und nicht Geberbenfpiel verlangt. Aber ber Antidriff befeftiget bieburch au unferem Berberben fein Reich, und er führt biefen Bomp ein, Diemeil er fich nichts um bie Babrbeit fummert. Und fo ift jene papffliche Deffe megen ber Bracht. bie bamit verbunden ift, und megen noch vieler anderer Grunde ein Grauel por Gott. Und wer nur ein wenig bas Chriftentbum fennt, wird bei jenen burch Ctola und Sochmuth verdorbenen Brieftern bas beilige Abendmabl bes herrn meber fuchen noch erwarten. Go viel fei über Die Ginfetung bes

beiligen Abendmables bes herrn gefagt, woraus folgt, daß jene Meffe burchaus nicht nach bem Borbilbe bes beiligen Abendmables Chrifti gehalten wird.

Der folgende Theil und bie Grumme bes gangen Sandels berubt barauf. baß fie mit aller Buverficht behaupten: fie opfern in ber Deffe ben Beib Chrifti. Bir wollten felbft nicht gegen biefe Borte anfampfen, menn fle bas Bort "opfern" im Ginne von "thun ju feinem Gebachtuiß" ober "gebenfen" faßten, wie benn bie Borte Chrifti lauten uud verftanden fein wollen. Ge ift jedoch folde Dantfagung und Biedererinnerung nicht allein Gade ber Briefter, fonbern ber gangen Gemeinde, wenn gleich jene allein bas Bort verfündigen. Bir lengnen gwar nicht, daß bie alten Lebrer Die Meffe ein Opfer genannt baben, aber in feinem anderen Ginne, ale meil es bas Dieberge-Dachtniß eines Opfere fei, wie beun folches Muguftinus binlanglich flar bargethan bat; benn in feinem Buche an Betrus Digconus außert er fich fo: In bem Opfer ift eine Dauffagung und ein Biebergebachtnif bes Leibes Chrifti, ben er fur une geopfert und feines Blutes, bas er fur une vergoffen bat. In Diefer Stelle erffart Muguftinus fomobl feine eigene Rebe ale Die berjenigen, welche vor ibm bavon gefdrieben baben. Aber bie Bapfiler laffen fich an jenem Biebergebachtniß nicht genuden, fonbern wollen etwas Soberes. namlich baß fie Chriftum auf eine gemiffe mittlere Beife aufopfern, nicht wie er fich felbft am Rreuge geopfert, ober wie wir biefes Opfer im Bieberaebachtniß begeben, fonbern auf eine gewiffermaßen ftellvertreten be Beife, boch fo. bag er nicht mehr flerben fonne. Gie fonnen jeboch ihre Dachtwolltommenheit ju einer folden Sandlung nirgende mit ber beiligen Schrift barthun: benn aus ben Morten: .. foldes thut gu meinem Gebachtniß" fann Diefes unmöglich gefolgert werben. Gie behaupten mar mobl. bag mau unter Diefen Worten, fomobl bie Confecration, ale bae Opfern und bas Biebergebenfen verfteben muffe, aber fie erbichten falicblich biefe falfche Muslegung berfelben. Querft muffen fle nachweifen, mo Chriftus im beiligen Abendmable ein Opfer bargebracht babe. Bas bat ba Chriftus mobl gethau? Richte anderes mabrlich, ale bag er Brot nabm, banffagte, es brach und baffelbe feinen Jungern ju effen befahl; und nicht andere gefchab es mit bem Beine. Und babei bat er ihnen feine Leiben verfundiget, und bieg une bas Rämliche im mabren , nnverfälschten Blauben halten. Aber von jenem Opfer ftebt auch fein Buchftabe gefdrieben. Und wenn felbft Chriffus gewollt batte, baß fein Leib wirflich in Diefem Brote gegenwartig mare, fo fagen bennoch jene Borte auf feinerlei Beife, daß er Damale fich im beilig en Abend. mable gufgeopfert babe; übrigens batte er feinen Leib feinen Sungern gegeben, fo murbe nur folgen, bak foldes auf eine facramentalifde Beife gefcheben fei. Rerner ift es ihnen nicht genug, baß fle ben Leib Chriffi Gott aufopfern, fondern fle opfern ibn guch fur Die Grlofung ber Geelen, fur gute leibliche Befundheit, fur bie Soffnung bes emigen Beile, fonft murbe bie Deffe nicht fo viel gelten. Go muß es tommen, wenn man einmal von ber Babrbeit ab-

irret, ber Brethum immer großer wird, je weiter man auf Diefem bertebrten Bege manbelt. Daber ift in Diefer ibrer Rebe Die grofite Gotteslafterung enthalten, burch melde ber Grund aller driftlichen Lebre mantend gemacht und entfraftet mirb. Denn barque ergiebt fic beutlich. baf fie meber Die Groke und Rraft bes Leibens Chrifti, noch bie Burbe feines Briefterthums au begreifen vermogen. Bollen fle nun gegen bie lantere Babrbeit in Diefen Errtbumern verbarren, fo muffen fle gerabein Chriffinm verlengnen. Unfere Rebe ift bier etwas bart und raub, aber bie Sache verbalt fic nicht andere, ale mir es bier fagen, mas ibr, ebrenfefte und meife Bater bes Baterlandes, leicht verfteben tonnet aus unferen Bemeisgrunben, welche wir nun querft binfeben wollen, nud alebann wollen wir auch nicht ibre Grunde, fondern ibre eitlen und gehaltlofen Deinungen offenbaren. - Das ift nun unfer Sauptgrund. Ber Chriftum erfennt, ber meiß, bag er Gott und Denich und ber einzige Beltheiland ift (1 30b. 4) nnd bag in ibm, ale in ben mabren Camen Abrabams alle Boller ber Grbe gefegnet werben (Gen. 22, Bal. 3) und bag Riemand gum Bater tommen tann ale burch ben Cobn (30h. 6), weil ber Bater Chriftum alfo liebet, bag wir, bie wir Rinber bes Bornes maren, um feinetwillen bem Bater verfohnt morben find (Matth. 27); ferner baß er unfere Gerechtigfeit, Beiligung und Griofung ift (1 Cor. 1), baf Diemand in einem anderen Damen unter bem Simmel felig wird, ale einzig im Ramen bes Beren Act. 4. und bag er allein ohne fraend einen Mitbelfer bas Wert ber Gribfung pollbracht bat, wie es Refaia 63 beift: "benn ich blidte um mid. und ba mar fein Gelfer"; ferner baf er auf jegliche Beife volltommen fur und am Rrente genng gethan bat, wenn wir nur mabrhaft an ibn glauben Gebr. 10. Das ift ber Grund unferes mabren driftliden Glaubens auf meldem Relfen Die Rirde Chrifti bearundet fieht Matth. 16. Rer ba lengnet, baf Chrifine une erfofet und auf einmal am Rreuge erfofet habe, ober baf mir polltommen, wie wir es fein follen, erloft feien, wer foldes leugnet, fage ich, ber macht Chriftum zu einem unvollfommenen Briefter und Griofer und leugnet ibn folglich auch geradezu. Goldes gefdiebt aber burch jene Defipriefter. melde Chriftum immer auf's neue wieder opfern. Denn fle verneinen und lengnen, baf wir einig burch ben Glanben gerecht werben, und ichreiben and entgegen ber lebre ber beiligen Schrift, welche bierin flarer ift ale bas Bicht, unfere Rechtfertigung theilmeife unferen Berfen an. "Ibr feid aus On abe felig morben burd ben Glauben, nicht aus ben Berten idreibt ber Apoftel Baulne Gpbef. 2. Jene aber geben ibre Deffe fur bas porgug. lichfte Bert aus, und wollen mit Chrifto Briefter fein, woraus man ben fatanifden bochmuth Lucifere, und Die Berletung und Schmablerung ber Ehre Bottes erfeben fann, mogen fie foldes nut noch fo funftlichen Erffarungen au bemantlen fuden. - Best wollen wir wiederum bes Gerren erfte Ginfegung bee beiligen Abendmables genguer betrachten, ob Chriftus uns

befoblen babe gu opfern, ober ob er fich felbft in jenem Abendmable geopfert babe? Benn Bort fir Bort genau und grundlich erwogen wird, fo erfleht man, baf Chriftus in jenem Abendmable burchans fein Opfer bargebracht bat. Das Brot nehmen und es brechen bezeichnet nicht opfern. Dantfagen beift nicht opfern, fonft mußte Chriftus auch bamale geopfert baben, ale er bie funf Gerftenbrote alfo vermehrte, bag er funftaufend Dann Damit fpeifen tonnte. Auch beu Jungern gum effen geben bebeutet nicht "op fern," auch: "bas thut ju meinem Bedachtniff", und "verfindiget ben Tob bes berrn" bereichnet nicht .. opfern." Blauben, baf Chriffus uns ju eigen gefchenft fei. baf er feinen Leib fur une in ben Tob gegeben, baf er jur Bergeibung unferer Ginben fein Blut vergoffen babe, nicht amar beim Abendmable, fondern am Stamme bes Rreuges, begeichnet auch nicht "opfern." Etnen Teftamentebrief beftatigen und glaubmurbig machen, und basienige. mas in Diefem Zeftamentebriefe verordnet ift, glauben, bedeutet ebenfalle nicht "opfern". Bober wollet ibr baber eure Behauptungen über bas Opfer in ber Deffe bemabren? Bum Tifche bes herrn treten mir ale hungernbe, und empfangen und genießen, indem wir an Die Berbeigungen glauben; wie tonnen wir nun etwas geben? Gott verbeift es uns, und mir unterfteben uns ihm etwas ju geben? Bas ift bas fur Unfinn? Benn ein Ronig einem armen Manne einen Ring jum Pfande gabe, bag biefer alle feine Buter erben foll, und foldes einzig megen ber Roth bes Armen, und aus Barmberjigfeit von Seiten bes Ronigs, welche berfelbe auch verfundigt haben wollte, (aus biefem Grunde batte er auch ben Ring bem Armen gegeben, bag biefer eingebent mare feiner Bobltbat), ber Urme aber murbe ben Ring nebmen. bamit er ibn bem Ronig mieber urnidftelle, fobaf ber Ronig ale arm peridrien, und ber Arme mit biefem Gefchent großthun murbe, ale batte er ben Ronig baburd bereichert - murbe man biefen Armen nicht fur einen Unfinnigen balten? Go fonnen auch wir Gott fein Opfer barbringen, weil wir feinen Befehl an Gaben und Opfern empfangen baben. Auch bat unfer herr bergleichen nichts getban, baf er i. B. bas Brot in Die Sobe geboben, und fo auf irgend eine Beife einen Grund ober ein Beifpiel jenen Defprieftern gegeben batte.

 figet gu ber Rechten bes Batere und bat auf einmal fur Die Glaubigent gennagethan burch bas vollkommenfte und vollgiltigfte Opfer; und wir elenbe Menichen burfen une foldes nur anmagen? Ber ba opfert, ift größer ale bas Opfer, fo maren jene Briefter großer als Chriftus ber berr. Er felbft bat uns Gott geopfert (1 Betr. 2) und wir nuterfteben une ibn aufauopfern? Ber ba opfert muß meniaftens fo rein fein als bas Opfer, mer fann aber fo rein fein ale unfer Opfer, Jefus Chriftus? D wie gering mare ba Die Reinbeit Chrifti! Gerner bat Chriftus ale Der Stifter Des Teftamentes im beiligen Abendmable, einen vollaultigen Teffamentebrief errichtet, in bem wir burch ben Blauben ben Leib und bas Blut Jefu Chrifti mit fammt allen feinen Gutern empfangen. Benn wir nun ben Teftamentebrief ibm gurudfitellen wollten, gleich ale batte er ibn von une gurudverlangt, murben mir nicht baburch ben Stifter bes Teftamentes verachten? Der murben alebann nicht Die Berheißungen, foweit fie une betreffen, mit Recht aufgehoben werden? Mer ichaubert nicht vor einer folden gafterung gurud? Menn wir bas Briefterthum Befu Chrifti, unferes berrn betrachten, und mas ber Rame eines Opfere an fich bebente, fo feben mir leicht, mas fur ein Rrevel es ift, bag wir mabnen, mir opfern ben Leib Chrifti, mas namlich die Bauftler von fic behaupten. Das Brieftertbum Chrifti wird uns im 7. Capitel bes Briefes an Die Bebraer mit folgenden Borten beidrieben : "Denn einen folden Gobenpriefter follten mir baben, ber ba mare beilig, unichulbig, unbefledt, von ben Gundern abgefondert, und bober, denn der Simmel ift, bem nicht taglich noth mare, wie jenen hobenprieftern, querft fur eigene Gunden Opfer gu thun, barnach fur bes Bolfes Gunden; benn bas bat er gethan einmal, ba er fich felbit opferte." Defigleichen Cap. 9. "Chriftus aber ift gefommen, bak er fei Boberpriefter ber gufunftigen Guter, burch eine großere und vollfommenere butte, Die nicht mit Sanden gemacht ift. Das ift, Die nicht alfo gebauet ift, auch nicht burch ber Bode ober Ralber Blut, fonbern er ift burch fein eige nes Blut einmal in bas Beilige eingegangen und bat eine ewige Gribfung erfunden." Defaleichen in bemfelben Briefe, im 10. Capitel: "In welchem Billen (nämlich Gottes) wir find gebeiligt, ein mal gescheben burch bas Dufer bes Leibes Jefu Chrifti" und gleich barauf : "Chriftus aber, ba er bat ein Opfer fur Die Gunden geopfert, Das emiglich gilt, fitt er nun gur Rechten Gottes, und martet binfort, bis daß feine Reinde gum Schemel feiner Ruge werben. Denn mit einem Opfer bat er in Emigfeit vollenbet, Die gebeiligt werben." Go werben wir auch ans bem flebenten Cavitel bes namlichen Britfes belehrt über Delchifebech, bag er bas ewige Briefterthum Chrifti bedeute, und wie Chriftus ein Ronig bes Friedens und ber Gerechtigfeit fei. - Aus biefen Stellen ber beiligen Schrift fann man leicht erfernen, "bag man Chriftus nicht mehr opfern folle:" benn wer erfennt nicht ben Unterfcbied gwifden Chriftus und ben übrigen Brieftern? Chriftus ift obne Gunde, opfert fich felbft, und fein Tod ift ein fo volltommenes Opfer, bag er einmal

geopfert von allen Sunden reiniget, und das Opfer nicht wiederholt werden muß, wie die Opfer der Priefter des alten Testamentes. Christus ist dem Leibe nach nicht mehr auf Erden.

Bier find folgende Borte befouders ju berudfichtigen: "einmal;" Die Bapitler aber mollen es oftere baben. Defaleichen "baf burch ein Opfer alles vollendet fei;" Die Bapftler aber find genotbigt, viele Deffen au baben. Desgleichen , "bag er fich felbft geopfert babe" und nicht Die Rirche, ber Bifchof ober ber Briefter. Deggleichen nimmt bas Bortlein, "er bat vollen bet" ben Bapftlern vollende jeden vernunftigen Grund ju einer Einwendung, und verfperrt ihnen jeden Weg ju einer Ausflucht, fodaß fie auch nicht mit ber "mpftifchen Stellvertretung" fich behelfen tonnen. Der beilige Beift bat mit flaren Borten jeder Ausrede vorgebeugt und folche gu nichte gemacht. Bobl gu bemerten ift auch bas Bortlein "ewig;" er ift Darum ein "ewiger" Briefter, weil er burch ein Opfer genug gethan fur alle Gunden ber gangen Belt. Diefes Opfer bat eine "emige" Bedeutung, wenn man nur baran glaubt, und es auch unter Danffagung verfundet wird. Es ift ein großer Undant ju behaupten, daß Chriftus auch jest auf andere Beife für die Gunden geopfert werden muffe. Wenn fie burch bas Bewicht Diefer Grunde in Die Enge getrieben werden, fo fuchen fie andere Auswege: "Chri-"ftus opfre fich felbft, fie feien nur Diener, fonft nichts." Chriftus opfre "fich felbft facramentalifch." Aber fle erflaren bas Bort Gacrament nicht, um nicht Die Babrbeit zu befennen, bag namtich bas Gacrament nichts anderes fet, ale bas Beichen ber Biedererinnerung und bes Biedergebachtniffes, baß Chriftus einmal am Rreuze burch ein Dofer unfere Gunden vollfommen binmeggenommen babe. Diefes muß man bei Diefem Sacramente betrachten und bebeuten. Benn fie auf Diefe Beife fich erffaren murben, fo mare ber Briebe amifchen une balb bergeftellt. Gie reben gwar fo, ale wollten fie nicht bafür gelten, foldes geredet zu baben. Wenn aber niemand ibnen entgegentritt, alebann vermogen fie Alles mit ibrer Deffe gu Stande gu bringen, bann balten fie golbene Deffen, bann tonnen fie nach Billfubr über bas Glud gebieten, Der Gieg in Der Schlacht bangt von ihrer Meffe ab; burch fie thun fie genug für die Gunden, und mas tonnen fie nicht Alles durch diefe Deffe ansrichten? Rein Geld reicht bin, wo die Beft ber Deffe berricht. Bei Sochzeiten und Sterbefallen, in Freud und Leid, überall berricht Die Deffe, und Durch Diefes beilige Wert rubmen fie fich, alles bewirten gu tonnen. Aber ftete fordern fie bafur Lohn. Benn fie aber genothigt find ju antworten, und boch feine achte Antwort ju geben muffen, fo nehmen fie ibre Buflucht babin, baß fie fagen : Chriftue opfre fich felbit." Aber felbit ibr Canon, ben fie por allem fur beilig balten, und im Bergleich mit welchem fie bas Evangelium nicht achten, (fo bod ichagen fie benfelben) - felbit Diefer offenbart binlanglich ibre Gottlofigfeit und ibre gafterung, mornber es fich mobl ber Dabe lobnt etwas gu fagen.

Bevor man ju bem Borte bes herrn fommt, fpricht ber Briefter, er opfre, verebre, fcenteein beiliges, unbefledtes Opfer fur ben Frieden und Die Regierung ber beiligen allgemeinen Rirche ac. Run ift aber nichts anderes ba ale Brot und Bein, Die noch nicht Garramente genannt und fur ben Leib und bas Blut Chrifti gehalten werben ; und bennoch opfern fie fur Die gange Belt. Daraus erfieht man, wie fie fich felbft gefallen, und fur mas fie fich balten. Das ift nun offenbar Abaotterei, weil man der Creatur Die Chre Christi beilegt, Der fich fur Die Rirde geopfert und une Gott verfobnet bat. Wie opfert nun Chriftus fich felbit, wenn er noch nicht gegenwartig ift, und fie es felbft ber Greatur aufdreiben ? Dan fiebt mobi, wie ibre Erffarung und Antwort mit ibrer That und Deffe ftreitet und im Biberfpruch fteht. Bas ift bas mobl fur eine Schande, ein Studden Brot und ein wenig Bein ftatt Des einigen Opfers Des einigen Dobenpriefters Chrifti an opfern? Und foll Brot und Bein fo viel gelten ale bas foftbare Blut Chrifti gur Erlofung ber Geelen bes Bolles? Gutweber ingen fie in ihren Erffarungen ober fie lugen in ber Deffe, und wollen Die Belt burch ibre Lugen erretten. Gine von Beiben muß nothwendig ber Rall fein. -Aber nach ben Borten bes herrn machen fie fich noch einer größeren Lafterung foulbig, wenn fie mabnen, ber Leib bes Berrn fei mefentlich im Brote gegenmartia . und forecen: Bir opfern beiner beiligen Dajeftat ein beiliges, unbeffedtes Opfer, bas beilige Brot bes emigen Lebens und ben Reich bes emigen Beile; bu wolleft fie anfeben mit gutigen Ungen, und mit froblichem Antlige, es moge bir angenehm fein, fo wie Dir gefallen baben Die Baben Deines gerechten Abels, Das Opfer unfere Batriarchen Abrahams, Diefes beilige und reine Opfer, laft es burch Die Sand beines Gugele gu beinem Altare getragen werden." Das find Die Borte bes Canons. Benn fie nun Diefes non Chrifto reben, wie fie gemeiniglich verftanben fein wollen, wie fann mohl ba ibre Erflarung angeben, daß namlich Chriftus fich felbft im Sacramente opfre. Da fie felbft beten fur Chriftum, und bag Chriftus fo bei Gott in Onade ftebe, wie Abel und Abrabam, und baf Die Engel ibn an feinem Alfare bringen mogen? Offenbar laffen Die Borte and nicht gu, bag bas Bolf unter Dem Brote verftanden merbe : fondern fie finden bier überbanpt feine Muflofung, und ihre Erflarung ift gu feinem anderen 3mede erfunden worden, als baß fle etwas baben ben Begern ju antworten, und fie nicht verftummen und fich befiegt erflaren muffen. Damit ich anderes bier nibergebe, fo tonnte Chriftus, felbft wenn er leiblich und wefentlich im Brote gegenmartig mare, bennoch nicht Gott geopfert merben, Diemeil Diefes Die Ghre feines hobenpriefterthums fcmalern murbe. Roch einen großeren und argeren Unfinn finden wir, wenn wir genauer ibre Behauptung ermagen. Daf es ein Opfer fur bie Gunden fei. Da ift nun rein unmöglich und eine ausgemachte Luge, bag bie Deffe ein Opfer fei, ober es mußte Chriftus wiederum gefrengigt merben. Diefes geht flar und beutlich que ben Borten bes Briefes an

Die Bebraer Cap. 9 lernen, Die alfo lauten: "Done Blutvergiegen gefchiebt feine Bergebung (namlich ber Gunden.) Bie tann nun mobl Befus Ebriftus in fener papftlichen Meffe geopfert merben, ba Die Schrift fagt, obne Blut tonne fein Opfer fur Die Gunden gebracht werden? Und wenn es fonft ein anderes unblutiges und leidenfreies Opfer, fo batte Baulus\*) ubel argumentirt, wenn er fagt: "Chriftus opfre fich nicht mehrmale, fonft batte er oft muffen leiden von Grundlegung ber Belt ber." (Deb. 9, 25, 26.) Der will jemand mabnen, ber Apoftel babe es verfeben, wenn er verfichert, Chriftus im Garramente fei obne Leiben. Der Apoftel Baulus tannte ben Beift ber beiligen Schrift und bas Wefen ber beiligen Sacramente beffer als alle Bapftler. Es ift namlich niemals ein Gubnopfer obne Blutvergießen Dargebracht worden. Daber bat es feinen Ginn, wenn fie fagen, es feien im alten Teftamente auch andere unblutige Dinge, wie Gemmeln und Brot geopfert morben. Bir reben bavon, baf lebenbige Leiber fanimalifche Befen) getobtet und fur die Gunden geopfert murben, und ba mußte mothwendig Blut vergoffen werben. Daber fann mit ber Schrift nicht bargetban merben, baf ber Leib Chrifti in ber Deffe geopfert merbe, außer burch bas Biebergebachtnik und burd Dantfagung, mas aber Die Beiftlichen und Die Gemeinde auf gleiche Beife angebt; benn wie bas Gebet, fo foll auch Die Danfjagung von Milen geicheben. Ber aber bantfaget, ber bebauptet nicht, bağ er etwas opfre ober gebe, außer Dantbarteit bes Gergens und Lobpreifung Gottes. Benn Diefes auf folde Beife bem Bolle erflart morben mare, fo murben Die Menfchen nicht fo willfabrig fein, Gelb fur Deffen auszugeben und Bfrunden gu ftiften. Dan bat fle überrebet, daß fle durch die Deffen Gimbenvergebung erlangen, nicht wegen ber ibnen verbeißenen und von Chrifto erworbenen Gnabe, fonbern gang auf einem anderen Bege, ale burch Dant fagung, namlich badurch, bag man Chriftum, ben Gobn Gottes opfre und für ibn bete. - Bas bedarf es mobl noch bier einer Biderlegung? Dan wolle boch nicht fo findifch und thoricht von gottlichen Dingen reben. Die Begner wollen ja nicht glauben, daß fle, foviel es an ihnen liegt, Chriftum in ihrem fogenannten ftellvertretenden Opfer wieder tobten und von neuem freugigen, und fie verhalten fich nicht anders, als ob Chriftus noch nicht ju feinem Bater in ben Simmel binaufgeftiegen mare. Ber aber foldes thut, ber unterwirft Chriftum wiederum bem Tode und freugiget ibn alfo wieder nach ibrer Lebre. Denn Chriftus ift nicht in bas Beiligthum bes himmels andere eingegangen noch gebt er anders ein als burch fein Blut. Wenn fie ibn aber ju opfern, ober wie fle es felbft fagen, ju "reprafentiren" fich unterfteben, fo fann bas auf feine andere Beife gefchehen, ale bag er vor feinem Bater erfcheine. Bie nun ber oberfte Briefter niemale in bas Allerheiligfte ging ohne ein

<sup>\*)</sup> Defolampab foreibt mit ben Meiften feiner Beit ben Brief an bie Bebraer bem Banine gn. Luther hielt ifn far eine Corift bee Apollos.

blutiges Opfer vorber ju bringen, und er erft bann vor Gott ericbien, fo beißt es auch von Chrifto, daß er nicht obne Blut eingegangen fei. Daber bat ber Apoftel Baulus um einem folden Brrthume jum voraus ju begegnen gefagt: "Chriftus ift felbft in ben himmel eingegangen, um ju ericheinen vor Dem Angefichte Gottes fur uns", gleichfam ale wollte er fagen: Bas unterftebit bu bich. Gott feinen Cobn ju opfern, bag er por feinem Angeficht ericheine? Das ift ja ichon langft burch Chriftum felbft gefcheben. Durch fein Blutvergießen und auf feinem anderen Bege ift er bineingegangen. Und fo merben jene finnlofen und eitlen Ausfluchte ohne große Dube miberlegt. Das Bort: "Chriftus erfdeint" ift beutlich "er wird baber nicht geopfert,"und es bedarf jenes fogenannten "Stellvertretens" ber Babftlichen nicht; wir follen und nur befleißigen, bag er in unferen Bergen ,Bobnung mache;" er felbft bedarf unferer Berte nicht bei Gott, feinem Bater. "Daber fommt nun ohne Zweifel ihre Gotteslafterung an den Zag, und es ift folches ein Grauel por Bott, ber taum feines gleichen findet. Gier baben nun Die Schriftgelehrten unter unfern Gegnern eine andere Mubrebe, fie fagen namlich: "Benu Chrifti Ehre Dabnrch gefdmabt und verfleinert und bas Ber-Dienft feiner Leiben als unvollfommen erflart wird, bag wir Chriftum immer wieder aufopfern, fo tonnte man mit bem gleichen Grunde bebaupten, Daß auch der Glaube und die Zaufe und die Erfullung ber gottlichen Gebote ber Ehre und bem volltommenen Berbienfte bes Leidens Chrifti Gintrag thun; und fo bedurfte es auch nicht ber guten Berle, ja es fanden folche gar nicht ftatt. Das ift aber eine alberne und finnlofe Bergleichung ; benn es bat eine gang andere Bewandniß mit ber Biederholung bes Opfere und mit bem Glauben und ben guten Berfen. Der Glaube und Die barque fliegenben guten Berfe verherrlichen bas Berdienft Des Leidens Chrifti, aber Die immer neue Biederholung Des Opfere bebt Dasfelbe auf. Mit Diefer Bergleichung verhalt es fich nicht anders als wenn Jemand am bellen Tage bei flarem Gonnenichein eine gadel angunden und babei behaupten murbe; Wenn auch Die Sonne flar genug icheine, jo fei es boch auf eine gewiffe andere Beife nothwendig und nuglich, bag man ein Licht angundete. Und wenn Jemand fagen murbe: wie machft bu bich jum Befpotte? verachteft bu bie Tagesbelle, als ob Diefe und nicht genugen murbe ohne beine Radel? Der Begner aber murbe antworten: Auf Diefe Beife ift es auch nicht nothig, daß ich meine Augen öffne, ich murbe fcon feben und arbeiten, well es Zag ift, benn ber Gonnenfchein bewirft alles: murbe eine folde Bergleichung nicht febr thoricht fein? Run verhalt es fich mit ber vorliegenden Frage gang auf Diefelbe Beife; benn bas Berdienft bes Leibens Chrifti ift fur uns fo überichmenglich genugend gur Bergeibung unferer Gunden und gur Erlangung ber Gnabe, ale Die Sonne um den Zag ju erleuchten. Der Bapftler Defopfer fur Die Gunden ift, abaeleben davon daß es fein Opfer ift, gleich der augegundeten Radel bei bellem Zage; es ftellt Das mabre Opfer ale unfraftig und unvollfommen bar. Und

fowie wir durch die Bobltbat Des Tages feben, fo ichauen wir durch die Erfenntnig bes Berbienftes ber Leiden Chrifti Die Gute Gottes gegen und, und es ift une ber Glaube, ale ein Gefchent Gottes, beilfam; und wir thun auch aus Glauben gute Berte von gangem Bergen wie geborfame Rinder Gottes, und folche Berte gefallen Gott allein ; Diemeil auch ber Glaube und guten Berte, Die aus bemfelben tommen, une von Gott befohlen find. - Run haben wir binlanglich bargethan, bag wir nicht auf Diefe Weife opfern follen, indem es gegen bas Bebot Bottes, gegen Die beilige Schrift und gegen Die Chre Gottes gebe, und unfere Grunde bleiben feft und flut unwiderleabar.

Best wollen wir aber auch Die Grunde unferer Begner boren und feben worauf fie fich frugen, und ba merben wir finden, baf Alles, mas fie zu fagen wiffen , lauter Traume find , Die auf falich verftandenen Schriftftellen beruben, ja auch offenbare Lugen, welche nicht allein bas fogenannte Defopfer nicht ale foldes ju bemabren vermogen, fonbern jum größten Theile gerabeju bamiberitreiten. Go wird badurch nur noch flarer, bag jene papftliche Deffe ein rerabidenungewurdiges Granel fei. - Daß Die Deffe ein Opfer fei, follten unfere Begner aus irgend einer flar fur fie fprechenden Stelle barthun und aus ber Ginfegung Chrifti es bemabren: aber barin ftebt auch fein einiges Bortlein , und nicht bas geringfte Borbild , bas für fie fprechen murbe, wie oben far bargetban morben. Gie mochten zwar gerne jene Borte: foldes thut gu meinem Gebachtniffe, fur fich in Anivrud nehmen und fie babin breben, bag fie ibrer erfonnen Luge bienen, gleich als batte ber bert mit Diefen 2Borten "opferu" geheißen. Aber Diefer Befehl Chrifti faunt ihnen auf feine Beife Dienen, indem Diefe Borte ben Ginn baben: 2Bas ibr jest gefeben, gebort und auch get ban babet, bas thut funftig gu meinem Bebachtuiffe; bagegen findet fich beim gangen Abendmable, bas Chriftus gebeiligt bat, auch fein Bortchen, Das fur ibre Anficht fprechen tonnte. 2Benn mam in beiligen Dingen fein Befpott treiben burfte, fo tounte nian auch fagen: "Du mußt bich an Chrifti Statt fegen und bich als Gott verebren laffen, Dieweil ber berr ja fagt: Goldesthut zu meinem Bebachtniffe! Bas murbe man einem autworten, ber fo fchließen wollte? Ran wurde fagen, bas beiße einen folden Befehl Chrifto audichten. Go . thun aber in Der That jene mit Diefer Stelle: Denn fie fagen "foldes thut" beiße fo viel ale "opfern". Beun fie aber bier, mo es fich um ben Grund banbelt, worauf die Lehre feftfteben foll, fo thoricht fchliegen, fodaß fle nicht tumal ben Schein eines Bemeifes, gefchweige beun einen folden Beweis felbft auführen fonnen, fo fturat nun all ihr übriges Gerebe, bas fie barauf bauen von felbit aufammen.

Gobann nehmen fie ihre Buffucht ju brei Stellen aus bem Briefe an Die bebraer, obgleich gerade biefer Brief ibr ganges Opfermefen befampft und aufbebt. Die erfte Diefer Stellen finbet fich Gebr. 5 und lautet alfo: "Denn tin jeglicher Soberpriefter , ber ans ben Menichen genommen wird , ber wird bagen bad. Defpiampab.

gefett fur bie Menichen gegen Gott, auf bag er opfre Baben und Opfer für Die Gunber; ber ba tonnte mit leiben über Die, fo unwiffend find und irren, nadbem er auch felbft umgeben ift mit Comadbeit. Darum muß er auch, gleichwie fur bas Bolt, alfo and fur fich felbft opfern fur Die Gunben." Gebet ibr nicht, bag bie Briefter fur Die Gunben opfern? Gie follten boch aufrich tiger mit ber Schrift umgeben ; benn biefe Stelle fpricht gar nichte fur ibre Meinung, ja fie bat barauf gar feinen Bezug. Denn Gt. Baulus rebet bier von ben Brieftern bes alten Zeftamentes, welche ein Schattenbilb auf Chriftum maren, mas auch flar aus ben folgenden Borten bervorgebt: "Und Riemand nimmt ibm felbft biefe Gbre, er feibenn von Gott bagu berufen, wie Maron." Jene maren aber aus bem Befchlechte Marone. Bo find jest jene hobenpriefter? Jenes gange Briefterthum ift in Rolge bes Leidens Chrifti aufgehoben worden, benn Chriftus wollte ein Briefter fein nach ber Ordnung Delchifebels. Es ift baber flar, bag Diefe Stelle bes Briefes an Die Bebraer nicht fur fie fpricht. Wenn fie aber Diefe Stelle als eine allgemein giltige anfeben wollen, fo muffen fle gnerft beweifen, bag fle felbft Briefter feien, benn ber Rame macht nicht allein ben Briefter. Benn ein thorichter Bettler borte, bag bie Rurften gand und Leute gu regieren baben, und er auch, wie es oft vorfommt, Surft ober Graf biege, murbe es auch baraus folgen, bag ber Bettler Land und Lente gu regieren batte? 2Benn mm Die beilige Schrift jest nicht ein foldes außerliches Priefterthum, wie es vormale bestanden gulagt, und jene Beiftlichen nur bem Ramen nach Briefter find, fo folgt nicht gleich barans, baf fie auch Gott Opfer barbringen. Doch mag bas manchem vielleicht eine zu barte Rebe icheinen , baf es jest überhaupt feinen Briefter mehr gebe. Bir fagen aber, baß es feinen Briefter mehr gibt, ber fur bie Gunben opfern folle. Uebrigens merben alle Chriften burch Chriftum Briefter, welche bas Dufer bes Gebetes, ber Lobpreifung, ja fic felbft jum Opfer bargubringen baben, wie ber beilige Betrus fagt: (1 Betri 2, 9) "3br feib bas ansermabite Beidledt, bastoniglide Briefterthum, bas beilige Bolf;" bieß ift allgemein ju allen Chriften gefagt, und mas noch mehr ift, ber beilige Beift fann burch alle Chriften andere belebren. Much baben bie Briefter im nenen Testamente eine weit bobere Burbe ale Diejenigen bes alten Teftamente, boch opfern fie nicht fur Die Gunben, Die weil Chriftus Diefes Alles felbft pollbracht bat. - Bier fagen fie nun, wie tonnte Die Rirche Chrifti besteben, wenn es feine Briefter mehr gabe? Ber murbe bie Laffigen gur Thatigfeit ermuntern? mer Die Errenben auf ben rechten Weg gurudführen? Bie fonnte man fich por ben Rachftellungen bes Satans bemahren? Ber murbe ben Brriebrern Biberftand leiften? Rothwendig mußte baraus bie größte Berwirrung entfteben. - Bir antworten barauf: Berabe Die aufgegabiten Obliegenbeiten, gu lebren, gu troften, ju ftrafen, ju marnen, ju ermabnen, Errlebren gu verbuten, und gwar Alles burch bas Bort Gottes, tommen mabrhaft ben Brieftern bes

neuen Zestaments 31. Dagu wird der herr immer einige in der Kirche erwerden. Sopiel, 4. Und es ist feine Kirche Griffet, die nicht mit hieren und Lehrern sich versehen würde, aber das sim Teine Weipreister, wie wir dis jest solche gehabt haben, und durch wieste gespie Verwirtung und dies Zurtspimter in die Kirche eingerisse sin, dass dass diese alles das durch unschließe Germonien und durch Westfeldten auseichten wollen. Schon viele Jahre hat man daber die einunde Schor entleberen missen.

Sie führen nun noch andere Stellen aus bem Briefe an Die Bebraer an, unter anderem Die Stelle Cap. 10 mo es beift: "Denn fo mir muthmil. lig fundigen, nachdem mir bie Erfenntnis ber Babrbeit empfangen baben, baben mir fortbin fein anderes Opfer mebr fur Die Gunde." Aus Diefen Borten wollen fie berauswinden, daß es fur einige, namlich fur Diejenigen, welche muthwillig fundigen, fein Opfer mehr gebe : für andere aber, namlich fur Die Glaubigen gebe es ein Opfer; und Diefee Opfer muß bei ihnen Die Deffe fein. Aber Die Gade verhalt fich nicht alfo ; benn es beißt furg vorber: "Bo aber Gundenvergebung ift, ba ift nicht mehr Opfer fur Die Gunde." Go erflart eine Stelle Die andere, und es wird Darque flar, bag beibe, fomobl bie muthwillig fundigen, ale bie, melde ber Gnabe theilhaftig geworben, fein Opfer mehr baben, obgleich aus febr verfchiebenen Grunden. Diejenigen, welche an Chriftum glauben, baben barum fein anderes Opfer mehr nothig, weil Chriftus einmal fur Die Gunden aufgeopfert worden; fur Diejenigen aber, welche nicht glauben und muthwillig in in ber Gunde verharren, opfert fich Chriftus nicht wieder am Rreuge. Gin großer Theil unferer Begner weiß mohl, bag biefe Stelle nicht von ber Deffe rebet.

Die britte Stelle , welche fle aus Bebr. 13 auführen ift gang gegen fle, und redet fur unfere Unficht; fle lautet: "Bir baben einen Altar, Daran nicht Dacht haben ju effen, Die ber Gutte pflegen." Die Babftfer meinen, bag bier unter Altar fei ber geweihte, fteinerne Altar in ihren Rirchen zu verfteben, ba boch Chriftus felbft, auf welchen wir unfere geiftlichen Opfer ber Gebete legen; benn fein Gebet fonft ift Gott angenehm, ale baejenige, welches burch Chriftum geschieht, nach Job. 16. "Go ihr ben Bater etmas bitten werbet in meinem Ramen, fo mirb er es euch geben." Auch wird Die obenangeführte Stelle bes Briefes im gleichen Capitel Bere 15 naber erflart, mo es beißt: "Go laffet une nun opfern burch ibn, bas Lobopfer Gott allegeit; bas ift, Die Rrucht ber Lippen, Die feinen Ramen betennen." "Boblauthun und mitgutheilen aber vergeffet nicht; benn folche Opfer gefallen Gott mobl." 2Barum legt er es nicht aus vom Degopfer? Daber reben wir nicht im eigentlichen Ginne, wenn wir das Abendmabl des herrn einen Altar nennen; benn unfer einiger Altar ift Chriftus. Go fpricht nun jener gange Brief fur une, indem er von feinem anderen Opfer fur Die Gunden weiß, nie von dem, Das einft Chriftus fur un.

fere Gunden gebracht bat. 3a unfere Begner finden im gangen neuen Teftamente feine einzige Stelle, Die fur ihre Anficht fpricht. Darum fluchten fie fich in bas alte Teftament, nachdem fie im neuen Teftamente weber flare. noch Duntle Stellen gefunden, Die fur fie fprechen. 3m alten Teftamente finden fie jedoch ebenfowenig einen Beweis fur ihre Brrthumer, obgleich fie einige Stellen mit Bewalt ju Gunften ihrer Unficht breben wollen. Wenn wir nun Diefes binlanglich bargethan haben werben, fo wird es boch mobl einleuchten, Daß Die Deffe fein Opfer fei. Buerft fcbliegen fie aus einer Stelle ber Benefis Rap. 14 folgender Dagen: Delchifebel mar ein Borbild auf Chriftum, und berfelbe brachte Brot und Bein. Und er mar ein Briefter Des Sochften. Und Diemeil Chriftus ein Briefter ift ewiglich nach ber Beife Meldifebets, wie es Bf. 110 beißt, baber opferte Chriftus aud Brot und Bein. Darauf antworte ich: Es leugnet fein Chrift, bag Delchifebet ein Borbild auf Chriftum fei, ebenfowenig, baß Chriftus ein Briefter fei nach ber Beife Delchifebete. Borin aber Delchifebet ein Borbild auf Chriftum fei, ift aufe flarfte nachgewiesen im Briefe an Die Bebraer Cap. 7. In Diefem Briefe wird auch aufs genauefte erwogen, und werben aufgegablt alle Chrennamen, nach welchen Reldifebef ein Borbild Chrifti mar, namlich weil Das Brieftertbum Chrifti ein emiges ift, weil Chriftus ein Ronig Des Friedens und ber Berechtigfeit ift, aber mit feinem Borte wird bes Opfere von Brot und Bein gebacht. Auch flebt in ber Genefis nicht geschrieben, bag er foldes Gott geopfert babe, fondern bem Abraham brachte er Brot und Bein, um ibn qu erquiden und qu ebren, fowie auch Chriftus une baqu fein 2Bort verlithen bat. Delchifebet gab bem Abraham Brot und Bein, Diefer gab ibm bagegen ben Behnten. 2Bas wollen fie wohl nun baraus ichließen? 66 flebt gefdrieben, baß er ein Briefter Gottes gemefen fei; mer leuguet aber Diefes ? Aber er opferte nicht Gott Brot und Bein, fondern er aab es bem Abrabam. Auf gleiche Beife folgt auch nicht barque, baf weil une Chriftus Brot und Bein ale Sacrament gegeben, er es Gott geopfert babe. Und wenn nun auch Delchifebet ein Briefter mar, fo that er bas boch nicht, um fo gu fagen, in priefterlicher Beife. Dag er bem Abrabam entgegenging beißt nicht Bott entgegengeben. Die Schrift ftellt une Delchifebet ale bas Bilb bes einigen und emigen Prieftere bar. Unfere Begner aber theilen Chrifto noch andere Briefter gu, Die feine Stellvertreter find, nachdem er gum fimmel binaufgefahren; fie geben ibm gleichfam einen Bormund, um ja nichts ju unterlaffen, mas feine Ehre und Burbe ichmalern fann. Benn man ihnen nun auch einraumen wollte, er batte Brot und Bein Gott geopfert; fo mare boch nicht die geringfte Andeutung ba, bag er fich felbft unter bem Brott und Beine geopfert batte: und fo fann auch bier in feiner Beife gefchloffen werden, daß Chriftus fich felbft unter bem Brote und Beine geopfert babe. Dagu fommt noch, bag, wenn Chriftus nur Brot und Bein geopfert bat. jene Briefter bes alten Teftamentes etwas meit Berrlicheres und Großeres gethan haben, indem fie lebendige Opfer geschlachtet haben. — Go wiffen nun unfere Gegrer leibst nicht, was fie reden, und indem fie Schriftftellen, die gegen ihre Ansicht fprechen, anführen, schlagen fie fich mit ihrem eigenen Schwerte.

Ueberbies fuhren fle noch verschiebene Schriftftellen von überallber an, wo fle irgend in ber beiligen Schrift finden, bag Gemmelfuchen, Debl, ungefauertes und befprengtes Brot Gott fei bargebracht morben, wie Exod. 25. "Und follft allegeit Schaubrote legen bor mir," Levit. 2, mo vom ungefauerten und befprengten Brote Die Rebe ift. Defigleichen Levit. 21, mo es beißt: "Gie, Die Briefter, follen ihrem Gotte beilig fein, und nicht entheiligen ben Ramen ihres Gottes. Denn fie opfern Des herrn Opfer, Das Brot ibres Gottes; Darum follen fie beilig fein." Bor allem aber pochen fle auf jene Stelle Daleachi 1. "Un "allen Orten foll meinem Ramen gerauchert und ein reines Speifeopfer geo-"pfert werden; benn mein Rame foll berrlich werden unter ben Beiben." Auch von anderen Stellen machen fle eine nicht weniger finnwidrige und gewaltsame Unmendung; indem bas Opfer von Brot ben Babftlern immer bedeutet, bag man ben Leib Chrifti in ber Deffe mefentlich aufopfern muffe. Gie bilben fich ein, baf fle gar nicht mehr irren tonnen, ja fle mabnen, bag ibre Eraume überall barch bas Gefet und bie Bropbeten beftatiget merben. Das Gleiche thun fie in Betreff bes Regefeners. 2Bo immer bas Bortlein Reuer in ber Bibel porfommt, muß es bas Regefeuer bedeuten. Go thun fie nun auch bier: wenn fie burchaus feinen rechten Grund, ja nicht einmal ben Schein bavon baben, baß der Leib Chrifti in der Deffe geopfert merben muffe, fo erbichten fie Bilber und Gleichniffe. 2Bo fie nur etwas vom Blute ober von anderen Opfern lefen, ba muß Diefes ihnen ber Leib Chriffi bedeuten, und Dagu nehmen fie noch die alten Rirchenlehrer gu Gulfe, Die fie ebenfowenig verfleben als Die beilige Schrift. Bir wollen mit wenigen Borten auf einmal auf Die angeführten Stellen antworten, und ben mahren Ginn berfelben angeigen. - Bir wollen guerft jene Stelle aus bem Bropheten Daleachi gur Sand nehmen, woraus baun erfichtlich wird, mas die anderen Bilber - und Bleichnifreden bedeuten. Der Prophet tadelt die judifchen Briefter, indem fle nur bem Beige ergeben maren. Statt deffen batten fle follen bem Berrn ein reines Bolt bereiten und beffen Gitten nach bem Befete bes Geren bilben, wie bas folgende Capitel es bezengt. Statt bem Bolfe Die Berechtigfeit einjupragen, und baffelbe gur Arommigfeit und ju allen Tugenben berangubilben, baben fle thorichte und eitle Menichenerfindungen gelebrt, und bem Berrn ein benchlerifches Bolf mit argem Bergen bargeftellt. Go werben fie bilblich "ein unreines Brot, ein blindes, labmes und frantes Opfer" genannt. Ge ift aber offenbar, bag biefes unteine Brot nicht ben reinen Leib Des herrn bezeichnen fonne, auch wollen fie felbft nicht ibn fur ein verftummeltes und labmes Opfer halten; baber bezeichnen jenes Brot und iene Opfer

Das Bolf, wie auch Baulus 1 Cor. 10 erflart: "Bir viele find ein Brot und ein Leib." - Hub Rom. 15 fagt er: "3ch foll ein Diener Chrifti fein unter Die Beiben, gu opfern bas Evangelium Gottes. auf baß bie Beiben ein Opfer werben, Gott angenehm, gebeiligt Durch ben beiligen Geift." Beil nun Die Briefter unter ben Juben burch Bebre und Beifpiel bas Bolf jur Gottlofigfeit und Ungerechtigfeit verleiteten, fo ftraft fie ber herr und brobt ihnen, er wolle andere Briefter beftellen , burd welche beilige und reine Opfer nicht allein unter ben Juben, fonbern auch unter ben Seiben bargebracht merben, bas beißt, burch welche bas Bolf gur mabren Berechtigfeit, Frommigfeit und gu einem lauteren Gottesbienfte berangebilbet merbe; und fo verfundigte er Die gufunftigen Priefter, welche Opfer ber Berechtigfeit bringen merben. Diefes haben benn auch Die beiligen Apoftel und alle mabren Diener bes Wortes Gottes gethan, und fo murbe bas Boll Gottes, bas ba ift ber geiftliche Leib Chrifti burch ibre Lebre bingugeführt und Gott bargebracht. In gleicher Beife fagt auch ber Apoftel Baulus ben Corintbern (2 Corintb. 11, 2). "36 babe euch Ginem Danne verlobet, Chrifto, um end ibm ale feine Junafrau gugufibren." - Dit biefen Borten will er nichts anderes fagen, als bag er burch feine Bredigten und Bunderzeichen Die Beiben, welche fruber fleischlich gefinnet maren, ju Gott bingugeführt und fie gleichsam ale ein beiliges Opfer 36m bargebracht babe. Daber ermahnet er fle auch Rom. 12. bei ber Barmbergigfeit Gottes, bag fle ibre Leiber, bas ift, fich felbft begeben follen als ein lebenbiges, beiliges, Gott moblaefalliges Opfer ju einem verninftigen Gottesbienfte." Go ift bas Boll Gottes in geiftiger Beife bie Speife und Bonne, nach ber Chriftus verlangt 3ob. 4. Das find auch jene gwolf Schaubrobe, Die, burch bie gwolf Apoftel befehrt, ftete vor Gottes Angeficht ericeinen. Das find Die mabren Briefter, und bamit fle foldes bewirfen fonnen, muffen fle beilig fein, und fich von allem enthalten, mas fie am Dienfte Gottes verbindern fonnte. find bas vormale fogenannte ungefauerte Brot, weil bie Chriften in ber Babrbeit, fern von Beuchelei und gige manbeln follen, fle follen auch befprengt fein mit Del, bas beifit, mit ber Gnabe bes beiligen Beiftes, ber mabren Liebe und bes mabren Grbarmens, moburch fie Gott gefallen.

Das ift die erche Austegung, wie fie fic durch die beilige Schrift fells benöfter. Die Deutung der Abfilter daggen, wenn sie gleich das Zeugniß einiger Schulgeleberen für sich ansideren, ihm mit feiner Schriftelle benöhrt werden. Auch wissen wir der beiligen Schrift, daß das Weste
bestes auch mit dem Werte Vere begieden erbe, wie weir es Apatib. 4 für
dentes auch mit dem Werte Vere begieden erbe, wie weir es Apatib. 4 für
den. "Der Menlich sein nicht allein vom Avote, sondern wen jeglichem Bort,
da auch dem Munde Gottes Gemunt." Diefes Breit follen die Ariekte den
Bolle getreulich und ober Kalfchung vorlegen und austheilen. Auch bedraut
an biefer Stelle das geistliche Breit und der im Dyler, seudern der allein der
Gewangelinnen und der Kechennische Gottes. Das ist das dasse Kanna, das

Brot ber Engel, meldes vom himmel berab bem Menfchen verlieben morben gu einer mahren Speife. Das find Bilber, welche burch bie beilige Schrift bemabrt, von ben beiligen Aposteln une überliefert und ausgelegt worben. Undere Bilber, welche von Menichen erfunden worden, find nur erbacht gur Bertheibigung von Brriebren und haben fur uns feine Bedeutung. Mus Diefem allem lagt fich leicht erfennen, welche Opfer Die Apoftel Gott bargebracht haben und welche Die mabren Briefter noch immer barbringen, nämlich Die glaubige Gemeinde, Die fie burch Die gefunde Lehre gu Gott binleiten, aber feineswegs opfern fle ben wirflichen naturlichen Leib Chrifti, wie bas Bleifch es mabnet, benn bas biege Chriftum wiederum ans Rreng fchlagen. - Gie mabnen nun noch einen ftarfen Beweisarund für ibre Unficht in ber Stelle bes Bropbeten Daniel Cap. 8, 12 au finden, mo geschrieben flebt, wie bas tagliche Opfer aufboren muffe. Mus Diefer Stelle wollen fie miffen, bag bas tagliche Opfer ibre Meffe bedeute, Die jest icon ba und bort aufauboren beginne. Das ift aber eine burchaus falfche Deutung. Denn offenbar ift unter bem täglichen Opfer jenes Opfer ju verfteben, welches zwei Dal bes Tages namlich Morgens und Abende bargebracht murbe Exob. 29. Diefes Opfer ift nun fammt allen übrigen Opfern ber Juben aufgehoben worben, ba Chriftns fich felbft ale bas einige, mabre Opfer auf bem Altar Des Rreuges bargebracht bat. Es ift baber flar, bag ibre Deffe nicht jenes tagliche Opfer fein fann, benn fle halten fle auch nicht zwei Dal bes Tages, am Morgen und am Abend. Go ift es auch nach bem Beugnif bes Gufebius ausgemacht , baf bas beilige Abendmabl vor Beiten unter einigen Bifcofen nur zwei ober brei Dal in einem gangen Jahre gehalten wurde. Bene Beiffagung Daniels aber über bas tägliche Opfer ift unter Antiocous, bem Tyrannen in Erfüllung gegangen, indem ju Diefer Reit ber Tempel ber Juden brei ober mehre Jahre verlaffen war, und fein Opfer barin bargebracht murbe. Dagegen ift es mobl mabr, bag jeuer Untiodus ein Borbild bes Untidrifts mar, ber ben mabren Bottesbienft, bas ift, bas Bertrauen auf Gott aufgehoben, verberbt und ausgetilgt bat: benn ber Glaube ift verschwunden, wo die Menfchen mehr auf ibre Rraft und gute Berte fich verlaffen, als auf Die Gnabe Gottes. Wenn wir aber bas beifige Abendmahl bes herrn nach bem Borbilbe und Befehle -Chrifti genießen und die Deffe bagegen unterlaffen, fo ift bas nichts weniger ale eine Bernachlaffigung ober Berachtung bes Gottesbienftes. Aus Diefem Allem erfieht man beutlich, wie wenig unfere Begner Die beilige Schrift tennen und verfteben, indem fie gegen Die Babrbeit und gegen unferen Glauben anfampfen. - Gie fubren ferner noch andere Bilber und Eraume fur ihre Unficht an, boch find biefelben ohne alle Bebeutung. Bir wollen jeboch noch einige Davon berühren. - Buerft fagen fie: jenes Ofterlamm bes alten Bunbes wurde alljabrtich bargebracht, baber muß auch Chriftus, bas mabrhaftige Ofterlamm öftere bargebracht werben. Es giebt wohl faum etwas Ungereimteres ale biefen Schluß. Benes Ofterlamm murbe ja nicht fur Die GunWas sie aber sogen über die Ertille Mct. 13, 2 ("Da sie aber den herrn dien eten und fasten, sprach der heisig Gesti" ze, intem sie dem Wort: "Dien en "(Aexvouppeir) die Bedeutung von "opsjern" beisgen, das ist wie derm eine leter salfche Deutung, indem "dienen" bier im gleichem Sinne sted, wie auch Paulus das Wort Kömer 13 von der Obrigfeit gebraucht. Es misse dober nach ihrer Auslegung auch jeder Schultheiß seines Annes halten ein Briefter sien sie kluise.

Sie fagen ferner: Da Chriftus fich felbit geopfert bat, fo fann ibn auch feine Braut, Die Rirche, fur Die Gunben opfern, mas fie auch in ber Deffe thut. Much bas ift nicht mabr, bag bie Rirche alles thut, mas Chriftus gethan bat. Chriftus ift fur uns geftorben, fo mußte benn auch Die Rirche für une geftorben fein! Chriftus ift bas Saupt und ber oberfte Briefter . Daber muften auch mir bas Saunt fein! Go ift all ibr Gerebe eitel und nichtig. Gie fahren fort zu behaupten: Chriftus fonnte unter forperlichen Leiben und Comergen aufgeopfert merben, baber tann er auch obne Leiben barnebracht werben. Er fonnte einmal num Opfer werben, baber fann er auch öfters bas Opfer fein. Ber fiebt ba nicht ein, wie gar nichts biefes bemeifet? Es ift ja nicht die Rrage, mas Chriftus fein tonne, fondern mas Chriftus gethan babe, und mas bie beilige Schrift barüber lebre. Chriftus vermag auch anderes ju thun, thut aber bennoch nicht alles, mas er vermag. Gie fprechen auch: "beffer ift geben ale nehmen" im Opfer wird gegeben, im Genuffe bes beiligen Abendmables wird nur empfangen, baber ift es beffer bag man opfere. Aber fle follen querft bemeifen, mer ihnen bie Dacht ju einem folden Opfer verlieben, und mo ber Gerr es geboten babe. Es ift mobl mabr. bag es weit herrlicher und beffer ift, herr, Gott und Erlofer, ale nur Gefcopf und Diener ju fein. Bas mare bas aber für eine icanbliche gafterung, wenn einer fich berausnahme, Gott und Erlofer fein zu wollen? Gine nicht minber große und arge Lafterung ift es aber, wenn Gunber fich unterfteben Chriftum fur bie Gunben gu opfern. Go gefcbiebt es, baß fie, je eifriger fie befliffen find ibre Brelebren qu vertheibigen, befto fcmerer fle fich gegen bie Ehre Gottes rerfundigen. Ginige Bapftler tragen auch tein Bebenfen, in fagen, bag weil bie Denfchen taglich funbigen, fo muffe man auch taglich für Die Gunde opfern: Chriftus babe auch nicht alle Gunden, fondern nur Die fogenannte Erbfunde binmeggenommen; Die taglichen Gunden aber muffen

Lemmay Gardy

burch andere Mittel, nämlich durch gute Werfe und Opfer gefühnet werben.
— Daneben wagen fie andere eben so undriffliche Achauptungen, welche der maßen mit der chrifflichen Lehre vom Glauben ftreiten, daß jeder Chrift ihre Grundlossgielt leicht durchschaut.

Go baben wir nun, ehrfame, meife, anabige und liebe Berren, bie Ginfepung bes beiligen Abendmables, wie fie von Chrifto gescheben im Lichte ber Babrbeit mit ben menfcblichen Erfindungen und Bufaben erwogen und verglichen, und fo, Gott fei Dant, Die Grfindungen ber Begner widerlegt, und bargethan, bag Chriftus auf feine Beife von neuem geopfert merben tonne. Daber ift es benn gang mabr, wie wir auch bavon öffentlich geprediget', baf bie Meffe, wie fie bieber in Uebung gewefen, fein Opfer fei fur Die Gunden, fonbern ein entfetlicher Granel por Gott, und bag fie fomit auch nicht fo vom herrn eingefest morden: baber follen benn auch alle Chriften fie meiben und flieben, und fich jum mabren Gebranche bes beiligen Abendmables nach ber Ginfetung Chrifti befehren. Bir batten noch mehr barüber fagen tonnen, aber wir haben und ber Rurge befliffen, indem wir befürchteten, mit größerer Beitlaufigleit eurer Beidheit beidmerlich ju fallen. Benn ihr jeboch etwas mebr verlanget, fo find mir bereit, euch mit mebrerem zu entsprechen. Aber wir glauben, bag bie Reugniffe und Beweife, Die in Diefer Schrift enthalten find, jedem, ber bie Babrbeit liebet und fuchet, genugen merben. Enblich wollen wir eure ehrfame Beisbeit bemntbig und eruftlich gebeten baben, bag, wenn in Diefem Schreiben gegen irgend Jemanten gu bart gesprochen gu fein fceint, ibr foldes une nicht verargen wollet; benn wir baben Riemanden von ben Begnern perfonlich angegriffen, baben auch burchans feinen eigenen Rugen Dabei im Muge gehabt. Denn wenn wir nach bem Beifpiele unferer Beguer Die Babrheit verlaffen und Die Reffe vertheibigen wollten, murben wir mebr irdifde Bortbeile erlangen. Aber bavor wolle une Gott bergebren: tanfendmal lieber fterben und alle Armuth und Comad leiben! Gingia und allein die Große der Gunde, die Chriftum fo gang verdunkelt, bag er nicht mag erfannt werben, bringt und gu reben, und nicht ju fcweigen. Ja es bleiben unfre Borte noch immer binter bem Granel Des Laftere gurud, Die Große beffelben übertrifft jeden Ausbrud. Auch miffen wir, bag wir bem furchtbaren Borne Gottes nicht zu entgeben vermogen, wenn wir bagu fcweigen und nicht reben, wie une von Gott geboten worben Gediel 3 und 33 und Refgias 58 und an anderen ungablbaren Stellen ber beiligen Schrift. Aber nicht allein une ift biefes ju febren burd bas Bort Gottes geboten, fonbern auch euch , ber Obrigfeit, ift es anbefohlen, baß ibr Gorge traget fur biefe fo ernfte Angelegenbeit: benn euch ift vom herrn Die Gemalt anvertraut, bag ibr bas Bofe ausrottet, und gerechtes Gericht baltet. Bir bebaupten und wollen es durch die beilige Schrift bemabren, auch ift es gum großen Theile icon bewahrt, daß es unter benjenigen, welche Chriftum befennen feine grobere Abgotterei, Bermirrung, gafterung, Simonie und fein großeres Geelen-

verberben unter bem Summel gebe, als jene papitliche Deffe, wie berrlich fie and in ben Mugen ber Meniden ideinen mag. Ge gibt feine ichredlichere Arevelthat, fein graufames Berbrechen, wie es auch immer beiße (Diebftabl, Surerei, Mord und Tobtichlag), Das folden Schaben anrichte, wie bas lafterliche Befen ber Defipriefter. Benn baber Die Obrigfeit Die Mufgabe und Bflicht bat, Die Rrevler ju ftrafen und ju befferen, fo tommt es ibr auch in Diefer Angelegenheit zu ihre Bemalt und ihr Recht auszunben; ja es barf feine fromme Obrigfeit ihre Mugen Davor verfchließen und bagu fcmeigen. Das Beil ber Geelen gilt mehr als irbifche Guter und ale leibliches Leben und leibliche Boblfahrt. Emig verloren geben ift, wie Jeber mobl meiß, weit arger, als jeden irdifden Berluft erfahren. Chriftum Jefum gum Gefpotte haben und ibn verachten gilt niebr ale alle Geicopfe verachten. Wir verfeben une an eurer Beiebeit, baf fie fich weber taufchen noch irre fubren laffe burch Die lange Dauer Diefes Mifibranches, noch burch bas Beifviel einiger Rurften und Obrigfeiten, welche entweder feine Gorge tragen fur Das Beil ber Geelen ober die Bahrbeit nicht fennen, ober fle nicht fennen wollen. Bielmehr wollen wir uns nach bem Borbilde frommer Oberen richten. Bir haben feine Entfonlbigung, wenn wir nicht ber erfannten Mahrbeit mit Sintenansekung alles Uebrigen unverzüglich Rolge geben. Daber begen wir gute Soffnung, bak ibr alle Diefenigen Daftregeln ergreifen wollet, welche gur Steuer Diefer Lafterungen,' jum Beile ber Rirche Chrifti und jum mabren Rrieben bienen, Denn ibr wiffet wohl, baf ber Born und bie Strafe Gottes gleichmaffig bie jenigen trifft, Die foldes thun und Die bemfelben beiftimmen. Huch bat ber herr nicht ohne weife Urfache und Abficht ench por vielen Anderen feine Babrbeit geoffenbaret. Es ift ein gutes Beiden einer befonderen Onabe Bottes, wenn wir die geoffenbarte Babrbeit mit willigen Bergen aufnehmen. Dagegen ift es ein Beiden bes großen unverfohnlichen Bornes Gottes, wenn folde Babrbeit verichmabt wird. Darum, anabige, liebe Berren, fo lieb euch euere und ber Guern Geele ift, laffet euch befohlen fein die Ehre Bottes, Die große Roth leibet und nehmet Die Sache ernftlich an Die Sand. Wir wollen euch bamit nicht ermahnen ber Priefterschaft alle ihre geitlichen Ginfunfte gu eutgieben ober noch barter gegen fie gu verfahren und ihnen an But und leben ju fchaben. Rein! foldes fei ferne von une! Aber um bas Ginige bitten wir, daß ihnen nicht gestattet werbe, alle mogliden Errthumer mit ber gange ber Beit, in ber fle gebauert, und mit bem fogenannten Unfeben einiger Bater. beffen Bedeutung fle felbft nicht fenuen, alle möglichen Errthumer zu vertheibigen. fondern daß fie ihre Behauptungen mit dem Borte Gottes bemabren muffen. Benn fle aber biefes nicht tonnen, fo follen fle abfteben von jenem entfestichen Grauel und jener abichenlichen Abgotterei, und ber Bahrheit die Ghre geben, bis fle ibre fogenannte Deffe ale einen folden Gottesbienft barautbun permogen, ale ben fle biefelbe angefeben miffen wollen. - Bas wir une im Bergen porgenommen, wird, wie wir boffen, bei Allen Billigung finden, und

Johannes Bansichein, genaunt Defolampabins,

Lentricker bei Et. Martin.
Marcus Berichi, Lentricker bei Et. Lenhard.
Bolfgang Bygen burg, Lentricker im Spital.
Johannes Lüthart, Pretiger bei ben Barfibern.
Lomas Geierfalf, Pretiger bei den Magnitaren.
Balthafar Bögeif,
Dacon ju St. Lenhard.
Pieronymne Bothanns,
Liden net. Martin.

## IV.

## Bur Katechefe.

Rede an die Confirmanden.

Ich er bert aber zu end, liefe Anden und Töchter, die ihr in der beiligen Taufe Chrifts geweibet worden. Entre Ellern, von denne einige noch im Les madlen, andere aber den, gesteren flut, haden einig nuch mit den Gesteren flut, dachen einig nuter difflicher Gestenauft, damit ihr nämlich der Welt ind des Sacrament der beiligen Taufe der gekondt, damit ihr nämlich der Welt ind der Schaften der, indich damit ihr allein feinieden eure riedige Keenskeit zubeinget und eine große Rechtsimmer fammelt, sonen damit ihr daß Reich Gettes gerinnet. Diese wird aber euch nur damit ihr daß Reich Gettes gerinnet. Diese wird aber euch nur damit ihr daße Reich Gettes gerinnet. Diese wird aber euch nur damit ihr daße Reich Gettes gerinnet. Diese die der euch nur damit die und daßen Engele in der Rausen und Schefter den kreiten Wege der Ginte wandeln, so erwartet und die Verdammnis, das Feuer, das nimmer erlisch, diemeil Gett ein gerechter Richer iß. Bedwelte auch woch, das üben die erlische in himmer der Figer Freude und Kangel und allen Schigen

theilhaftig werdet, wenn ihr nach den Geboten Gottes wandelt. Wenn ihr aber in der Gottlofigfeit und in der Suude verharret, so wird euch das Teuer. das nimmer erlijcht, mit dem Teufel zu Theil.

3br feib, liebe Rnaben und Tochter, nach Gottes Geboten gebalten, euern Eltern in allen andern Dingen ju geborchen, mit alleiniger Musnahme berjenigen, Die euer Geelenbeil betreffen. Burbet ihr auch barin ibnen unbebingt folgen, auch wenn fie euch verfehrt meifen, fo battet ibr feine Entichuldigung por Gott. 3bm muß man querft und vor allen Dingen Die Ebre geben , und erft bann auch ben Eltern. Bas murbe es bir nugen, wenn bir Die Ettern gewogen maren, und bich jum Erben aller ihrer Buter einfesten, Dabei aber die bofe Luft in Dir nabrten, und bu badurch ber Gnade Gottes, obne welche es fein Seil giebt, verluftig gingeft? Richte Schablideres, nichts Berbammlicheres tonnte bich treffen! Es mare gleich, ale wollte man einen mit Difteln und Dornen bewachfenen Ader bem Befige ber gangen Belt vorgieben. Bewöhnlich folgt die beranmachsende Jugend bem Beispiele ber großen Menge, Die nicht unterideibet gwijden Gutem und Bofem, und bas Gottliche entweder nicht fennet ober es verschmaht. 3hr aber gehorchet vor Allem bem Borte bee herrn und boret auf basfelbe mit aller Aufmertfamleit und obne Unterlaß Und wenn euch die Eltern auch befmegen gurnen, und es euch vermeifen wollten, fo foll es euch boch mehr baran liegen, bag ihr ben Born bes himmlifden Batere euch nicht gugiebet, ber Leib und Geele verberben fann, ale benjenigen ber Eltern, welche euch nur im Meugerlichen Unannehmlichfeiten bereiten tonnen. Wen foll man baber mehr furchten, Gott, ber Alles vermag und ber une bie bimmlifchen Guter verheißen bat, ober bie Eltern, welche uns nur Irbifches geben, mas une bie Diebe fteblen und mas wir in furger Beit verlieren tonnen ? Done Zweifel, Gott. 3ch fenne aber Eltern und gwar fo genau ale Die Ragel an meinen Fingern, welche mit ber größten Gorgfalt ibre Rinder ju verbindern fuchen, Das Wort Gottes ju boren. D ber thorichten und vertehrten Menichen, wie gang unwurdig find fie Des driftlichen Ramens! Es ift ein Bedurfniß fur jeden Menichen, irgend einem Gotte gu bienen, baber bienit bu entweber bem Gotte, ber Simmel und Erbe erichaffen bat, ober bem Teufel, bem Reinde bes Menichengeschlechte. Much Chriftus, unfer beiland fpricht, Mattbaus 6. "Riemand fann ameen Gerren bienen". Die nicht Bott Dieuen wollen, Dienen bem Gatan, und alle, Die ein undriftliches Leben führen, find bes Satans Diener. Mus Diesem Grunde merben bie Rinder ber Chriften ermabut, bem Gatan und feinen Berfen abgufagen"). Go geloben fie auch, ine Runftige, wenn Gott ihnen bas Leben erhalte, drift. lich ju leben, und auf basjenige ju boren, ju achten und es ju uben, mas

<sup>\*)</sup> Diefe Entfagung (Renuntiatio) finbet fich noch in ber Baster Taufiliturgie. Gie ift wohl ju unterscheiben von bem Grorcismus, ben bie reformirte Rirche nie gehabt hat.

Gott ihnen gebiete und erlande, das aber zu meiden, was er ihnen verbiete. Und bas ift auch das augenehmite Gefilibe vor Gott. Erfüllet ihr daffeibe nicht, oder feighagt ibre ein wer gelind, jo werbet ihr eid- und bundeberichigig.
— Sage auch nicht, ich seine feibe habe in meiner Zaufe nichts gelobet. Die Eltern und Taufgeugen haben des in beinem Ramen gethan, daher ermahne und beischwert ich anch biefelben, daß fie bafür sorgen, daß biefel Geliebe verfüllt werde.

3ch bin überzeugt, bag bie Debrgabl ber Jugend nicht weiß, mas Gott ober mas Satan, mas aut ober mas bofe fei. Gott und Satan find nicht bas. mas wir unter ihrem Ramen auf Gemalben und an ben Banben bargeftellt feben. Wenn bu meifit, wie barmbergig, gutig, gelind, fanftmutbig, lang. mutbig, gedulbig und gerecht Gott ift, alebanu ertenneft bu Gott recht, benn in biefen Gigenschaften offenbart er fich une. Dagegen ift ber Satan nichts Anderes ale Unbarmbergigfeit, Sag, Reib, Mord, Luge, Berachtung Des Raditen und alles lieble. Die find baber mabre Rinder Gottes, welche in ben Engenden ber Unfchuld, ber Barmbergigfeit, ber Frommigfeit und aufrichtiger Liebe Gott nachfolgen. Rinber bes Gatans bagegen find bie Lugner, Die Granfamen, Die Unbarmbergigen, Die ben Gitern ungeborfam und eibbruchig find, Die Gott nicht geborden, noch bas thun, mas ibm gefällig ift, bagegen ftete bem Satan bienen und ibm qu Gefallen leben. - Billft Du nun Gott Dienen, fo richte vor Allem Die Mugen beines Geiftes auf Chriftum und fei gerecht, gutig, gelind, mabr und treu. - Du baft in ber Taufe bem Gatan und feinen Berten abgefagt. 3d will bir nun furg melben, mas bas fur Berte find, namlich : Die Mitmeniden verlaumben, fie verfpotten und verachten, Bittwen und Greife verhöhnen, ben Eltern feine Chre erweifen, und por Allem bas Bort Gottes geringicaten und ben Ramen Gottes verlaftern. Die Rinder Diefer Belt ichreiten boffabrtig einber, mit gespornten Stiefeln, als galte es ewig bier gu leben, balten Erinfgelage und laufen allen Tanganlagen nach, fturmen bie gange Racht auf ben Gaffen berum und ftoren mit ihrem Befdrei Die Rachtrube ber Greife und Rranten. Die Ermahnungen ber Eltern verachten fie und mit ihren Bufpruchen treiben fie ihr Gefpotte, ja was noch mehr ju beflagen ift, Die Debrgabl von ihnen ift fo unwiffend, bag fle nicht einmal bas ,, Unfer Bater" beten tonnen, und wenn fie es auch nothburftig berfagen, fo verfteben fle boch nicht, mas bie Borte bedeuten. Sie plappern bas Gebet gedantenlos ber, wie fie fruber gu beftimmten Stunben Pfalmen bergeleiert haben. - Die Jugend bingegen, welche Chrifto bienet, und bie fich von Bergen ibm ergeben bat, butet fich por foldem Grauel ber Gunde. Laffet euch burch folde in ber Rrommigfeit und bem mabren Botteebienft nicht bindern, welche bier ibre furge Lebensgeit in der Gottlofigfeit und Schande gubringen , mogen biefelben Beiftliche ober Laien fein. Stolg und hoffabrt Diefer Belt gefallen Gott niemals. Es fcmeidelt amar foldes ber Jugend, Die noch nicht jur Bernunft gefommen, und Die ben ernften

Breed unfere Lebene woch nicht fennen gelernt bat. Gitelfeit und Bermirrungen find fpielen, faufen, poden und mugiggelen. - D wie fcblimm ift unfere Jugend von Rindheit an unterwiesen worden! Bir tonnen an ben Alten mabrnehmen, welche undriftliche Frichte folde Ergiebung tragt. - Es ergebt unferer Jugend noch immer, wie den erften Eltern im Baradiefe, Die, weil fie auf Anrathen Des Tenfels von Der Frucht gegeffen, Deren Genuß ihnen Gott verboten batte, Damit fie allein auf Ihn achten, in unfagliches Glend verfanten, unter welchem wir Alle noch bentiges Tages feufgen. Go mabnt Die Jugend noch immer, Die herrlichfeit Diefer Belt biete nichts ale Liebliches und Angenehmes und enthalte gleichfam nut Sonig und Sonigfein , mabrend in Babrbeit nur Gift, ja Die emige Berdammnig fich barnnter birgt. Bir wollen feine ehrbaren Frendengenuffe, feine Leibesübungen, Die nicht wiber ben Anftand ftreiten, verboten baben. - Der Gatan aber beftricht Die Jugend, Die auf ibn borchet, mit großer Schlanbeit und mit ben ausgesuchteften Lodmitteln, lentt fie von allem Guten ab, Damit fie verloren geben, indem fie ohne Bottesfurcht leben, Schen und Coam, Die fconften Bierben ber Jung. frauen meamerfen, und nichts nach Gott, nach Babrbeit, nach Gerechtigfeit, Rechtichaffenbeit, Auftandigfeit nud nach andern Engenden mehr fragen. Diefes ibr großes Berberben entipringt aber baber, baß fie bas Bort Gottes nicht boren wollen, und von den Eltern auch nicht bagn angeleitet und angebalten werben. D Eltern! wiffet ihr nicht, welche Bflichten ibr gegen eure Rinder bei ihrer Taufe übernommen babt? D Rinder, gebenfet ihr nicht an euer Tanfgelnbbe? Babrlich ich fage ench, man barf nicht gering achten, mas man Gott gelobet bat: benn er will baft mir Ihm Treue balten und bat ben Trenbruch mit ben barteften Strafen bedrobt.

Nach bem Ausfrucke Chrift giele es zeit Wege durch biefe Leber; ter eine führt zum Leben, der andere zum Leberbrein. Werfe wohl auf, o Jugend Gottel: Der eine Weg ill fielt, voll Disch nur Derenen, und Wenige find bierz, die auf ihm tondeln; wenn man ihn aber einnach betreten dat, foweib er immer angenchmer und liekticken und fielter auf finde uns zur enigen Seitgleit. Der andere Weg aber icheint Anfang gar liebtig, als murde er gut allem Guten leiten, aber er endet in den Abgrund der Hollich, als murde er unter Engeln der Hollich zu die Berte Gatan mit den Engeln der Kolliening zum Geröcht aufrehalten wied. Daher ruft Chriftins ause: "Gebet ein durch die auf Prote. Denn die Afreit und der Abgreit und der Abgreit der der an der Abgreit der der an der Abgreit auf der Abgreit der der Gericht gie erzeich beiter der der Bereit der der Gericht gie erzeich beiter. Inte nur der Gericht beiter zu der Abgreit der der Gericht beiter abeit, und die Abgreit baten.

Es wenden bier Einige ein: Goll ich denn nicht mit meinen Freunden und Berwandten mehr Umgang pflegen, nicht mit meinen Rachbarn oder fouft ein ober zweim al in ber Boche eine Freude genießen? 3ch will ja fein freudescheuer Frommler werben! Ber will fich nach einer fo ftrengen Lebeneregel richten? Bir find ja Denfchen und feine Engel! 3ch fenne mobil Die Ginmenbungen biefer Welt und weiß fie auch in ihrem Wertbe zu murbigen; folge bu aber meinen Rathe und richte beinen Lebensmandel nach bem Borte Bottes, und bu mirft balb erfabren, bag bie Lebren und Boridriften, melde bir am Meiften miffallen, bir in ber Rolge am liebften werben, und auch am leichteften zu erfullen find. - 3d zweifle alebanut auch nicht, bag bu mir großen Dauf miffen wirft, bag ich bich burch meinen Rath von Diefem Uebel befreit babe. 3ch munichte euch Rnaben, bas furchtbare Enbe berjenigen, welche fo gottlos leben, lebhaft vor Mugen führen gu tounen. Die Ginen werben im Raufche und in der Raferei erichlagen, Andere an ben Gliebern verftummelt, Andere wieder laffen fich gegen gegebenes Treuwort und Berfprechen ju ungerechten Rriegszugen verleiten, und werben ba um ichnoten Golbes millen. wie unvernunftiges Bieb, niebergestochen, Andere endlich ermorben fich felbit um geringffigiger Urfache millen. Und mer mill bie graufamen und ichimpfliden Tobesarten alle aufgablen, Die folde, welche meber ibren Eltern noch Gott geborden, erleiben muffen! Ge bebarf nicht, bag wir besondere Beifpiele auführen, ba wir taglich Anlag baben gu feben, welch trauriges Lebensende folde Taugenichtfe nehmen.

Auf gleiche Beife muß ich von jenen anegelaffenen, geilen Dabchen reben, Die unt unguchtigen Gespielinnen unigeben, jeden jungen Dann frech anlachen, und an ichamlofen Liebern Bergungen finden. Da werben fie in Rolge ihrer Ansichmeifungen ichwanger, gebaren beimlich und werben bann entweber öffentliche Dirnen ober verfinten in Die tieffte Arunth und muffen barin ein bochft eleubes leben fubren, bebedt mit Schande. Beider rechtichaffene Jing. ling mochte noch ein fo gubgelaffenes Geicopf gur Gattin nehmen ? - Hud welchen Rleiberaufmand, auter Gott, machen Diefe armen Dabden? Gelbit Die Beiben batten folde Rleibertracht verboten. - Bernet baber Gott fürchten und boret auf fein Bort mit gangem Bergen alle Morgen und beionbere an ben Conntagen. - Laffet euch nicht rerbriefen, liebe jungen Leute! wenn man end wegen eurer Gottebfurcht verachtet, bat bod Gott fein Boblgefallen baran, und uns foll es genugen. Gott au leben und ibm au fterben. Geid ftete mehr barauf bebacht, wie ibr Gott allezeit abnlicher merbet, und verachtet jene leichtfinnigen Taugenichtie, Die nichte Anderes fennen, ale geden, fpielen, ober fich auf ben Strafen ben Leuten zeigen. Wenn une. Gott aber auch bienieben ein langes Leben gemabrt, und mir baffelbe in aller Unegelaffenbeit gubringen, fo merben wir boch bort in bas emige Reuer geworfen. Der Brophet Beremias fagt: "Butift es bem Manne, bager fein 3och trage in feiner Jugend." Gut ift es aber auch bem Manne, bag er feine Geele gewöhne in feiner Jugend, bas 3och ber Bebote Gottes ju tragen. - Benn wir Gott geborchen, fo wird er auch bas ffurmifche Meer ber Brufungen

bald ftillen , Diemeil ber herr niemals Die Geinen verläßt. Die Alten , welche burd bas Bort bes Evangeliums erleuchtet worden, verfteben meine Rede, und beflagen von gangem Gergen bas Glent, in meldem fie von garter Bugend an fic befunden. - Ich, fagen fie, batten mir von Jugend auf bas Evangelium und Das Bort Gottes fo predigen gebort, wie wir es jest, Gott Lob, boren, fo maren wir nie unter ben Born Gottes gefallen. - Die Jugend gleicht ben jungen Baumen, Die ju rechter Beit nach Belieben fich biegen und gieben, wenn fle aber erftarrt find , fich lieber brechen , ale nach einer andern Richtung biegen laffen, ale fie von Ratur angenommen baben. Go tonnen auch reißende Thiere, wie Lowen, gegabmt werben, wenn man fle von Ingend auf an Meniden gewöhnt. Die gleiche Bewandniß bat es auch mit ber 3ugend. Bofe Jugendangewohnungen find Die pornehmften Urfachen eines verfebrten Lebens. Unguftanbige und leichtfinnige Reben verratben ein graes und vertebrtes Berg. 3br mußt mit weit großerer Gorafalt barauf feben und achten, mit wem die Gurigen Umgang pflegen und gufammenleben, benn gerabe burch folde Corgfatt und Aufmertfamteit bilbet ibr fie vorzugemeife gu einem driftlichen Lebenswandel beran. Die Jugend ift Gott geweiht und beilig. - Goldes bebente von ganger Geele und erfchrede vor bem Born Bottes. Der tonnteft bu mohl noch rubig und ficher fchlafen, wenn bu in benfelben gefallen mareft? - Es ift ja fcon ein Rreug fin einen rechtichaffenen Mann, wenn fein nachbar ibm grollet; und ein Rind, bas burch einen Abltritt ben Born feines Batere erregt bat, weiß nicht, wobin es fich vor bemfelben fluchten foll, ober wie es benfelben burch einnebmenbe Schmeichelworte und Thranen wieder befanftigen tonne. Bie viel mehr follen wir une angelegen fein laffen und auf jebe Beife trachten, Die Gnabe Gottes wieber ju erlangen, ben wir fo oft, ja ftunblich beleidigen, und ber une Leib und Geele verlieben bat? Bas die Eltern uns geben tonnen, ift nur menia im Bergleich ju bem, mas wir als freies Befchent von Gott empfangen haben. Gott, ber bimmlifche Bater, fuchte einft Die gange Belt in Der Gunbfinth mit feinem Strafgerichte beim und vericonte Damit nur acht Berfonen , Die er aus lauter Gnade in Der Arche errettete. Cobom und Gomorrba fammt ben andern Stabten vertilate er mit Rener vom Simmel. Biele Taufenbe von Menichen tommen in ben vericbiebenen Rriegen ums Leben. Ber follte baber nicht Dieien herrn fürchten? 3mar ift er langfam anm Borne, und ichentt oft viele Jabre Wrift aur Befferung, und fendet feine Bropbeten, Damit fie feinen brobenben Born und feine Strafgerichte vorausverfundigen und Davor marnen follen. Benn aber ber Menfc trot ber beftandigen Ermabnungen nur immer folimmer wird, fo verfügt auch Gott eine folde Strafe über ibn, wie et fie nicht erwartet batte. Bir miffen nicht, wie lange wir noch ju leben baben, ber Tod reift une oft ploglich binmeg, wenn wir in ber aroften Lebensluft ichmelgen. Bir befiten meber Brief noch Giegel, wie viele Sabre mir noch ju leben baben. Barum geborchen wir nicht Gott und laffen von ber Gunbe, dagenbad. Detelampab. 19

Wir fragen nim euch, liebe Anaben und Tochter, ob ihr ben namlichen Glauben befennet, der und von der apostolischen Kirche überliefert worden ? Go fage mir Eines die Artifel des driftlichen Glaubensbefenntniffeb:

36 glaube au Gott, Bater, ben Allmachtigen, ben Soo. pfer bes himmele und ber Erbe x.

Bei Diefem Inbegriffe bes driftlichen Blaubens mußt bu, liebe Jugend, genau verharren und ibn nicht allein mit bem Dunde, fondern vorzüglich mit bem Gergen befennen, fo bag bu bein ganges Bertrauen auf Bott, ben Schopfer fegeft, bag er bich beschügen wolle und tonne. Das wiffet, Gott bat Alles ericaffen, himmel und Erbe, Gichtbares und Unfichtbares. Alles mas ba ift, bat fein Dafein von Gott, Diemeil nichts obne ibn erichaffen morben, Getreibe, Bein, Del, Bolle und mas irgend ba ift, ja felbft Die Engel im Simmel flud von Gott ericaffen. Dabei follen wir ftete eingebeuf fein, bag biefes Alles um unfertwillen erichaffen worben. D meld liebreicher und gutiger Bater ift er. bag er uns Unwurdigen foldes Alles verlieben bat! Bas wird er fürder nicht alles geben, mas uns feinen Rindern noch verfagen? Er ift ein einiger Gott, ber alles erschaffen bat, fowohl mas im himmel, ale mas auf Erben ift. Benn Du an Gott glaubft, fo fei verfichert, Daß meber ber frevelhafte Denfc. noch felbft ber Satan bir au fcaben vermoge. Glauben beift feft auf Gott vertranen und alle feine Soffnuna auf ibn fesen, mit Sintanfekung aller Ereatur. Mus Diefem Blauben nur entipringt bie mabre Liebe au Gott; alle andere Liebe ift bagegen nur Berftellung.

Bebot gegeben, meldes fie bennoch, burch bie Lift ber Schlange verführt, übertraten, und von ihnen ftammen wir nun ab. 36r wiffet, mas jene begingen und mas ibnen bafur ju Theil murbe. Bon biefer Rrantbeit find wir nun auch angeftedt, ja fie ift une angeboren. Ber erfahrt es nicht taglich an fich felbft ; porguglich offenbart fich Diefelbe, wie Die Erfahrung geigt, immermehr bei ber Jugend. Sie beginnen mit Lugen, Rleinigfeiten gu entwenden, fic dem Leichtfinne au ergeben, ben Eltern ju widerfprechen, Gott nicht mehr gu fürchten, wie man immer ihnen aufprechen und fle ermabnen mag. Wenn wir feben, bag bie Jugend folde gebler ju zeigen beginnt, fo muffen wir gleich ju rechter Beit mit Rutbe und Strafe einschreiten, Damit Die Rrantbeit nicht überband nehme, und bie Rrafte, indem gleichfam Del gum Tener fommt, im Bofen erftarten, bis ber gange Denich von biefem Gifte angestedt morben. Die Jugend bereitet fich, wenn fie nicht taglich an ber Befferung arbeitet und ber Bucht von Unfang an wiberftebet, Die ewige Berbammuig. Es ift auch niemand fo jung, daß er nicht balb begriffe, mas gut und was boje fei; benn Diefes Gefeg ber Ratur g. B. ift jebem Menfchen ins Berg gefdrieben: Bas bu willft, bag bir gefchebe, bas thue auch einem Anderen." Lag uns auch nichts an benen verfaumen, welche ju reiferer Ginficht und Bernunft gefommen, Damit fie fich nicht von Jugend auf in den Dienft Des Gatans begeben. 3ch marne auch biebei, euch, Die Jungen, baf ibr euch nicht nach bem Borbilbe eurer Eltern richtet, indem Diefelben febr nachlaffig find im Befuche bes Bottesbienftes und im Goren bes gottlichen Bortes. Ge muß einft barüber Rechenichaft gegeben werben und gwar von jedem für fich felbit. Befudet baber gerne und mit Undacht den Gottesbienft, benn ber herr fpendet feinen reichen Gegen auf Diejenigen, melde nach feiner Erfeuntniß ftreben, und öffnet ihnen die Bforte ju allen Engenden.

Barum ift Chriftus geftorben? Damit er une vom ewigen Tobe errette, Die unendliche Liebe Gottes vericonte bes eigenen Cobnes nicht, fonbern gab ibn für une alle in ben bitterften Tob, Damit alle, Die an ibu glauben, nicht verloren geben, fondern bas emige Leben haben. Lagt uns ibn beun wieder lieben, und ibm bie gebubrende Ehre ermeifen fur Diefe großen Bobitbaten, Die er an une gethan. Belde bobere Liebe tounte es noch geben, liebe Ingend, ale bie er gegen une ermiefen? Wenn bu in eine Baffergrube fällft, und ein Unbefannter bich berausgiebt, wenn bu icon am Rande bes Tobes ichwebit. ober wenn bu burch bie Bemubung eines geschickten Argtes wieder bie Gefundbeit erlangft, fo meiß ich mobl, baf bu biefen fur folde Bobltbaten nicht bantbar genug fein gu tounen glaubft. Beit großere Bobitbaten aber baben wir von Christo empfangen, ber une aus ben Gruben bes Satane gezogen und aus ber bolle befreit bat und une bas ewige Leben und Die Wonne mit ben Engeln verheißen. D lieber Rnabe , liebe Tochter, fprich in beiner Geele: "ich will ewiglich nicht mehr fundigen, ba bie Gunde ein fo bafiliches und abidenliches Ding ift." 3a bu follteft lieber taufenbmal ben Tob erbulben

Es folgt im apoftolifden Glaubenebetenntniffe:

"Am britten Tage wiederum auferftanden von ben Todten; ift aufgefahren in ben himmel zc.

Merfet mobl auf, ihr Rinder und ihr Eltern, Damit ihr nicht Diefe Borte ohne Berftand berplappert. Es find golbene Borte, werth, mit bem Singer Bottes in Die Bergen Aller eingeschrieben gu merben. Chriftus ift auferftanben von ben Tobten und auch wir werben auferfteben. Der zweifelft bu etwa, bag bein Leib von ben Tobten auferfteben merbe? Chriftus bat es gefagt, ber feine Unwahrheit fpricht. Er finet gu ber Rechten bes Baters, von bannen er tommen wird, die Bofen ju beftrafen, ben Arommen aber ben Simmel felbit jum Lobne ju geben; biemeil ibm Alles vom Bater in feine Sanbe gegeben worden. Benn wir auch jest auf Erden in einem gebrechlichen Leibe wallen, fo boffen mir boch auf Die gufunftige Freude, melde uns von Chrifto verheißen worden. Bem bat er aber Diefes verheißen? Denjenigen, welche nach ber erfannten Babrbeit fromm und fittfam leben, und bie baber in Diefem Leben viel Ungemach erbulben muffen. Diemeil "alle, Die gottfelig leben wollen in Chrifto Jefu, Berfolgung leiben muffen." Da ieboch ber Gerr foldes voraus verfundiget bat. fo foll es une nicht beichmerlich fallen, fo viele und mancherlei Erubfale wir auch gur Berberrlichung feines Ramens erdulden muffen. Benn bu einem machtigen herrn ober einem Ronige bienen willft, fo mußt bu auch viele Gefahren befteben, Dubfal und Aroft erbulben, bamit bir ein fleiner Bewinn gu Theil merbe. Diene bu aber lieber Chrifto bem herrn fur einen unameifelbaften Lobn, ben er bir in ber emigen Beimath felbft gu geben verbeißen bat.

"36 glaube an ben beiligen Beift."

Derfelsige lebete und lebet noch immer alle Glaubigen die Machigen bei Mochtigen verfelle gering bet ... Gein Wort fie e. do mir die Robei und ihre Lifte gering achten. Achter woch darauf, iebe Godine und ihre Lifte gering achten. Achter woch darauf, iebe Godine und zogen, der Galau off, der loch geben aus Godine lange in euerm Gerzen fich weigen, der Galau of if, der loch verberbilden gener anfach. Lerbet ihn aus durch Gebet umd durch Berfel der Mitchfeligfelt. Der gute Geitst ertwert und an die Kongen Gibter und an alle Gute, damit der Arme freinen Raum

in und finde. Benn mir trage und gleichgultig find, wann ber Bater ber Liebe und gum bimmlifden Dable einlabet, fo banbelt er gang billig und recht, wenn er Die une bargebotene Bnabe, Die er une aus reinem Erbarmen augeboten, wieder entzieht. Bir verbienen mit vielen Ruchtigungen, Streichen und Schlagen beimgefucht ju merben, wenn wir nachbein wir einmal bie 2Babrbeit ertannt, wieber in Die alte Gunbe gurudfinten. - Guer boffabrtiges Befen gefällt Gott übel, eure nach allen Geiten binflatteruben Gemanber jeugen von einer leichtfertigen Gefinnung. 3br feid ftolg und aufgeblafen. ermeifet ben Eltern feine Chrerbietung. Solches hat euch ber beilige Beift nicht gelehrt. Barum wiberftrebet ihr feiner beiligen Regung ? Rampfet in anhaltendem Gebete gegen ben Satan und feine Bracht. Biberftebet ber Gunde, Die in euch überhand nehmen will. D liebe Rnaben, lernet boch gerne und willig jum herrn beten, bann werbet ihr ju vortrefflichen Dannern beranmachien, qu einer Bierbe bes Baterlandes und gur Ehre bes Evangeliums Riebet por Allem ben Umgang mit folden, beren Beift entbrennt, Arges gu thun. Das find verfebrte und verdorbene Menfchen, Die mit aller Rraft fich anftrengen, burch Rathichlage, Gitten und Lebensmandel Die Bahrheit gu befampfen und fie ju unterbruden. Bergebens ift aber ihr Bemuben, benn nimmer fonnen fie biefelbe unterbruden, wenn fie auch biefelbe etwas verbunlein, boch nur bei benjenigen, welche bie Luge lieb haben. Butia ift Gott und barmbergig, rufet ibn baber vertrauenevoll an im Ramen Jefu Chrifti-Chabet ja nicht gering bie euch bargebotene Gnabe nach Art jener unfinnigen Jugend, Die meder fur die Gegenwart noch fur bie Aufunft bebenft, mas gu ibrem beile bient. Balb ift bie Jugenbblutbe und felbit bas leben babingeidmunden, und mebe benjenigen, Die nichts im Beifte fur Die Rufunft ge, fammelt!

"3d glaube eine allgemeine Rirde." Alle Frommen, Die je gelebt, auch por ben Bropheten und nach den Apofteln, haben einen und ben. felben Glauben gehabt und befannt, auch ift bie allgemeine Rirche nicht nur an biefem oder an jenem Orte, fondern die mabren Chriften mobnen gerftreut auf ber gangen Erbe. Lagt une auch nicht bem Errthume une bingeben, ale mire bie allein bie driftliche Rirche, Die unter ber Gerrichaft bes gottlofen Bapftes ftebt. Der Berr bat allentbalben folde, Die ibm angeboren. Die mabre Ritche bat aber bas Bort Gottes, bas alte und neue Teftament, und vermaltet bie Sacramente ber Taufe und bes beiligen Abendmable nach ber Ginfepung bes herrn. Wenn Jemand gegen bie Lebre bes Evangeliums rebet, ber fei verflucht, und wenn er noch fo beilig icheinen will. Benn bie Bapftler bich lebren, wie bu Gott mabrhaft ehren und Chriftum murbiglich erheben folleft, fo borde auf fle und nimm ibre Lebre willig an; wenn fle aber andere lebren, namlich ihre Eraume und Ueberlieferungen, fo fliebe fle eiligft, Damit bu nicht von ihrem Sauerteige angeftedt werbeft. - Die Jugend foll bas Bort Gottes mobi fernen und fich einpragen, alebann erft fann fie uber

Blaubenslehren urtheilen, ob dieselben dem Worte Gottes gemäß feien ober, nicht; auch wird sie dann nicht so leicht von der Lehre Gottes fich abwendig machen laffen. Die Schafe Christi beren seine Stimme, und fie folgen ibm, wobin er sie filbert und leitet.

"Bergeibung ber Gunben." Es bat Irrlehrer gegeben, welche Die Bergeibung ber Gunben gelengnet und andere fchabliche Lebren aus ihrem Ropfe erdacht baben. And biefe mogen mit ibren Irrlebren babinfabren. Chriftus ruft alle Tage Die Gunber ju fich und lagt ihnen Befferung bes Lebens verfundigen, Damit fie Bergeibung aller Gunden erlangen mogen. Rummert end menig um Die fogenannte Obrenbeichte, fondern befennet taglich bem herrn eure Gunden, ber allein fie mabrhaft erlaffen fann. - Gorget auch, ibr Sauspater, baf eure Rnechte und Dagbe nicht bas gange Sabr binburd in aller Gunde und Schande und ohne alle Gotteefurcht leben. Thut ibr bas, fo werbet ihr ein Gott gefälliges Bert verrichten. Saltet fie an, taglich die Morgenpredigt ju besuchen, Damit fie baraus Gott erfennen und fürchten lernen, mas ber Anfang ift ju einem driftlichen Lebensmanbel. -Leget bann felbft ab allen Reid und Saft, fo wird ber himmlifche Bater auch euch eure Rebler vergeiben. - Bir baben bie Bergeibung ber Gunden; aber mo? 3m Rreuge Chrifti, Der fur unfre, ja fur ber gangen Belt Gunden gelitten bat. Glaubet aber ja nicht, bag auch benjenigen Die Gunben vergeben feien, Die fortfabren in allem Schmune ber Gunde und bes Laftere an leben. Ge ift unmöglich, bag bie an Chriftum glauben, Die ein unreines und befledtes Gera baben. -

Es full auch Riemand fich daran cigern, wenn er um der Gerechtigfeit und der Edre Gotte Geiten in diese Abet vol zu leiden hat. In no daran bait die der ind eine fielde es zwertschied verleifen. Und daran bait sich der Gläubige so sich das ein eine keiter der eine der Beitimmtere veris, als daß ihm nach diesen Sehen mit der fere der eine der Beitimmtere veris als daß ihm nach diesen Sehen mit der sieres Sehen au Keftli werde.

Das ift ber Glaube, in bem wir vom Jugend auf unterrichtet worken, in bestien Betenntnis alle wahren Christen übereinstimmen, und den wir auch unverfäligt verfündigen, was immer nur die Pähpster über uns fabela mögen. Benn diese Klaube in und lebendig ift, so wird er sich auch in der verden grückten offendeare.

Was wirtet bie Zaufe? Sie reiniget uns auf ihre Weife von ben Sinden. Und wie das Buffer den Leib eriniget, so eriniget das Burf eine tes unsere Seie. Die Bestedung der Sinden und des Laften miffen wir mit Absteu flieben, wenn wir andere Christen sein wolken. Und wenn auch die Neigung zur Sinde in uns fic reget, is wied dieselle boch auch, wenn wir auf den herre boffen, nach und dar der in Sinde wageligt werden. Luften boffen, nach und dar der in Sonde wageligt werden. Lufterlaß beten, daß die Erkenntniß Gottes und seine Ehr immermehr die Derkand gewinne, daß die Erkenntniß Gottes und seine Ehr Gottes derr über die anne Erbe verbreitet werde.

Unfer Gebet aber geschehe in demüttiger Unterwerfung unter den Willen ber berern, der gut und flets beiliam für mis ilt. "Ja, beiliger Nater, tomm du zu ghiffe un sere Gmachheit, vergeibe und bei veiefältigen Sunden, verleibe und ben rechten Glauben, der und nichtigt macht zu jeglichem guten Werte, das dir gefälig ift. Etibse und ber und bert und bert und bert haben, das ift, vom Satan, damiter nicht mehr über und bert sche. In bestehe Gebetele eine Beitet ander inde Geuchelte die entem Gebeten, Mappert nicht Gebetele ind Filiebe der geden ber zu mehr über und bert geschen und verrichtet unre Gebete an den Etragenerden, damit be geichen merbet von den Leuten. Wahrlich ihr habt soul enem Lohn dab win und vom Gett nichts urernern. Wahrls, dah in habt soul einer Lohn dab win und vom Gett nichts ur erwerten.

Doch ich mus jum Schuffe meiner Rede eilen; bem die Stunde ist der eints versioffen. — Ich bitte und beichwere end., Sausdater und haussatter und ben deren Jesum Gbrifdum, das ihr euch angelagen sein lasset, dreift ibe Borbilder zu werden für eure Kinder und Diensteiner. Praffet wohl ens Greup, bewei die euch dem Ticke bes Geren nehe. Bem ihr ihr Worlde fest mischloffen seid, von nun an christlich zu leben, so sommt im treudigen gersun; won nicht, so bliebet fern von bier, sonst macht ihr euch schuldig an Leben wicht, den Butte bes derren. —

Wenn ihr nach gemeintigene Brauche nach dem Cherftle, wie Wahn minig von Dorf zu Dorf schweifen und in alter Beise auch den Tringschapen nab den Ausschweifungen bingeben woller, so wisse, das der Gemuß des heiligen Uhrndmahle auch zur Berdammunß gereichen wird. Ich die the his, dausdrer, erunden und warne beime Kinder, deinen Anche und deine Bagah, daß se nicht bieber sommen und den Tisch des Herren entweisen und für sich die Kerdammunß genigangen. Diese beigie Samdung will und bestimmen, den alten Menschen der Geinde abzulegen und ein neues Leben zu führen. Diese vermägen wir aber allein durch einen aufrüchtigen, ungeschmistlem Glauben der in biesen und in dem gutänftigen Veden uns zum heite gereicht. Wer biese Glauben har, umsell auch alle, die Gett auf die rechte Weise vereichen wir der nicht geste.

Benn wir diese Richtschnur ber driftlichen Liebe befolgen, daß wir ben Rächften lieben, wie und felbft, und auch ben Zeinden Gutes munichen und fte fegnen, so ichauet Gott mit Augen des Bobigefallens auf und hernieder.

Guer driftlices leben beftete aber nicht allein in Berten und Geberben, webern in Bert und That, sonft wirde ber Lame Christi euretwogen geläftert bit ben Unglänbigen. Der herr wolle mit feiner Gnabe bie Bergen erleichin, beß Alles zu feiner Epe und zur Erbauung ber allgemeinen driftlichen Richt geschobe, Mmet!

2.

## Sragen und Untworten gum Derforen der Rinder.,

fura geftellt

#### burd Johannes Detolampab.

(ber fogenannte " Rinberbericht")

#### Bift bu ein Chrift?

3a, Gott fei Lob!

Billft bu ein Chrift bleiben?

3a, mit der Gnade Gottes!

Wenn man aber die Chriften vertreiben, fangen, tobten und verbrennen wurde, willft du benuoch ein Chrift bleiben?

3a, mit ber Gnade Gottes!

Wenn man aber gu bir fagte, bu thateft narrifc baran, was bu bich ausgeichnen wolleft, bu folleft wie Andere thun; was wollteft bu antworten?

Geift feine Narrheit bagit glaube, wenn ich ben driflichen Glauben verleugnete, fo murbe mir Gott feind, und wurde mich in da hollische Reuer verfloßen. Benn ich aber im Glauben verharre, und ibn betenne, so werde ich das enige geben erlangen, das mir Gott juggefagt hat.

Ber ift ein Chrift, und mer ift fein Chrift?

Der von Bergen glaubt, daß der Sohn Gottes mabrer Menich geworben fei, und burch fein Leiben und Sterben uns Bergeibung der Gunden und bas emige Leben erworben habe. Ber aber bas nicht glaubt, ift tein Chrift.

Darf man fonft nichte mehr glauben ?

Ber Diefes recht glaubt, wird die andern Artifel bes Glaubens auch befennen.

Sage mir ben Glauben!

36 glande an einen Gott Vater, den allmächigen Schöfter bes him mels und ber Greb. Und an Zielum Gbriffum, ieiten eingebornen Cobn, unfern herren, der empfangen ist von dem beiligen Geiste, geboren von Maria, ber Jungfrau, der gelitten hat unter Boutio Pilato, ist gefrengier, gestoren mid begraden, abgeideben uur Golfe, om britten Zuger wieber auferfanden von den Zobten, aufgeschern gen feinmet, da er filt zur Rechten Gotte bes allmächigen Zuters, von Dannen er fommen meit zu riefen bie Lerbeitigen und bie Zobten. Ich glaube an den beili gen Geift; Eine beilige driftliche Kirche, die da ift eine Gemeinschaft der Seiligen, Bergebung der Gunden; Auferstehung des Leibes, und ein ewiges Leben. —

3ft ber Glaube genugfam einem Chriften?

3a er ift genuglam jim emigen Leben: benn woer wahrhaftift, baift auch bie Liebe und Furcht Gottes, und es werben bie wobthaft guten Berte baraus folgen, und man wird bie Gebote Gottes halten. Ba aber folche Berte nicht folgen, baift ber Glaube fallfou und oher Bertel.

Bas bat bir Gott geboten?

Daf ich 3hm vertraue, und 3hn über Alles in der Belt liebe, und meinem Rachften das thue, was ich will, daß man mir thue und ihm verzeibe, was er mir zu Leid getban.

Dat bir nicht auch Gott die gebn Bebote geboten?

3a, aber fie find barin begriffen.

Sage mir Die gebn Bebote!

Gott rebet alfo biefe Borte:

I.

3ch bin ber berr, bein Gott, ber bid aus Megypten, bem Dienfthause entführet hat. Du folift feine landern noch fremben Gotter neben mir baben.

11

Du folift bir fein gegrobenes noch geschnigtes Bilb maden, ja gar fein Bilbnig noch Gleichnig, weber berer Dinge, bie im himmel oben, noch berer, bie unter ber Grbein Balfern find. Du folift bich vor ihnen nicht biden, ibnen nicht bienen, ie weber ebren noch anbeten. Denn ich bid ner fiber ein Bolf, ein farter Eifere. Denn ich bin ber herr, bein Bolt, ein farter Eifere. Of frafe bie Bosheit ber Bater an ben Einben bie ins beitfe und vierte Geschicht, berer, bie mich balfen. Barmberzigfeit aber und Freundsaft beweise ich gegen tausenbe berer, bie mich lieben und meine Bebote balten.

II.

Du folift ben Ramen bes herrn, beines Gottes not unnuge, eitel ober leichifertig nehmen. Denn ber herr wird ben nicht unge ftraffen, ber feinen Ramen leichtfinnig und eitel nimmt.

IV.

Bebenke bes Sabbaths, ihn zu heiligen. Geche Tage follft bu arbeiten und fohaffen alle beine Bette. Und am febenten Lage ift ber Sabbath bes herrn beine Gottes, Rein Bert follft bur thun, ja bu und beine Gotne, beine Tochter, beine

Magbe, beine Ausgie, bein Bieh, ber Frembling, der bei dir wohnt innerhalb beiner Thore. Denn in seche Tagen hat der herr gemach simmel und Erde, das Meer und alles was darinnen ift; und am siedenten Tage hat er geruht. Der halben hat der herrt den Sadbath gestenet und gehötliget.

Salte in hohen Chren beinen Bater und beine Rutter, auf daß du lange lebeft in dem Laube, das dir der Gerr dein Gott geben mirb.

VI.

Du follft nicht tobten.

Du follft nicht ehebrechen.

Du follft nicht fteblen.

Du folift fein faliches Beugniß geben wider beinen Rach. ften.

X.

Du folift nicht begehren beines Rachften Saus, weber fein Chemeib, noch feinen Ruecht, noch feine Magb, noch feinen Ochfen, noch feinen Gfel. Ja alles, mas bein Rachfter hat, folift bu nicht begehren.

Salt man die gehn Bebote, wenn man fie allein außerlich befolgt, wenn man 3. B. nicht ftiehlt, noch die Che bricht?

Rein, Gott will vor Allem bas berg haben.

Ber ift ein Abgötterer? Der Etwas lieber hat als Gott; benn bas ift fein Abgott.

Ber migbraucht den Ramen Gottes?

Der ben Ramen Gottes andere nennt ale mit Chrfurcht. Ber balt ben Sabbath recht?

Der von ber Gunde lagt, und in Gott Rube halt. Ber bat Bater und Mutter in Gbren?

Der einer driftlichen Gemeinde und ber weltlichen Obrig. feit geborfam ift, auch feinen Bater und feiner Rutter Gutes

thut und mit willigem Gemuthe nach Bermogen Allen Gutes erweifet, die deffen bedurfen. Ber ift ein Tobifchlager?

Ber ein neidifches und gornmuthiges berg hat, und rach. gierig ift.

Ber ift ein Chebrecher vor Gott?

Der ein unteufches Berg bat.

Ber ift ein Dieb vor Gott?

Derein geiziges Berg bat.

Ber fcmoret meineibig oder falfch oder giebt ein falfches Beugniß?

Der ein lugenhaftes Berg bat.

Billft bu bie Gebote Gottes balten?

Ich will mich befleißen, daß ich folde halten moge. Bas baltft bu von bem, ber ba fagt, er fei ein Chrift, und babei mit ber

That fliehlt und bricht die Che, oder schwöret falfch und todtet?

Erift arger ale ein Jube ober Beibe, und ift ein falfder Chrift.

Wenn aber Jemand ben Glauben batte, und ein frommes Leben führte, er ware aber nicht getauft, wollte fich auch nicht taufen laffen, hieltest bu ihn auch nicht für einen Christen?

O nein: benn wer mahrhaft an Chriftum glaubt, ber wird fich auch taufen laffen, wenn er noch nicht getauft ift, damit er gu ber Bahl ber Chriften gehore.

Bollteft bu bich auch wieber taufen laffen ?

Da behute mich Gott bavor; ich bin einmal getauft worben und unter bie Bahl ber Chriften eingeschrieben, und ich habe nicht notbig, mehr getauft zu werben.

Du haft aber feither gefündiget?

Das ift mir leib. Ich foll Reue und Leid haben und abftehen von der Sunde, und mid eines recht faffenen Lebenswanbels befleißigen, fo werden mich andere Chriften gern als ibren Mitbruber anerkennen. —

Meinst du auch, daß es vor Gott genüge, daß du in beiner Kindheit getauft worden bist?

3ar benn fo Chriftus fagt, das bas himmelreich berer fei, bie wie Rinder in Unicutel been; und ba er felbft fein Bint auch far mich vergoffen bat, und ba ferner andere Chriften mich gernein ihrer Jahl haben; wie follte Gort baran ein Mig fallen baben,

Beift bu and, mas bu in beiner Taufe gelobet haft? Ja, ich wolle Gottes Anecht fein, ber Belt und bem Teufel, auch feiner Pracht und Bolluft entfagen.

Bie willft bu bas erfullen, bamit bu ein frommes Rind werbeft?

36 will gnerft Gott um Beiftand anrufen, fein Bort mit Fleiß horen, Dugiggang flieben, bofe Gefellicaft meiden, und gut Acht auf mich felbit baben.

#### Barum beteft bu?

Dag Jedermann begehre ben Ramen Gottes ju beiligen, und 3hm wohlzugefallen, und ich auch feinen Billen thue.

Bie beteft bu? Bie mich ber Berr gelehret hat.

Bie bat bich ber Gerr gelebret?

Mise: Unfer Bater, ber üb ifft in ben fimmeln, geheiliget. werde bein Rame! Judomme bein Reich! Dein Wille gefche auf Etchen, wie im Jimmel! Gieb uns beute unfertagitiches Brob! Und bergieb uns unfere Schulben wie auch wir vergeben unfern Schuldner! Und führe und nicht in Berfudung, sondern erlöfe und von dem Boffen! Deinn Dein ift das Reich, und bie Kraft, und die herrlichteit in Ewigteit. Muen.

Beteft bu auch bie Beiligen an?

O nein, ich bete alfein Gott an, ber mir helfen fann.

So verachteft bu die Beifigen?
D nein; aber ich lobe fie um der Gaben und Gnabe willen, bie ibnen Gott verlieben bat.

3ft bas auch gebetet, wenn bu nur Borte berfagft?

Rein, Das heißt Gott verfpotten: man foll mit dem Gergen beten und mit feftem Bertrauen.

Bie hörft bu aber bas Bort Gottes?

Sleich als rebete Gott felber mit mir: wo ich etwas bore, worin ich iculbig bin: wo man etwas bon Lugenbfagt, fo be-fleißige ich mich, ibere theilhaftig zu werben: wo man aber bie Gnade und Gutthat rühmt, fo fage ich ihm Lob und Danf.

Bie fliehft du den Diffiggang?

3ch thue was mich mein Bater und meine Mutter heißen, und befleißige mich felbft etwas zu lernen und zu thun, daß ich ihnen wohlgefalle; verfaume mich nicht lang auf ben Gaffen.

Bas haft bu fur Befellen?

3ch fliebe die Rnaben, Die iconblich reben, flucen und icomoren, Die frielen und lugen, Die nicht gerne in Die Rirche geben, aber ftete mußig auf ben Gaffen fich berumtreiben.

Bie haft du Acht auf bich felbft?

3d effeund trinte nach Rothburft, frage nichts nach lederhafter Speife, fo bald ich ermache, fteb ich fcnellauf, rebe, wenn man mich fragt. —

hat bir auch Gott eine Speife ober Erant verboten? Rein, er hat mir Bollerei und Eruntenheit verboten. 36 mag feine Baben wohl genießen; darum empfange ich fiemit Dantfagung und bete, ebe ich effe. --

Befteht die Frommigfeit auch im Effen oder Fasten, in Reibern oder in andern außerlichen Dingen; und wann darfit du dich berfelben bebienen?

Rein, die Frommigfeit wohnt allein im herzen; der augerlichen Dinge darf ich mich nach Rothdurft bedienen — wie ich auch darin meinem Rächften dienen mag, ohne Zemandem Mergernig zu geben.

Bas baltft du vom Sacramente bes herrn Rachtmabl?

Es ift eine gemeinfame Dantfagung und hochpreifung bes Sterbens und Blutvergießens unfere herrn Jefu Chrift, mit Bezeugung driftlider Liebe und Ginigfeit.

Bann willft bu Diefes Gacrament empfangen?

Diemeil man der Jahrehalb fich zu mir noch nicht driftliche Zapferfeit verfieht, ftehe ich noch fill: wo ich aber hoffen mag, andere Chriften damit zu beffern, will ich meinen Glauben auch bezeugen.

Bie willft bu bich nun mittlerweile halten?

36 will den Gerrn anrufen, daß er mir beife, daß ich in feinen Geboten wandle zu feiner Chre und zur Boblfahrt für den Rachten. —

### v.

# Synodalrede,

gefiaften Bei der Synode 1531.

Dhaleich Chriftus nach feiner guverfichtlichen Berbeigung bei ben Geinen bleiben wird bis an der Belt Ende; benn er fennet Die Seinen und lagt fie nicht aus feiner Sand entriffen werden : fo mabite er boch nichts bestoweniger Apoftel und verfieb nach feiner himmelfahrt benfelben befondere Beiftesgaben; indem er nicht alles allein burch feine gottliche Rraft vollenden wollte, fonbern Ditarbeiter bagu mablte. Go marb ben Ginen bie Gabe meifer Rebe, ben Unberen Erfenutniß, ben Anderen Die Babe ber Gutfeleiftung, ben Ginen funf Zalente, Anderen aber nur gwei verlieben. Alle Diefe Baben aber find gum Beile ber Rirche verlieben und follen auch bagn verwendet merben; benn Chriftus tragt folde Corgfalt für fie, daß er nichts fo angelegeutlich anempfabl als Die Sorge fur Diefelbe. Gie ift ber Beinberg bes herrn, fein Erbtheil und fein Tempel, feine einzige Taube (Sobelied 6, 8), feine Braut; ia fie ift ber Beib bes Berrn : für fie bat er fein Blut vergoffen, fur fle Die beiligen Gacramente eingefest, fur fie bat er Die Apostel gemablt, und burch Diefe geringe Angabl alles ausgeführt, fodaß es außer ihr fein Beil giebt. 2Ber bie Rirche geringichatet, bem ift auch die Reufchbeit feine Tugend, bas Martorerthum fein Ruhm, bas Almofengeben fein gutes Bert, noch ber Glaube an Die Bunber eine Gemiffenepflicht, noch Die Erfenntniß ber gottlichen Dinge Beisbeit. Ber bie Rirche nicht liebt, ber liebt auch weber Chriftum, noch ein Glied feines Leibes mabrhaftig. Ber aber fie liebt, ber fann auch feines ibrer Glieber baffen. Ber baber nicht verloren geben, noch verbammt merben will, der foll fich Dabe geben, ibre Boblfabrt ju forbern, fie gu fammeln und gu Chren gu bringen. Wenn ber Leib frant ift, fo gebt es ben Bliebern auch nicht mobl. Wie baber einft im alten Bunde Jeber, mas er batte, Golb, Silber, Leinmand ober Del jum Bane ber Stiftebutte beifteuerte, fo muffen auch wir unfere Sabe, unfer Leben, unfere Ertenntnig und all' unfer Bermogen bem Dienfte ber Rirche meiben. Und um ihretwillen muffen wir mit Baulus munichen binieden noch langer im leben gn weilen; ba es fonft fur une beffer mare, abgufcheiben und bei Chrifto gu fein. - Indem Die beiligen Bater foldes erwogen, haben fie mandes gethan und manche Ginrichtung getroffen, die von une nachgegbint au werden verdient, indem foldes auch in ber Begenwart beilfam ift. Unter anderem find Die iabrlichen Sonoben. Die Berfaumlungen ber Melteften, eine nothwendige und beilfame Ginrichtung.

Diemeil namlich oft nachlaffig gewacht wird, fo gefcbieht es, bag burch bie Arglift bes Satane und Die Radlafffafeit ber Deniden felbft Diejenigen. welche jum guten Erbreiche geboren nur Unfraut und Dornen tragen. Daber merben benn auch jest folche Berfammlungen bei gegenwartiger Reformation nicht obne Ruten in ben einzelnen Rirchen veranftaltet, Damit fora. faltig unterfucht werbe, in wie fern fie auf bem Bege ber Bef. ferung fortidreiten, ober Rudidritte maden, ober wie ibnen gerathen und geholfen merben tonne, mas auszubeffern und mas zu ernenern fei! Bumeift aber thut ba, wenn ich mich nicht irre mochte ich boch barinnen irren - gemeinsame Berathung und Ermahnung Roth, mo ber Glaube beinabe gang ausgeloicht, Die Liebe erfaltet, Die Tugend perachtet, Die Rurcht Gottes perfcmunden ift, mo Die Bosbeit berrichet, Die Seuchelei überband genommen bat und Unbarmbergiafeit im Schwange gebt und alle gleichfam fich gur Gunde verfcmoren baben. Das ift nach meiner Anficht, bas Bilb unfer er Rirche; fie fdeint mir einem Tobtfranten abnlich, ober auch einem Schiffe, bas von ben beftigften Sturmen bin und ber getrieben wird, und in bas icon von allen Geiten bas Baffer einbringt, und bas unrettbar verloren ift, wenn ibm nicht augenblidlich Suife gebracht wird. 3ch will nicht weiter fchilbern mas fo fcmer auf meiner Geele lieat und meiner Bruft viele Geufger erpreßt; aber ihr werbet, wie ich vermuthe, von ben Brudern vernehmen, meldes traurige Bild unfere Rirche bietet, wie ubel bas Bort Gottes und Die Lehre Jeju aufgenommen, wie Die Sacramente geringgeschatt und Diejenigen, welche man ale Bater achten follte, arger ale Buben und Ruppler verachtet merben; welche Frechheit im öffeutlichen Leben berricht und zwar icon feit vielen Jahren; aber biefe Dabnung will ich noch aussprechen, bag jeber ben Boblftand ber Rirche, fur Die Chriftus geftorben. ju Bergen nehme, wie ben eigenen; und bag feiner aus eigener Schuld etwas feblen laffe, meber an Freimuthiafeit ber Rebe, noch an Gebulb, noch an Unverdroffenbeit in ber Erfüllung feiner Berufepflichten; benn groß ift Die Berantwortung, Die barauf martet. Riemand foll ans Denfchenfurcht Gott gerig achten, und bas empfangene Talent vergraben. Es moge unter uns fein Rain fich findent, ber ba fage: Goll ich meines Bruders Guter fein? 36r hirten, Die ibr, wie Gregor von Ragiang fagt, gleichfam Die Geele bes Leibes fein follet, ober wie Chriftus fagt, bas Galg ber Erbe und bas Licht ber Belt und bas Muge ber Andern , muffet euch nicht allein burch bie Lebre, fondern auch durch ein untadelhaftes Leben ale getreue Diener Jefu Chrifti bemahren. Jest aber offenbaret freundlich und aufrichtig, mas jum Beile ber Rirde Dienen fann. Bu euch aber, ihr herren Abgeordneten bes Rathes vertraue ich, ba ibr auch felbft von driftlichem Gifer befeelt feib, baf ibr feines Sporns ber Ermabnung bedürfet, fintemal ibr gleichsam ber Arm ber Rirche und ibre von Gott geordneten Beiduter feib, zum Breife ber Guten und gur Strafe ber Uebeltbater ; nur bitte ich euch, baß ibr nicht mube werben wollet, anunboren, fondern bag ibr um Chrifti und feiner Rirche, um eurer Unterthanen und um eurer eigenen Gbre millen, Erbarmen und Gerechtigfeit Diefen Rothftanden gumenden wollet. Die Rirde ift folimmer baran ale eine Bittme, verlaffener ale eine Baife, wenn ihr eure Bulfe ihr entziehet, und fle nicht vaterlich beschütet. Much ibr, die ibr ber Dochschule und ben übrigen Schulen porftebet, feib mobimollend ein gebent ber Bflichten, Die euch gegen Die Rirche obliegen, baf Die Tugend nicht ber Lebre Chrifti entfrembet werde, fondern durch fie genabrt in ibrer Bucht beranwachfe. Denn Das Meapptifche Golb b. i. Die Renntnif ber Lebren ber Philosophie und ber Befete. und die Runde der Ratur, Der Rranfheiten, Der Sprachen und Der Gefchichte biente nur gur Ginfaffung ber Gefegestafein. Much ihr feid Chriften und baber burfet ibr euch nicht ber driftlichen Angelegenheiten ichamen, und je bober ibr burch geiftige Unlagen und Bilbung ftebet, befto inniger lagt euch Die Rirche empfohlen fein. - Defigleichen bitten wir auch euch, Die ihr vormals ale Rlofter - und Stiftegeiftliche ber Tempel, Die aus Stein gebaut find, burch Gefang und Lefen befouders euch angenommen, forget nun auch, bag ibr tuchtig werbet, bem lebendigen Tempel Gottes au Dienen. Ber Anlage bat fur Biffenfchaft, vernachläffige fie nicht, andere befleißigen fich ber Berte ber Barmbergigfeit, Andere mogen auch durch einen unschuldigen feufchen Lebensmandel Chrifto bienen. Ge fei ferne, bag die Berfundigung bes Grangeliums euch vom Befferen abgiebe; im Gegentheile ermuntert fie euch jum Sodiften und Beften; ben Aberglauben freilich verabident fie, aber Die mabre Religion nimmt unter ihrem Ginfluffe gu. Endlich follet auch ibr Gubbigconen und Siegriften (Rufter) nicht beufen, bak, weil eure Stellung niebriger ift, euch die Religion auch nichts angebe; auch ibr follet fowohl burch treue Bflichterfüllung ale burch einen ehrbaren Lebensmandel ber Rirche gur Empfehlung gereichen. Dagu wolle uns Allen Gott feinen Beiftand verleiben.

Schriften ber Wiederfaufer gegen bie Berdiger bes Genagstums nicht fo beschoffen? Die nichtsenürigen Interredungen ber Gesteffen, bie dienftysilten, bei Gastmaßtern, bei sonstigen Insammentunften, ja auf offener Setzaße gebalten werben, sollen ums jur Warnung bienen, daß wie uns nicht schinnen wie Verlanntig glusgen. Wer je größer unter ums bie Weise ist, befto seines Verlanntig glusgen. Wer je größer unter ums bie Weise ist, befto seines Verlanntig glusgen. Wei den, so haben mir auch Einen Glaube. Wenn wir nämithe Gienen Glauben bahen, so haben mir auch Einen gerrn und Eine allgemeine Ktriche. Woohln denn, so will ich guerft öffentlich bekennen was bie im Gernan glaube.

"3ch befenne einen feinem innigften Befen nach einigen Gott, nicht brei Gotter ; aber brei Berfonen eines einigen Befens, gleicher Gwigfeit, gleicher Ratur, gleicher Dacht und gleicher Geligfeit theilbaftig, von welchen Berfonen feine früher oder fpater gemefen, feine größer oder geringer ift. 3ch befenne, bag Diefer einige Gott von Emigfeit ber Die Ermablten bei fich auserfeben, und Daber Die Belt und Alles, mas barinnen ift, jum Beften bes Menidengeichlechtes gefchaffen babe. Rachdem ber Deufch aufrecht und mit bem Bermogen bes freien Billens nach bem Bilbe Gottes erichaffen marb, verfiel er freiwillig in Gunde, und fo ward bas gange Menfchengefchlecht ber Berbammnik unterworfen, indem Die beffere Ratur in une jum Guten gefdmadt murbe. und baraus eine folche Reigung gur Gunde in uns ermachfen ift, bag mir, ohne burch ben Beift Gottes erneuert ju merben, meber etwas Gutes ju mollen, noch ju vollbringen vermogen. 3ch befenne auch, bag Gott von Anbeginn fur bas Denfchengeschlecht geforgt, und vor und nach ber Gunbfluth in ben Batriarchen Berfundiger ber Berechtigfeit, Ermahner gur Anrufung feines Ramens gefandt babe. Sierauf bat er bas beilfame, beilige Befet, bas burch ben beiligen Beift eingegeben ift, burch Mofen verlieben; und Diefes Befet ift nicht nur fur Die Juden, fur Die vorzuglich Die Ceremonialvoridrif. ten galten, fondern auch fur une beilfam, indem es einerfeite une gu Chrifto binleitet, anderfeite bas Raturgefes in une, bas burch bie Gunde verduntelt worden, wieder jum Bewußtfein bringt, und uns begierig macht nach bem beiligften Gefdente Gottes, ben Bropbeten, melde uns Chriftum anfundigen. 36 betenne ferner, bag endlich, ale Die Beit erfullet mar, bas vorherverfunbigte Bort, bas ift ber Gobn Gottes, Rleifd geworben fei, und bie menich liche mit ber gottlichen Ratur in Giner Berfon verbunden babe, und unfer Bruber geworben fei, bamit er une ju Rinbern Gottes umbilbe, nachbem er vom beiligen Geifte aus Maria, der emig unbefledten Jungfrau geboren morben. Durch mabrhafte Bunber bemabrt, und nachdem er Die beiligfte Lebre gelebrt und Die beiligen Sacramente eingefest, marb er unter Bilatus gefreuniat, und ift mabrhaftig geftorben und bat fur unfere Gunben volltom. men genug getban und ben bimmlifden Bater mit uns verfobnet burch bas alleinige Opfer, bas er fur uns am Rrenge bargebracht. Der Leib marb begraben, Die Geele aber triumphirte über bolle und Tod jum Trofte ber Bater,

benen ber Gingang in ben Simmel bis babin verichloffen gewesen. Um britten Zage aber ift er leiblich auferftanden, und nachdem er feinen Jungern binlang. lich gezeigt, bag er mabrhaftig auferftanden fei, marb er auch leiblich jum Simmel erhoben und fandte am funfzigften Tage feinen Apofteln ben beiligen Beift, ber fle mit mannigfaltigen geifilichen Gaben bereichert bat, fo baß fle fabig murben, aus ben Juden und allen Bolfern ber Erbe eine Gemeinde au fammeln, welche unfer Bion und himmlifches Jerufalem ift, bas von ben Bropbeten vorausverfundiget morben, und in meldem alle Diejenigen Burger find, melde an Chriftum mabrhaftig glauben und in Liebe mit allen innig perbunden find, welche den namlichen reinen Blauben befennen; und Damit fie im Beifte fich nicht von einander trennen, bezeugen fie ihren Blauben und ibre Liebe burd Die Theilnabme an ben beiligen Sacramenten, Die Chriftus ju dem Ende eingesett bat, namlich im Anfang burch Die beilige Zaufe, im Fortgang burch bas beilige Abendmahl. Daber find auch Die Bergebung ber Gunden und Die Gnadenspendungen in ber Rirche, ber noch immer Die Schluffel jum himmelreiche anvertraut find; fo bag, mas fle binieben bindet, auch im himmel gebunden ift, und mas fie bienieden loft, auch im bimmel geloft ift. Unter biefem Ramen befenne ich auch, bag ber Bann, wenn er recht angewendet wird, nicht zu verwerfen fei, fondern derfelbe ift nach meiner Hebergeugung als eine beilfame Argnei von Chrifto feiner Rirche anvertraut. - 3ch erwarte auch in guter hoffnung ben Lag bes Berichtes, an meldem die Todten mit ihren Leibern auferfteben, und wir alle von Chrifto, bem Richter, bas Urtheil empfangen, nach bem wir gelebt baben, und bie Blaubigen, beren Blauben in Liebe thatig gemefen, in bas emige Leben eingeben. Diejenigen aber, beren Glaube erbeuchelt und lieblos gemefen, ja Die fich unbarmbergia gegen Die Blieder Chrifti erwiefen, werben mit bem Teufel bem emigen Reuer übergeben. Betreffend bas Garrament bes beiligen Rachtmables, fo befenne ich, daß unfere Geelen durch den Glauben an ben Zod Beju Chrifti mit bem Aleifd und Blute Chrifti genabret und erquidt merben, und daß une foldes burch bas Bort bes berrn aufe Beiligfte anbefohlen wird, nicht aber, bag ber Leib Chrifti ortlich ober raumlich, fondern bag er "facramentlich" anwesend und biemit Chriftus ben Glaubigen mabrbaft gegenwartig fei. 3ch halte es fur feine driftlichen Lehrfage, bag man Die Rinder der Chriften nicht taufen, daß man unter feinen Umftanden einen Gid ichworen, bag ber Chrift fein obrigfeitliches Amt befleiben burfe; bag Die Chriften alle Dinge gemein haben muffen, und daß Die Dbrigfeit Die Bilber, welche jur Abgotterei verleiten, bulben folle. - Gine Lehre bes Teufele aber nenne ich mit dem Apostel Diejenige, welche Speifen und Gbe verbietet und Die Freiheit bes Beiftes ju lehren unterfagt. Bon ben Geiligen und ber Junafrau Maria foll man anftanbig und ehrerbietig reben, unfere Gebete follen wir jedoch an Gott richten burch Befum Chriftum, beffen Chre in allen Dingen gu fuchen ift.

abzulegen.

## Oswald Myconius.

Lebensbeschreibung.

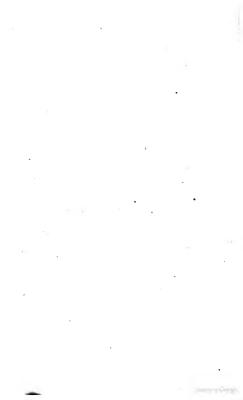

## Erfter Abichnitt.

### feben des Myconius bis zu deffen Neberfiedlung nach Bafel.

"Denet einanber, ein jeglider mit bet Gate, bie et empfangen hat, als bie guten Sansbalter ber manderiei Gnabe Gotteb." i Detr. 4, 10.
"Ein Brophet gill niegend weniger, benn in feinem Baterinde nab in feinem Sanfer". Matth. 13, 57.

### 1. Jugend. und erftes Schulmeifterleben.

Aus bem innern Kren bes Schweigerlandes, ber all eithgenöftlichen Labet 2 u.g.ern fammt ber Mann, ber als ber Cobn einscher Mügraebleute damals freilich noch nicht ben gelehten, fremb Mingenben Ramen Mpconius frug, ben die feltjame Sitte ber Zeit ihm statter, gegeben hat, sendern den nicht bei geleich und eine gegeben hat, sendern den bis fieter "). Sein Geburtstag ift uns nicht befannt, wohl aber das Speinstagin-1885. Er war alse then al Jahre inginger als Zwinglie, 6 Jahre jinger als Orfalampab. Ju ber Laufe erhielt er ben Namen Dobnalb. Den den Gemiltemerklänflier erfahren wir nichts; faft mocht enn bermuchen, der Bater fei im Beftz einer Rühle gewesen, do Dewald, noch ebe Rühlfers Gestorten der nichtig erweifen, der der ben De Millers Gestorten der eine Beftze Weberlichten der nichtigen Weberlichtig von unter Dewald der der der einigte Scho des Saufes, auf desse Gestorte der nicht gang unbemitten Eilter aren ter Erein der versondere.

Damals fland die Schule zu Rotweil in Schwaben mit ihrem Lehrer Richael Rubellus in nicht gertnaem Anfeben.

Auch unfer Oswald wanderte dabin und fand bald Mitschiler, die feiner wurdig waren. Wir erbliden unter ihnen ben Neffen des Rubellus,

<sup>\*) 3</sup>m 3ahr 1500 warb ein Sans Geißsholer ju Lugern als Barger anfgenommen. Alrchofetr (nach bem Sugerner Rathsprotofoll) C. 1. — Gine i topographifche Eflige feiner Baterfaat giebt uns Myconius in ber anten augufübrenben Beichreibung bes Schweigerlanbes.

Bafel fich in die Matrifel ber Sochichule eintrug ale Demalbus Geighüster Molitorie von Lugern. Richt lange guvor batte auch 3mingli bier gu ben gugen eines Thomas Bottenbach verweilt, von bem er zuerft in bie evangelische Ertenntniß eingeweiht murbe. Beniger erfahren wir von bem Bange, ben bie theologifde Uebergengung unfere Dooning mabrent feines Aufentbaltes in Bafel genommen. Bir feben ibn bauptfachlich im Umgange mit ben alten Rlaffifern, in Die er fich burch ben gelehrten Bbilologen Seinrich Birg einführen ließ, ber bamale ben romifden Catorifer Berfins erflarte. Er muß bie Aufgabe bes Lebrere beffer ale bie meiften feiner Beit begriffen haben; benn mabrend biefe in ber Regel nur Bruchftude lateinifder Schrift. fteller ju behandeln gewohnt maren, fuchte er burch gufammenbangende Erflarung feinen Schulern ben Ginbrud bes Bangen gu verschaffen, und baburch bas eigentliche Berftandniß ber Rlaffiter ihnen zu erleichtern. Ge bleibt immer eine merfwurdige Ericbeinung, wie bei ben geringen Mitteln, welche bie Belebrfamfeit iener Beit im Bergleich mit ber unfrigen barbot, bas Berlangen, an ben flafflichen Duftern bes Alterthums ben Beift ju erfrifden, unenblich ftarfer und nachbaltiger mar ale jest. Bar es bod eine nene Belt ber Gebanten, ber Anschauungen, in welche feit ber Mitte bes 15. Jahrhunberis ber Blid fich geöffnet batte, und wie jur Beit um Chrifti Geburt Die Bluthe geit ber romifchen Litteratur ber Berbreitung bes Chriftenthums in ber alten Belt unmittelbar vorausgegangen mar, fo babnte nun in abulicher Beife Die Bieberberftellung bes Rlafficen ber Reformation ber Rirche ben Beg. Philologie (Spradwiffenicaft) und Theologie (Gottesgelabrtheit) gingen Band in Sand, und ber " Sumanismus" trug bem Grangelismus Die Leuchte por. Die bodfte Blutbe menichlicher Runft und Biffenicaft und bie Erneuerung bes driftlichen Glaubens und Lebens fielen ibrer außern Ericeinung nach in

<sup>\*)</sup> Bgl. uber ibn geben Defolampabe 6, 26. unb 128.

Eins zusammen. Ueber ihr inneres Berhaltnis zu einander gab man fich weniger flare Richenschaft. So ging benn auch die erste Augend bes erspennvorsischen Zeitalters über ben tiefer liegenden Insiespalt zwischen seinden- und
Christentymu leicht hinneg. Aber isch die solgende Generation ward von dem Jweisse berührt, wie sich beiteb zueinander verhalte, ja, beiteb sich mittinanver vertrage, und ison is won der Sohn unsers Bertorin Feltz, sprach beisen Jweissel unterbolen in einem mertwirtbigen Brief an Jwingti aus (1522).

<sup>\*)</sup> Opp. VII. p. 258. "Bie anbin habe ich, fdreibt Relir an feinen paterlichen Freund, fo weit es mein Alter mir gnließ bie beibnifchen Schrift. Reller in giemlicher Ungahl burchlefen. Je genauer ich es aber mit meinem Sinbium nahm, befto mehr überzeugte ich mich, wie wenig einem driftlichen Gemuth es fromme mit biefen Berführern gu verfehren. 3mar finb bie Lateiner (ich gebe es an) elegant, gierlich, mit bochfter Corgialt ausgearbeitet und voll gnter Borfdriften uber Berebfamfeit; baneben aber finbet fich wieber in ihnen eine folde Gottlofigfeit, Richtemurbigfeit und fo viel Erug, bağ ein frommes driftliches Gemuth foldes unmöglich bewundern fann. Bogu alfo follen wir unfer ohnehin fo furges leben mit folden Tanbeleien gubringen, ba es boch beut ju Tage eine icone Angahl geifts licher Schriften giebt, Die mit bem großten Rleif und Corgfalt ausgears beitet find und beuen es an Glegang ber Schreibart auch nicht fehit? Dir And baber bie beibnifden Bucher in hohem Grabe guwiber, ba fie bie Geele bes Chriften eber vergiften, ale erbanen; bagegen fprechen mich bie evangelifden Schriften ungemein an, ba fie ben Lefer eben fomobl in ber Belebrfamteit als in ber Rechtichaffenheit forbern. Wenn ich biefe namlich aufmertfam lefe , fo finbe ich , baß fie bie Arbeit empfehlen , ben Diffiggang verbammen, und ba es bes Brieftere einzige Bflicht ift, ben Camen bee gettlichen Bortes auszuftrenen, wie benn ber Apoftel fagt: ", Der Berr bat mich nicht gefandt gn taufen, fonbern bas Grangelium gu verfundigen", und Raleachi: "Die Lipben bes Brieftere bewahren bie Behre", und ber Rurft ber Mpoftel: "Beibet, fo viel an end ift", und enblich Banine bie Renlinge verwirft - mas bleibt mir bann ubrig, befter 3mingli! ale bag ich, ber ich in beiben Litteraturen (ber beibnifden wie ber driftlichen) giemlich unterrichtet bin, mich einem Sanbwerf jumenbe, ba bie Borte bee berrn (Ben. 3: "3m Comeif beines Angefichte follft bu bein Brot effen") auch mir gefagt find." Der junge Felir bittet nun 3mingli, all fein Anfeben angemmenben, bamit fein Bater ibn ein ehrliches Sanbwerf fernen laffe, welchem Borhaben biefer bie jest fich wiberfest habe. "Dein Geift, fahrt er fort, ift ju ftumpf, ale bag er noch langer bie fogenannten fconen Wiffenfcaften (Humaniora, Bhilologie) ftubieren folite; Dube und Roften maren verloren, bie beilige Corift aber merbe ich nie ane Ganben laffen , fo lange ein Beift in biefen Bliebern fic regt." Ge ift ju bes banern, bag wir bie Antwort 3 wingli's auf biefen Brief nicht haben. Mebrigene trafen bie Bormarfe, melde bier ein frommer aber unreifer Bungling ben Rlaffifern machte, am meiften bie Dichter, mit benen man bamale mohl allgufrubgeitig bie Jugend behelligte. Dag es ju allen Beiten bei ber Bebanblung ber Rlaffifer in ben Schulen auf bae rechte Daaf und auf Beift und Methobe aufam, wird Riemand beftreiten. Felix

Berfolgen wir weiter die Jugendysflichtle des Baters. Rach Berfulg von 4 Jahren ward er Baccalaurend der Philosophie, das war die Borfinfe jum Magiferthum: Schon jelft war feine philosogliche Züchtigkit auch in weiteren Kreisen befaunt geworden und die fen es ei ju in erster Linie, wie nach dem Untbeil der Gintiffcheberlier zu dem Dieterst an der Schule befähigte. So nahm benn auch der Rath von Basel teinen Amstand, dem sprachendigen Obward die Bis die fer, genannt Molitor, die Schullsterfelle zu St. Zbeor anzuvertrauen, die er spliete mit der am Seifz zu St. Zbeor anzuvertrauen, die er spliete mit der am Seifz zu St. Zbe-

Wie noch jest die herrichende Methode es nicht allein thut, wie in der Berfolichfeit des Leb eres dass Gebennis der padagogischen Kunft in weitig alignen flag, indemmenfagt, fo from es dauft domand. Soon Met 16 do te wußte man allerdings wenig; aber von Mannent, die den jest mit dem größten llurecht aus der feinern Greache verbannten Namen eines Schulm eist er sit ichten tragen, weiß die Gehichte jener Zeit eben fo viell Köhnides gu melben, als sie freilich auch an abichredenden Beispeien des Gegentheils ein nicht fellen läßt. Und solche Ausbahmen von der Regel leuchten dann nur um so allamende deren.

Wir haben icon bes Rubellus als eines trefflicen Lebrere erwichnt, und eben fo bes heinrich Wirg. Was ein Zwingli feinem Babler Schulmeifter Beorg Bingli verbaufte, bas bleibt unvergeffen; von Geschiecht gu Gefcliecht wird mit bem Ramen bes Reformators and biefer Rame forten

Myconius blieb indeffen bei den Studien, von benen ein fruhzeltiger Tob ibn binmeg rief.

<sup>\*)</sup> Rach ber Angabe Sim on Sulger's in ber hanbichriftlich vorhandenen Leichentebe (Antiqu. Gernl. I.) hat Myconius bere! Schuldmiter in Bafel belleibet (ludis litterariis servivit hie tribus). Weiches biefes britte gewiesen, läßt fich jest taum mehr ermitteln.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Fechter, Gefdichte bee Schulmefene in Bafel bie gum 3ahr 1589 (ein Schulprogramm). Bafel 1837.

tragen, und abulich verhalt es fich mit unferm Mpc on in 8, ber in Bingli's und feiner eigenen Lehrer Fußtapfen trat und der in der Geschichte des schweizerischen Schulwesens nicht die geringfte Stelle einnimmt.

Damals freitig tempter fein Licht noch im Stillen. Sein Bilten wer geräufches, die Befoldung spärisch, und doch mußte se hiereichen gur Gründung eines eignen Sausstandes. Myconius verestlichte fich mit einer Tochter, deren Lingendichteit gerühmt werd, wenn auch die Geschichte ihren Ramen nicht neunt.—

Mus der Beschichte seines hauslichen Lebens in Bafel sei und geftattet einen Jug anzuführen der auf die öffentliche Sittlichkeit und die Sittenpolicei der alten Zeit eben nicht ein gunftiges Licht wirft.

Ge mar an einem trüben Decembertage 1515. Moconius mar eben ausgegangen. Da fam ein Erupp rober Befellen por bas Saus bes Schulmeifters, in welchem die junge Mutter einfam mit bem Rindlein weilte. Gie ftiegen wider die Thur, warfen Steine nach dem Reufter und riefen die Fran mit unguchtigen Worten beraus. 3a, fie erfrechten fich in Die Schule eingubrechen und an ben genftericheiben ihre Berftorungswuth auszulaffen. Raum batten fie fich entfernt, ale Demalb nach Saufe fam, Frau und Rind famen ibm jammernd und meinend entgegen. Run verfuchten Die Rubeftorer einen neuen Angriff. Deponius aber verftand feinen Schera; er griff au ben Baf. fen, Die ibm gur Sand maren und verfolgte Die garmer bis guf ben Rirchbof. Diefe aber riefen ibm au, fie murben ben Blat wie eine Burg vertheibigen. Dit gezogenem Degen ffurzten ibrer Drei auf ibn los und vermundeten ibn an ber rechten Sand. Babrent Depconius nach bem Bunbargt lief, icheinen bie frechen Gefellen noch Schlimmeres verübt ju baben; Die Ergablung bricht bier ab und mirft ben Schleier uber bas Beitere. Aebnliche Scenen finden wir auch anderwarts in Diefer Beit. Gab fich boch fogar einmal ber milbe Relandthon genothigt, icon ale bejahrter Dann mit einem Jagerfpieg bemaffnet, einer abnlichen Rotte von nachtlichen Rubeftorern entgegen gu treten \*).

Wenden mir den Bild von diefen coden Zwischeil au, je desgegen mei in demilichte Wossel auf wieder einer Gestlere, in deren Impagn dos einschrunge Leben unseres Schalmeisters geiftige Anregung und Erholung sand. Das Gentrum biefes Kreifes der Gebilderen und Aufgeschrern des Jahrhumerte befrand bie ja damale in Said. Erns un au de von Weterbam hatte unlängs die siehen Sig genommen, um sern von den Gerkalisch der geweite Belt, aus dem er fich unflägegangen, der Wisselfichaft zu sehen und die Belt, aus dem er fich unflägegangen, der Wisselfichaft zu sehen und die Belt, aus dem er fich unflägegangen, der Wisselfichaft zu sehen und der

<sup>\*)</sup> Wgl. Scheihorn, Ergebildeleiten II. S. 37. Archiliches im 17. Jahrhundert. Der refermitet Theologe Erociu δ 10g fic foger in Anfei eine Archimiathreves ju, inhem er best Unglich fatter, einen Rachfubete iobigufasignen, der fich ju feiner Tachfer einschieden wollte und ben er für einen Dieb fielt, , C (au. 8, 30, C vocius, C anfeil 1848. S. 0.)



bruderpreffen jur herausgade seiner gelebrten Werte zu benugen. Ruch bier waren es allermeist de leftsfieden Enden, nedebe des griftige Band bisbeten guelschen der Andameen, de in einer von Besbeit und Barbaret noch vielsach verdundleten Zeit dem Besser auftrebten. Auf diesem Wege ward auch der von der Robbeit verboben Schulmeister mit dem welterichneten Gelesten bekannt, dem Könige und Rahne ihre hundigung brachten. Er soll es auch gewesen ein, der unserem Odwald Weliter den den gelebrten Oven jener Zeit bester lingenden, griechsischen Vannen We von is a erfiellte. Eine Lieberssigung des Zamiliennammen "Geschischer" können mir darin nicht entbeken, höchstend eine solchen der niesten der eines der eine feren der

Aur furg Zeit war indessen unserm Schronius vergönnt, sich beier Geoffenschaft eines Erasmus und holbein zu freuen, denn sichen 1516 sab er sich genötligt, it Folge eines an ihn ergangenen Rufes nach Jürich, Bafel zu verfassen, denn zu ahren, welche Schiffale ihn nach einem halben Jahre, welche welcht wieder nach bei den fenten basten zu den bei den den bei bei bei den gewordenen Estab zurächführen follten.

### 2. Coulmeifterleben in Burich.

Es mar abermals eine Schullehrerftelle, die in Burich des Mannes martete und zwar die Lehrerftelle an der bafigen Stiftschule. Das alte Chorheren-

<sup>9</sup> Rach ber bamaligen Musfprache bes Griechtichen (em Bacismus) mag bebei an upzaiquen ber Madern ber Ziege (Gris) gedacht werben. Uebrigens jund fich ber Rame Mpranius ich ich als geiehrter Geichischisame vor bei bem ichhilden Reformator fielebrich Mpranius (Merum), ber mit bem anfrigen nicht verwechsfelt werben barf.

<sup>\*\*)</sup> Brchter, eine funfigeicidifice Rotig in Etren ber's Baster Lafchen: buch 1858, G. 109 ff.

fitt Jürichs, besten Erinnerungen bis auf Karl den Großen, den mächtigen fichter germanischer Gutur gurüdrichen, hatte zu allen Jetten einzeigen gelehrte Minner. Wir erinnern an einem zie fir o. men erlin, der in gestellt Begiebungen als ein Bockluffer der Reformation zu betrachten ist, nadere zu geschweigen. Gelehmods mar Jürich damals uch weit entfernt, den Richmeiter ihms, sichweiterischen Albem für fin fich in Anhrund zu nehmen, der ihm in sollten geiten geworden ill. Erft mit 3 win gi i ging ibm sein Seten unt. Aber ill es nicht unfer Wochnius, dem Jürich beisterfe seinen zwingli zu verdanken hatte? Wissen mit doch aus des feigtern Bisgarahier), daß unfer Obmald Wyconius dies Errufung Jwingli's nach Jürich am eifrigsten betrieben batte.

Soon in Bafel batte er bochft mabrideinlich mit Zwingli bie erfte, wenn auch fluchtige Befanntichaft gemacht. Und auch von Burich aus unterhielt er mit dem altern Areunde, der fich in Ginfiedeln befand, einen lebhaften Brief. wechfel. Doch betrachten wir erft Mroconius fur fic allein. Geinen Ruf nach Burich batte er mabriceinlich einem ber wenigen Danner verbanft, Die noch por 3mingli's Berufung auf eine beffere Beit binmirtten. Beinrich Utinger bief ber Dann; er mar Chorberr und gugleich Rotar und Sofpfalgaraf bes romifden Stubles, und an ibm fand Moconius auch einen theilnebmenben und anregenden Freund bei feinen erften ichriftftellerifchen Berfuchen. Diefe galten gunachft bem Baterlande und bem Rubm und ber Ehre beffelben. Done noch ju abnen, in welche ernfte Rampfe er mit bem Papft und bem papftlichen Sofe einft werbe geführt werben, trug Deconius bas Seinige bei, um mit bem Lobe, bas einem treuen Diener bes romifden Stubles gefpendet murbe, auch bas gand ju loben, beffen Gobne ibr Blut fur ben Bapft ju verfprigen bereit maren. Gin fcmeigerifder Reielaufer aus Lugern, Cafpar von Gilinen. Reffe bes berühmten Bifcofes und Brovftes Soft von Gilinen, batte, ben obrigfeitlichen Geboten gumiber, einige taufenb Dann über bas Bebirge geführt und mar ale Anführer ber papftlichen Leibmache bei Rimini gefallen. Der Bicar bes Bifcofe von Conftant, berfelbe Jobann Raber, ber nachmale neben Gd ale Sauptgegner ber Reformation auftrat, bielt bei feinem Aufenthalte in Rom bem Gefallenen eine pruntvolle Leichenrebe, in welcher er jugleich bem madern Bolle ber Gibgenoffen reichliches Lob fpendete. Das Lob follte um fo unparteifcher fein, als Raber felbft fein Schweiger mar, fonbern ein Schmabe. Bas er aber an ben Schweigern befonbers rubmend berporbob, bas mar ibre Trene gegen ben Stuhl ju Rom. Daneben murbe noch anderes gepriefen, bas bagu bienen follte, bas bei ben Muslanbern berrichende Borurtbeil gu gerftreuen, ale feien Die Schweiger ein robes, vermilbertes Bauernvolf. Moconius mar fiber bas bem gande wie bem nabern Landsmaune gespendete Lob fo erfreut, bas er fic entichlof bie Schrift Raber's,

<sup>\*)</sup> C. Gefammimer! 1. C. 26, 27.

Die in ihrer erften Auflage nur wenige Berbreitung mochte gefunden haben, aufs Reue berauszugeben und fie noch mit einigen Bufagen zu vermehren \*).

Gbenfo galt ber Berberrlichung bes Baterlandes eine zweite Schrift. Der une icon befannte Glareanu & batte auf ben Bunich Beinrich Utingere eine poetifche Befdreibung ber Schweis berausgegeben, Die aber bei ben gebauf. ten Citaten aus ben Schriften bes Altertbums fo gelehrt und frembartig ansfab, baß es, um fle ju verfteben, wieber eines befonbern Commentare beburfte. Ginige Schiller Glateans baten fic von Moconius eine folche Ertlarung aus, Die noch jest lefenswerther fein burfte, ale bas fcmulftige Gebicht felbft. Richt bie Schuler nur, fonbern auch ber Dichter maren mit biefer Erflarung fo aufrieden, baß fie ihre Bitten vereinigten, um ben Depconius gur Berausgabe beffelben gu bewegen. Diefer gogerte erft aus Befcheibenbeit, bem Buniche gu willfahren, und erft nachbem ein gelehrtes Schiedegericht, beftebend aus Babian, 3mingli, Rhenanus und Aplotectus (Bimmermann) fich fur Die Berausgabe entichieden batte, unterwarf fich ber ebenfo geborfame ale befcheibne Dann ibrem Urtheil \*\*). And in Diefer Gdrift geigt fich noch nichts von bem 3wiefpalte ber Glaubenerichtungen. Roch werben bie Legenden ber Beiligen unangefochten mitgetheilt, und bag bas Bilb bes Beiligen ber Urfantone, bas Bilb eines Rifolans von ber glue mit gebubrender Berehrung behandelt wird, fann uns nicht auffallen. Inbeffen findet fic boch icon in Diefer Schrift bei Anlag bes Lobes, welches Glarean bem Raifer und bem Bapit fpenbete, ber Brunbigt ausgefprochen, man muffe biefen beiben Oberften ber Chriftenbeit nur fo lange geborchen, ale fte nicht Undriftlices verlangen ; in Diefem Ralle muffe man Gott mebr geborden, als ben Denfchen \*\*\*). 3a, wir begegnen icon ber Rlage, bag bas Bolf in Gachen bes Glaubens oft fcmer fei betrogen worben, und barum wird fcon bier bie beilige Sorift ale Die untrugliche Rorm genannt, an Die ein Chrift, ber feines Glanbens gemiß fein wolle, fich au balten babe. Moconius widmete biefe Schrift bem Rathe von Burich und erhielt als Beichen ber Anertennung gebn Goldquiben Ebrenfold.

Wir haben ihm ermöhnt, wie Mecniud von Iftich aus einen Briefnechfel mit Iw in gli in Ginsteben führte. Erfüllt von Benunderung gegen den Nann, der ihm damat der dies geschert Midwag fich andseichnete, naherte er sich demletben mit einem Gemisch von Schäckernheit und Archfeit in sienen Briefen, um fich von lied March aus gebreiten, wie ere damatenann habe.

<sup>\*\*\*)</sup> Sequendi catenus sunt et Papa et Caesar, dum nihii nec jubent, nec imperant, quod displiceat Christo. Quod si secus fit, haud quaquam obsequendum. Jam vero semper habendum in pectore, plus nos debere Deo, quam bominibus.



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Oratio funebris habita in exequiis Gaspari de Silinen, Rom. 1517. Epistolium Osw. Mycon. 1518. Rirchhofer & 11.

<sup>\*\*)</sup> Helvetiae descriptio (Panegyricon).

um es mit bem Studium ber Rlaffter auf Diefelbe Gobe ju bringen, auf ber er feinen Deifter fo ficher fteben fab.). Er bittet ibn, ibm boch biefes Bebeimniß aufguichließen. Schon in Diefem erften Briefe aber redet er ibm von ber in Rurich erledigten Leutpriefterftelle und municht, daß er fich entichließen' moge, Diefelbe angunehmen. Much Die folgenden Briefe \*\*) begieben fich auf Diefe Angelegenheit. Dit rudhaltlofer Offenheit fchildert Doconius Dem Areunde Die in Burich herrichende Stimmung und verhehlt ihm nicht, mas die Begner gegen feine Babl einwenden. "Du baft bier , fcbreibt er, Freunde und Beinde, lettere in geringer, erftere in großer Babl. Reiner aber ift , ber nicht Deine Belehrfamteit in Den Simmel erhobe. 3ch will bir Alles frei beraus fagen. Bei Ginigen baft bu's verdorben burch beine Liebhaberei gur Mufft und Deshalb nennen fle bich einen Lebemann und ein Beltfind \*\*\*). Undere tabeln auch bein fruberes leben, ale ob bu ju febr bem Bobileben und Bergnugungen gebulbigt. 3ch babe Diefen Beruchten mich nach Rraften wiberfest , und es ift mir auch gelungen, ich hoffe, fle werden bir nichts mehr fchaden. Bor allen Dingen babe ich babin gewirft, bag bem Burgermeifter Roift beine Lebre befannt merbe. Diefer ift entichieben fur bich." Und nun ermabnt er noch meiterer und ichlimmerer Beruchte, und bittet ibn felbft wegen eines gemiffen Borfalles, ben er von vornherein fur erlogen balte, ibm ichleunigfte Mustunft gu geben , bamit er um fo guverfichtlicher Die bosmilligen Berlaumbungen gurud. meifen moae.

Daß die Bemuhungen des Myconius nicht fruchtlos gemesen, zeigte der Erfolg. 3w in gli wurde uad Jurich berufen und trat mit bem 1. Januar 1519 an seinem 35sten Geburtstage sein Amt als Leutpriefter am großen Münter an.

Daß nun sinter 3m ing i'i G Größe die beicheben Person unters MPcentis guridfrett, doß wir ihn nicht eiman, wie fplate einer 20 Jud ä ihm pur Geite sinden, soudern daß er sich nach wie vor in den Wintel seiner Schule guridfielt, darf uns nicht wamdern, und dies Orifichtenheit gereich ihm ehre zum Edd, als pum Zobel. Er fannte das Mang und die Grenge seiner Stärk, und die se wirzelte zunächt in dem Leben der Schule. Alter darum vor Whomatis nicht ein mißiger Zusischwer der Verfegnis und der was dieselben verbereitette. Sein Gergendantseil an der wochfenden Refermation war ein inniger und leedhafter. Datte er schon scholen Refermation war ein inniger und leedhafter. Datte er schon scholen Refermanchem Jerrihum der zehipsichen Schungen entlogt (wie er dem sich on in Balc Gelegenheit batte, sich von der Richesbaltvisskrit der Wichardsbesolige un übergungen), o sucher zieht der ber der untgang mit Zweinig steines Glau-

<sup>\*\*\*)</sup> Voluptarium et mundanum. Die Gegner nannten unter anberm and Bwingli ben ,, evangelifchen Pfpffer und Lutenfclager ".



<sup>\*)</sup> Brief v. 28. Dct. 1518. Opp. VII. p. 51.

<sup>\*\*)</sup> Brief bee Myconine vom 3. Dec. Opp. VII. 53. und bie Briefe 3wingii's (Rr. 15. n. 16.).

bens immer gemiffer ju werben. Balb follte aber bie Stunde ichlagen, Die ibn wieder von feinem Rreunde trennte. Geine Lebrtuchtigfeit, Die er in Ruriche Schule entwidelte blieb nicht obne Anertennung und Ermunterung. Die größten Gelehrten ber Beit murbigten ibn fortmabrend ihres freundichaft. lichen Briefmechfels. Go ein Ergemus in Bafel, ein Babian in St. Gallen und der alte Schulfreund, Glarean, jest in Baris. Durfen wir une Daber munbern, menn bei bem fleigenden Rubme bes Dannes Die Baterftabt Bugern bie Burcher um ben Befit beffelben beneibete und ibn fobalb als moglich an fich zu gieben fucte? Die Bahl ber Ginfichtsvollen, Die ben Berth eines Moconius, ben Berth und bie Bedeutung bumaniftifcher Studien überbaupt ju fchaten mußte, mar freilich in Lugern noch febr gering. Aber fie mar nicht obne Bewicht. In ibrer Spike fand ber aufgeflarte Chorberr 30. bann Bimmermann, nach griechifder Benennung Aplotectus. Diefer mandte feinen gangen Ginfluß auf, unferm Moconius einen Birtungefreis im engern Baterlande ju verschaffen und baburch eine Rraft ju gewinnen, beren bas an geiftigen Rraften nicht überreiche Lugern gar febr bedurfte.

### 3. Der Schulmeifter in ber Beimath.

Wie einem Jeden, der nach fängerer Abmesineit die Baterstadt wieden geinen bleibenden Aufenthalt erwöhlt, die erste Zeit des Beiderschon eine freudige Zeit ill, so war sie es auch unserm Myconius, der überdig des Gilds hatte, die hochetagten Eltern nach am Zeden zu finden. Aber bies Filtern wochen gingen schaul vorüber. Mur zu bald fühlte er, daß Lugern wicht der Boben sie, um die Samentsoner der Zwinglissfen, oder sagen wir lieber der

<sup>\*)</sup> Brief v. 26. Rov. 1519. Opp. VII, p. 97.

evangeliften Lehre auf bemfelben auszuftreuen. Bobl fanden fich ba noch alte Refte einer frubern an Die apoftolifden Zeiten erinnernben frommen Gitte. Co menn Die Bater bes Landes mit ben Chorberrn in einem großen Sagle fich verfammelten, um bas Dabl bes herrn als ein einfaches Liebesmahl gu genießen, wobei Stellen aus ber beiligen Schrift und ben Rirchenvatern porgelefen murben \*). Aber Rormen erfeben ben mangelnben Beift nicht. Und ein gang anderer Beift berrichte eben bier boch, ale in Burid. Wenn bort bie Burger, an ihrer Spige ein Burgermeifter Roift, bem aufgebenben Lichte freudig Auge und Berg öffneten, wenn fiberall, auch unter Richtgelebri ten, ein reges Interreffe fur Die großen Gragen bes Tages fich fundgab, fo fummerte fich ber Lugernifche Abel meniger um Die Wiffenfchaften, als um bas Rriegsmelen, und auch Die politifche Stimmung Lugerns mar eine mefentlich andere, ale bie Buriche. Bas in Burich 3wingli fo fraftig befampfte, bas Reislaufen und bas Begieben fremder Benftonen \*\*), bas fand gerabe in Qugern feine Areunde und Bertbeibiger, und mas andermarte einem Moconius jur größten Empfehlung gereichte, fein inniges Perhaltniß ju 3wingli, bas mar es gerade, mas ibn in ben Mugen bes Quaerner Bolfes am ichlimmften verbachtigte. Dieß mußte ibn fcmergen, aber 3mingli troftete ibn barüber: "Daß ich, fcreibt er in bem obenermabnten Briefe, in Lugern nicht befonbere ant angefdrieben bin, bas lag' bir nicht allgu tief zu Bergen gebn, wenn bu bebentft wie gar verschieben meine Beftrebungen von ben ihrigen find und wie mein baurifches Befen biefen Leuten es fcwerfich recht machen fann; aber wollte ich Meniden gefallen, fpreche ich mit Baulus, fo mare ich Chrifti Rnecht nicht".

Es bonnte nicht lange anftehen, so mußte Moconius, der mit feinen Rechnungen offen hervortrat, dei der Nenge der Gilübigen Anfteh erregen; namentlich hatte er sich über die Rechniemerecheung unverschäftig Leuberungen erfaubt, so daß felbig Jewingli für gut fand, in einem seiner Briefe ibm gröere Borschfe un empfesten. Er eicht sim, seinem Gedae in aller Arene zu warten und durch ein rubiges und friedliches Berhalten den Gegnern den Nand zu stehen, wie der in rubiges und friedliches Berhalten den Gegnern den Nand zu stehen Geg in sich felbig. \*\*) —

Moconius ftand indesten mit feinen Reformationsideen nicht gang allein. Außer dem icon genannten Aplotectus waren es noch einige andere wenn auch weige Manner, die fich ihm anschlossen bei auch mit Zwingli in ferundichtificher Begiebung ftanden. Go ein 3 o do culs Kilchmeier.

Learning Conty

<sup>\*)</sup> Rirchhofer G. 32.

<sup>\*\*)</sup> Gegen biefe Unfitte ichrieb Moconins einen fleinen fathrifchen Dialog Philirenus (ben Eriebliebenben) bgl. Opp. VII. p. 99. Rirchhofer S. 24 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief v. 31. Dec. 1519 Opp. VII. p. 103.

Bfarrer und nachmaliger Chorbert ju Lugern, ein Rudolf Collin\*), ber Stadtarat Erbard, Jacob jur Gilgen, ein Ambermandter bes &plotectus, und Ricolaus bagaus von Golothurn, ein ehemaliger Schuler und nunmehriger Gebulfe. Des Myconius. 3m Bertehr mit Diefen wenigen vertrauten, aber ibres Glaubens megen anruchigen Mannern arbeitete fich Myconius in ben menigen Dugeftunden, Die ihm fein Schulamt gemabrte, immer mehr in bas Studium ber beiligen Schrift binein, mogu er auch Die Rirdenvater, namentlich ben Gieronpmus, benutte. Und auch ba blieb 3 mingli fein Lebrer und Rubrer \*\*). Dan fiebt aus ben Briefen, Die beibe mit einander mechfelten, wie Droconius fich noch loszuringen batte aus ben Reffeln ber Scholaftit, Die fich mit ben munberlichften Fragen über Die Ratur ber Engel und Teufel ju fcaffen machte \*\*\*), mabrend fie ben Beilegrund ber evangelischen Lehre außer Mugen ließ. Je weniger Myconius an Diefen Subtilitaten ber Schultheologie Gefallen finden und je meniger er gleichwohl ihrer los merben fonnte+), befto mehr mar es ibm Beburfnig, an ben geifteeflaren, überall auf bas Befen bes Chriftenthume bringenben, alles auf bie lautern Musfpruche ber beiligen Schrift bauenben Zwingli fich angufchliefen und von ibm bas Rechte und Brauchbare ju vernehmen. Und ber mit Beidaften überbaufte 2mingli mar auch immer und bamale foggr in feiner Rrantbeit bereit, ben Rragen bes Bigbegierigen Rebe au fteben ++), ibn auf Die rechten Quellen binaumeifen und ibn mit ben notbigen Budern au ver-

<sup>\*)</sup> Ueber biefen' hodh originellen Mann, mit feinem Familiennamen "am Bael" aus Gunbenlingen im Gauton Lugen, vol. beffen Gelbibliographie, gebruft in Ufrich'e Mincellan. Tigur. 1, 1--29, und verbenicht von Salom on Bogelin in bem Jaroper bifter. Tafchenbuch 1859.

<sup>\*\*)</sup> Bgf. Opp. VII. p. 106, 115, 117.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief vom 15. Marg 1520. Opp. VII. p. 121.

t) "Rur mit Biberftreben (glanbe mir) foreib' ich bir von folden lape pifden Dingen (nugis); aber ba ich mit bergleichen taglich bebelligt merbe, ich aber bavon feine Renntnif babe, am menigften uber bie Engel. aber bie ich noch nicht einen Buchftaben gelefen, fo bin ich eben genothigt, nach meiner geringen Ginfict ju antworten. Etwas jn behanpten mage ich nicht, und fo muß ich bich barum plagen. Wenn es bir gefällig ift, fo magft bu mir antworten; wo nicht, fo bat ee and nichte jn fagen. 36 bin gar nicht fo febr auf bie Bebeimnife erpicht. Bas bingegen m wiffen noth thut, bas lag ich nicht gern nnerortert. Bon felbft mare ich nie auf folche Fragen verfallen. 36 begnuge mich gern mit bem einfachften Glanben, und nach biefem merbe ich auch ficher manbein fonnen; benn beständig habe ich jenen Socratifchen Anefpruch por Angen: "Bas über unfern horizont binausgeht, bas ift auch nicht fur une" (Quae supra nos, nihil ad nos). Bae foll ich mit eitler, ja mit vermegener Rengierbe bas ju erforichen fuchen, von bem Gott nicht will, bag ich es wiffe ? "

<sup>††)</sup> Brief v. 27. Marg 1520. Opp. VII. p. 123. 3mingli mar eben bon ber Beftrantheit wieber aufgeftanben, bie ibn fo tief angegriffen batte, fo bag,

ichen. Aber bei all seiner theologischen tlederigenheit, deren er sich im Verdaltnis ju Wecconius inne nerden mußer, war er doch weit entstent von aller echbern Arzogan. Nichte muße dem Wanne, der sich mit Gottels hälft eine eigene und sicher Ueberzugung errungen, mehr zuwider sien, als Nachtelreit in Glaubenssachen. Darum ermahnte er seinen Freund unablässig, doch ja nicht auf sein Weckt zu schweren, als wären es Orafelsprüche, sondern sich eine eigene Ueberzugung zu bilden!). Aber wer möchte hinwiederum dem Weconius es verbenken, wenn er im Vedbrisch nach einem sieher verfanlichen halte, sich mit unbedingtem Vertrauen zwingsli in die Arme warf, bessen der er nicht dar um annahm, weil sie von ihm kamen, aber weil er sie mit dem Weckte Gottes üerzeichtimmen fande in.

Diefes fich Aufringen vom Autoritatsglauben gur Giderheit eines eigenen, aus ben beiligen Schriften gewonnenen Befigtheiles gebort mit gu bem Schonften und Erhebenoften, dem wir in der Reformationegeschichte begegnen. Es tritt nicht fo geraufchvoll ju Tage, wie Die oft ffurmifden Bewegungen ber Maffen , aber um fo lobnenber ift es. Diefe innern Borgange, Diefe Beiftesund Gemiffenetampfe bis in ibre gebeimften Regungen zu verfolgen, und bieß tonnen wir nirgende beffer, ale an bem Raben ber vertrauten Briefe, an benen gerade diefe Gefchichtsperiode fo reich ift. Bir burfen nur in ben Chat ber gwifden 3mingti und Droconius gemechfelten Briefe bineingreifen, um fofort einen lebendigen Gindrud zu erhalten von ber geiftigen Macht und ber fittlichen Birfung Diefes Berbaltniffes. Go fdreibt unter anderm 3mingli\*\*\*): "Daß fie unfere Lebre eine Teufelelebre nennen, ift gang in ber Drbnung; benn baran erfenne ich gerade, daß es Chrifti Lebre ift, beren mabre Bertinbiger wir find. Go baben bie Pharifaer auch von Chriftus gejagt, er babe ben Teufel. Du aber fabre fort, ju lebren und nach bem Beifpiel bes gwolfjabrigen Rnaben Befue Die Bochgelehrten ihrer Unmiffenbeit au geiben ". Und ein andermal wieder +): "Ge muß ja mobl bas Gold im Reuer gelautert und bas Gilber von ben Goladen gereinigt merben. . . Unfer Leben ift ein beftandiger Rampf, baber muffen wir Die Baffenruftung angiebn, Die uns Baulus empfiehlt . . . Sat Chriftus nicht gefagt, er fei gefommen ein Reuer anquaunden auf Erben, und er wollte es brennete icon? Bas fann



wie er ichreibt, fein Ropf noch fehr leibenb mar. Und boch geht er mit großer Ausführlichfeit in die ihm vorgelegten Fragen ein.

<sup>\*)</sup> Brief v. 16. Febr. Opp. VII. p. 116.

<sup>\*\*9)</sup> Brief v. 27. Lebr. Opp. VII. p. 118. ""Re möge ich ben Tag etteken, wo ich von die mich abnendet in meiner Uederzeugung. Du lagft, beine Boete jeien einen Trafflijrudse. Mit find ke en ab werben mit's fein, die ich im Junersten überzeugt bin, dah du ichtig fagt was nicht in den götte lichen Drafflig err deit. Gerifflig verzichet für.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief v. 31. Dec. 1519. Opp. VII. p. 104.

<sup>†) 24. 3</sup>uli 1520, ibid. p. 142.

Gagenbad, Myconius.

anbere unter biefem Reuer verftanben fein, ale bas Bebarren im Bofen , moburd wir jum Rampfe auch mit benen genothigt merben, Die une burd Blutepermandtichaft nabe fleben? . . . Das ift bas Rener, woburch eines Beben Bert gebruft mirb. Das Unbaltbare mirb vom Bener verzehrt. Die aber, welche auf ben rechten Reis gebaut find, und fur ibn und nicht fur ibre eigene Gbre ftreiten, Die werben befteben ewiglich . . . Bie Die Rirche Durch Blut erworben ift, fo muß fie auch burch Blut erneuert merben . . . Bredige bu alfo immer Chriftum ben Deinigen, und je mehr bu fiebft, bag Diefe Rirche bem Berfalle fich nabt, befto mehr fammle bir folde, bie, abulich bem Bercules ben Angiabitall bir ausmiften belfen und bie feinen Dant bafur von ber Belt erwarten . . . Die Belt wird niemals mit Chrifto fich vertragen, und nur benen gelten feine Berbeifungen, Die auch Die Berfolgungen nicht ichenen . . . Du aber fei gutes Muthes; es wird unfrer Beit nie an Leuten fehlen, welche Chriftum redlich mit ihrer Lebre befennen nud bereit find, ibr Leben fur ibn gu laffen, auch wenn ibr Rame felbft nach bem Tobe noch ubel angefdrieben fein follte in ber Belt".

Be flarer und fefter aber Die evangelijche Ueberzeugung in unferm Dryconius eine Gestalt gewounen, besto meniger fonnte bie berricbenbe Lugerner Theologie ibn anfprechen. Bon Beit au Beit laffen, fich baber Tone bee Difbebagens in feinen Briefen an 3mingli vernehmen, ben er ftete über bie Begebenbeiten auf bem Laufenden erhielt, und nur ber Blid auf bas Gebeiben feiner Schule. Die fogar von ausmarts, namentlich von Burich aus befucht murbe, gemabrte bem Niebergeichlagenen mieber einige Befriedigung \*). Aber Daffelbe mas ihm gur Befriedigung gereichte, mar ben Beguern ein Dorn im Muge, und immer unverhaltener, immer bitterer außerte fich ber Biberwille gegen ben "lutherifden Soulmeifter". "Dan foll ibn verbrenuen und ben Luther mit ibm!" \*\*) Coaar auf offener Strafe murben ibm beleibigende Borte von Bornbergebenden jugerufen. Ge fam fo meit, bag er ameimal bor ben Rath gefordert, fich verantworten mußte \*\*\*). Er that es mit Rube und Burbe und blieb fur einmal unangefechten in feinem Amte. Aber nichtsbeftoweniger murbe ibm fein Aufenthalt in Queern pon Tag au Zag unbehaglicher, jumal ba auch bas raube Rlima feiner Gefundbeit nicht gutraglich mar und ber Argt ibn verficherte, bag er in Engern fein bobes Alter erreichen werbe +). Bie febnte er fich nach feinem Burid und feinen Burder-

<sup>\*)</sup> Unier feinen Schulern bemerten wir and einen Simon Sulger and Interfafen im Ranion Bern, ber fpater in Bafel fein Gollege, und baun fein Racfolger im Anliftilium mnrbe.

<sup>\*\*)</sup> Lutherum comburendum esse et ludimagistrum. (Brief v. 2. Rov. 1520. Opp. VII. p. 153.)

<sup>\*\*\*)</sup> Brief v. 7. Januar 1521. Opp. VII, p. 159.

t) Co gefahlich icheint es inbeffen nicht gewesen zu fein. Das Myconius auch leiblich ju ben Ruftigen gehorte, beweift uns bie Banberung, welche er

freunden zurüd! Sein Wanich sollte ihm gewährt werden, doch nicht ohne vorangezangenen Sturm. Dieser erhob sich ziegen Wheonius zumächf, sondern gegen eine Keinderungsgeneise. And mehrer einzeinen Borfallen, die fich von Zeit zu Zeit wiederhotten und die wie hier über, dräugte der Gang der Ereignisse im Großen und dräugte auch was in Angern geschab, wehr und weit zum Entschede hin. Die Hortschritt, welch das Reformationswerf in Jürich machte, serdert die Hortschritt, welch das Reformationswerf in Jürich machte, serdert die Hortschrift, welch das Kestmalt zu zu Ereignefeit und zum Widerflach aus. Sohn war es dieser gefungen den Freund Jawinglis, Se da fla nicht einer den Schaffbaufen, der von Conflanz nach kupern gekommen war, um zur Zehreitung des erangelischen Lichtes mittungleren. ans bern Anzeien un verbännen.

"Unter biefen Umpfländen somit auch die freimitigige vongeliche Prodig, neiche ber ebte Johanniter Comthur K on rad Schmittler in Rugern hieft, umd zwach als Gusspreidiger bei einem Nationassische in Lugern hieft, umd zwach genar in deut zie den Auflägen gestellt der Grade, aus bie herrischende Partet stein andere Wattern gebarn, abs die, ellen Spuissisch greichigt me willegt zu schieben. Mus Wattern und eine Freunde hatte die Predig in werte gelich zu der die Greiche der in Sprifte mit wehlt hier bei Breichigt, welche die freie Genode Gottek und beite gestellt der Ukbergungs hervorhebe, einen besto erebendern Eindricht der und der nur das Britanum gegen fremde Lebere erhöhete, sondern auch gegen bie Einhebt mischen ihm abschieße Gegenwickung dervorden.

Es ist befaunt, wie Jwingli im Jahr 1522 an die in Lugern versammelte Zagläung der Edymossisch seine frembliche Bitte und Ermachung ertließ, derm Evangelium feine Auf ju dass und wie zu mehn bief Jahr im Berein mit aufen under gehrt im Berein mit andern Beistlichen eine Birtscheift un den Bischos des Gastang, huge von Lundenberg, richtet, wortin um Anspedung des Casidans der dehn und Millichweigende Gestatung der Millichweigende Gestatung der Millichweigende Gestatung der Millichweigende Gestatung der Bertscher gebeten wurde ". Dies Etitisches batte auch der Lucernische Shopenius unterschrieben. In, sieht auf der Angel griff er das Berton der Phristlereise an, wahrend der Decan Bod lere, derschleb der

im Gefelicheft bes Gubinn, Ganna Greicht um Aploiect auf den Pille in weiternahm, alle deburtte bag ir broigfeilisten Arlandnist. Der Wolle mer damals siehe Bedeurte bag ir broigfeilisten Arlandnist. Jere Wolle mer damals siehe Bedeurte bag der der Gefeler. Dies wurde nach von der Arlands der Greichte Gubert eine Arlands der Greichte Gubert eine Bedeurte, die Geste fiele bei Malbeter, is sie ich span zie beden sich der Geschlichte Ges

<sup>\*) .3</sup>mingli'e geben I. C. 58 ff.

auch gegen Schmidte Gaftprediget am beftigften geeifert batte, auch in biefem Stude Die Sanungen ber Rirche pertbeibigte. Auch bier erlebte man Das Schaufpiel mietrachtiger Bredigten, bas nirgenbe auf Die Dauer fonnte gebuldet merben. Rildmeier mard jur Berantwortung gezogen. Die Gemuther maren aufe Meugerfte aufgeregt, und die einmal ausgebrochene Leidenschaft unterließ nicht, Das Feuer noch weiter angufchuren. Wie fcon in ben alten Beiten alles Unglud, bas über Die alte Belt einbrach (Sungerenoth, Brand, Erdbeben, Beft), von bem beibnifden Bobel auf Die Chriften mar gefchoben worden, fo follten nun bie gebagten "Lutberauer" an öffentliden Calamitaten gemeiner Gidgenoffenschaft Could fein. Go mard namentlich ber ungludliche Musgang ber Schlacht bei Bicocca, in welcher viele treffliche Danner, unter ihnen auch ein Greund bes Moconius, Jafob gur Gilgen, bas leben verloren, auf Rechnung ber Evangelifden gefcoben. Gin Grund mehr, barauf ju finnen, wie man ber gefährlichen Leute balbmöglichft fich entledigen wolle. Bas bei bem bochgeftellten Chorberen ichwieriger mar, bas ging um fo leichter mit bem Schulmeifter. Dit biefem machte man wenig Umftanbe. .. Bir werben Euch Guren Schulmeifter gurudfenben", fprach in bobnifdem Zone ber Coultbeig von hertenftein ju bem Burcher Gefanbten Berger, "ibr fonnt ibm nur ein gutes Quartier bereit balten". - "Er foll nur tommen", erwiderte Berger, "Die Burcher laffen ibn nicht unter freiem Simmel ichlafen ". - Und in ber That trat Die Abfekung bes Schulmeiftere bald barauf ein, obne weitere Angabe ber Motive. Ge reichte bin, baf er jur "lutberifden Gefte" geborte. Dit biefem Ramen bezeichnete man bamale auch in der Schweig Die Anbanger ber Reformation auch wenn manche unter ihnen ben fachfichen Reformator faum bem Ramen nach fannten. -Und ale Era Lutberaner galt Moconiue. Go fab er fich nun im eigentlichen Sinne Des Bortes auf Die Gaffe geftellt. Much jest nahm er feine Buffucht ju bem viel vermogenben Freund in Burich, mit ber Bitte ibm ein ehrliches Brot und ein ,, Memtlein" (officiolum) auszuwirfen, mare es auch eine noch fo burftige Schreiberftelle. 3m Hebrigen feste er feine hoffnung auf ben "immer reichen, immer gutigen Gott", ber Die Geinen nicht verlaft und ber ibn bewahren werbe, bag er nicht muffe por ben Thuren betteln "). 3wingli aber gab die hoffnung noch nicht auf, ben trefflichen Dann ber Stadt Qugern und ibm felbit die Stelle ju erhalten. Er rieth ibm baber ben letten Berfuch ju magen ju einer friedlichen gofung bes Anotens. Moconius (fo rieth er) foll por ben Rath treten, umgeben von feinen Schulern; er foll furs . und bundig und ohne alle Bitterfeit fich megen feiner Grundfage verantworten, er foll befonders auch darauf ein Gewicht legen, wie er nicht ju Buthers, fonbernau Chrifti Ramen fich befenne; bann foller aus ber Babl ber ibn umgeben-

<sup>\*)</sup> Brief vom 19. August 1522. Opp. VII. p. 215. und bie Antwort 3wingfi's vom 23. Aug. p. 217.

ben Chiller einen der bebegatern und bezahtern, wo möglich einen Sohn nuk gutten Haufe (einen fungen Patrizier) auftreten lassen und bezeugen, daß sie nichts als Guteb von ihrem Lebere gefernt bellten und wie geröß sier Verlegenbeit wäre, wenn dieser Schrer ihnen eutgogen würde. Gehe der Rach auf beise Borstlaumgn nicht ein, dem möge er in des Untermethölte sich siedien und nur gleich nach Jürich eilen, wo hand und berz der Areunde ihm offen nich nur gleich nach Jürich eilen, wo hand und berz der Areunde ihm offen fleben. Aber ohne die höchste Areunde der mich der eines der geschen der die kaben der eine Singe mehr verlieren nüchweit und Angleich und die höchste Areunde dem Areunde der nicht, den von Wensche Areunden Areund der im Erich gelassen der nicht, den von Wensche Areunden noch nie im Sing gelassen den der Jürich sohn der Flinet sich in im eine nich gelassen der der der der der Vertrauenden noch nie im Sing gelassen der Wensche der Anders Areunde der Flinet fich in im eine nicht knuben der Flinet fich in im eine nicht Ausern die Erich best Jahres. Um aber filmet fich im ein erwindigter Ausern die Erich best Jahres. Um aber filmet fich in im erwindigter Ausern.

Der Mbminftrator bes Klofters Ein fiebe in, der cie, freiffunige Dieob it Chesolid) von Gerold bed., derfale der eint den Jain gif und nach
diesem den Leo Judd an fein Stift berufen, wonde isch mit, nachdem Leo einem
Rufe nach Järich geschigt, an unsern Orconius und ub ib ibn ein, den jungen
Röchen an der derigen Archesschie Bereisungen zu batten. Merconius
nach wie Ginladung an, obgleich er bei der Unteftimmthett des Auftrags nicht
wuße, wie er sie in neues Gruft fruchteingen moden follt. Er mondte sich
also die von in mingli und dat ibn um Berschieße, wos er am zwecknissigteten
leien möchte 7). Uedrigens zeigte sich in Ginstecken viel Compfinglichtet für
die zeite Gette. Was ab deh beiter berühmte Ballichetsort ein Zeit lang
ein Sammelpunft vorgünslicher Gerifer und ein eigentlicher herrb der der Geben freise der des
eine Sammelpunft vorgünslicher Gerifer und ein eigentlicher herr der
Gebagensfinschlich ausgleschen Eichtes.

Balt nach Moonins, ben die Baterhadt verworfen, griffen nun auch Applotect und Rich meier zum Banderhad. Der Erftere wondbe fin nach Bafel, wo er furz darauf ein Opfer der Beit wurde, Leigterer bestielbet verschiedene Stellen unter schwierigen Leichtlumfen. Mit der Ausbandberung befer der Monnen, Rildmeier, Allofeneier, Aplotect und Myc von im, war für ung er wie Affermation für immer ausgetrieben. Das Buserniche Siffe St. It dan hate sich schwe fich sien fiche ber Wie sich von der einer Ausbarflagt, der nach einer Baterstadt Socialum gurückfehrt, und auch defin Andsolger Ru dolf sol iln einer der ausgezichneiten Schwe Explorer's, wurde seiner griechischen Buchen wer einer Betalligt und gutegt genötzigt, in Jürch eine Anstellung zu suchen wo er bei dem dahr und zu berrgestedischten Myconius eine gaffreundliche Aufmahme sond "").

<sup>\*)</sup> Brief vom Dec. 1522. p. 252.

<sup>\*\*)</sup> Collin berichtet une darüber in feiner Geibftbiographie (b. Bogelin G. 198 ff.). Alle bie Rathefteren von Tagern, die nach El. Urban gur Unterfudnna waren geichtt worden, in den Boderte Gelin's berunftbeter

In bem Dagf ale Burid jum erangelifden Bororte fic beranbilbete, in eben bem Daag verfteifte fich Lugern im alten Spftem ale Borort ber tatholifden Schweig. Der Grund gu einer bauernben Trennung ber Gibgenoffenfcaft in eine reformirte und fatholifche Schweig mar bamit gelegt; an eine Berftanbigung mar nicht mehr zu benten. Aber icon bamale ward es von Beitgenoffen bedauert, baf Lugern bem evangelischen Lichte fich verschloffen und Diejenigen ausgewiesen babe, Die ibm ju einem Galge batten werben tonnen. "3br frommen Gidgenoffen, fo lagt fich ein Ungenannter jener Beit in offener Drudichrift vernehmen'\*); ibr frommen Gibgenoffen bon Qugern: lieber mochte ich weinen wenn ich an euer Glend gebente, bag ibr fo thoricht feib, bie ju verfolgen, welche Chrifti Lehre verfinden. Bie oft babe ich fonft euch gepriefen ale eine Leuchte (lucerna) ber Eibgenoffenschaft; aber jest ift euer Licht erlofden und babt nur ein fleines Stumpden noch, bas por feinem eignen gette gu brennen fich fürchtet. 3ch habe vernommen, baß ibr euch felbft eures Schulmeiftere beraubt babt, ber in ber gangen Gibgenof. fenichaft megen treuer Unterweifung ber Jugend berühmt ift. Wenn bas ift, wie mag mau euer Unbeil genugfam bebauern."

# 4. Rurge Raft in Ginfiedeln und zweiter Aufenthalt in Burich.

Per Ansenthalt bei Meconius in Einsieden gleich ber furzen Roft bes Schiffers in einer füller Bucht, ib bie gluftligeren Minde im gefanten wieber in die offene Ser zu flechen. Das Ufer, nach welchem bes Soffenden Blickunablisfig gerichtet waren, war und bließ Jürich "1. Dort war fein fert, bort ber Ferund feines bergent, bertiftig nign fein Schpen und fein Erreben.

<sup>\*\*)</sup> Animus est Tigurum transire, dum Bremum peto. Brief v. 19. Dec. 1522. Opp. VII. p. 254.





und itr Bille auf bie griechlichen Bucher fiel, rief einer berfelben is mab interfriebe bideret fills Gulle mibrejrend, antwertebe Ruftliche ber find luterifie Bedere für Gulle in berbergen, abmortet ber Ruftliche fir. Das Artigle Ardjei fil, bas ift intberifig" und in padten fie be Bucher glammen und liefen fie nad Legern beingen. Der mipte aus Gollin fich perfallich verandmerten. Der Schaftliff Du, ein Daubliguer ber Reformation is Duren, fuße is ma er mige nad Jatin geben mie feben, ob im Jubagli eine Gereferenpfradbe gebe. "Die Worth bet Ibat erfeben, bis der im gladliche Beiffgung war". — Gellie sam in Schaft bed auch Jatin geben bei der Geben baß de die Beiffgung war". — Gellie sam in Schaft bed Jatin geben bei der Geben bei der

<sup>\*)</sup> bei hottinger (Forts. von Joh. von Muller) I. G. 397 vgl. anch Gaft's Tagebuch S. 20.

Rach wetigen Monaten fabr en fic in der That am Juli feiner Binliche, indem ich wurch Jimiglic Berniting eine Stelle an der Franenmunfterschaufe anwertraut wurde. Rur sehrt ihrungern entließ ihn der ehle Gerobbect, der es mit Bedauern wahrenchem muße, wie in dem eine n Jürich alle bessen von gestichen Kreife fal sammetien, wähernd der zeherd in Einstellen nach und nach verftel um die alten dunfeln Schatten wieder in das einsame That bereinbrachen.

Und in der That ging die Reformation in Burich mit rafchen Schritten ihrem völligen Abichluß entgegen. 3mar finden wir auch bier unfern Depconius nicht unter den vorderften Reiben der Rampfer, nicht unter den Bortführern auf ben Religionegefprachen, wir finden ibn abermale, wie bei feinem frubern Aufenthalte und wie ju Lugern unter ber muntern Jugend in feiner Schule. Babrend der enticheidende lette Aft der großen Tragodie im öffentlichen Leben fich porbereitete, las im Sintergrunde ber Scene ber neue Schulmeifter mit feinen Schulern Die Romodien Des Tereng. Aber von ben Reigen Des flaffifchen Luftfpieles mag er menig empfunden baben, ba er fich mit ben noch menig geforderten Schulern genothigt fab, Die Declinationen und Conjugationen Zag für Zag einguüben. Der Deifter ließ indeffen auch bie fe Dube nicht verbriefen, und balb fab er fich bafur belobnt, ale er fpaterbin gange Reiben lateinifcher Schriftfteller ohne weitere Sinderniffe lefen und erflaren tonnte. Aus Diefem Schulleben find mir fo gludliche in anfprechendes Beit. und Charafterbild aufftellen au fonnen, wie es une Die Sand eines Diefer Schuler mit fedem Binfel naturgetren vor Mugen gemalt bat. Das leben Diefes Schulers, bes Thom as Blater ift fo enge mit bem Leben unferes Devconius verbunden. baf es mobl gerechtfertigt ericeint, wenn wir ibm ein eigenes Ravitel mibmen.

### 5. Thomas Plater.

<sup>\*)</sup> Co nach ber Angabe ber Gelbftbigraphie, bei ber freilich bie und ba bie lebhafte Phantafte bem Gebachtnis ben Berjaffere mag nachgeboffen haben. Bgl. Thomas und Belir Blater, zwei Antobiographien, berausg, von D. M. Archter. Batel 1840.



alt geworden, ward "Thömeli" zu Bermandten in ein benachdarted Thal gethan, wo er die Jisgen hiete, die nicht sellen siener die hoteten. Da gade auch machen linfall und eben in mache unerhöffle Kettung Gestete aus bemelsen. Einst verfürig fich der Knade, einer entlaussenn Jisge nachgebend in den fiesen, sie daße er nicht mehr weiter konnte und während die Simmergefer über him in den Litten treiten, sich zwischen De Keinmergefer über him in den Litten treiten, sich zwischen Zod und veken in der Schweie bielt, die endigt ein größerer Hirt, der das im Winde katternd den Demblein, "Thömeline" erst für einen Bogel anslah, zu ihm hinausstettetet und aus dieser verfalligen, Loge sieh befreite. Ein andermal batte er wirtlich mit einigen seiner Kameaden einen Kamp mit den Sämmergeiern zu bestehen, die die mutikens nachen mit ihren dirtenskale wertrichen.

Run aber follte bas Girtenleben aufboren. Der Rleine murbe einem alten Briefter aus ber Bermanbticaft übergeben, ber ibn gum Dienft ber Rirche beranbilben follte. Der alte verbriefliche Dann mifbanbelte feinen Schuler aufe Unbarmbergiafte. Da zeigte fich, fo ichien es, gur rechten Stunde ein rettender Engel. Gin jungerer Better, Baul Commermatter, ber ju ber abenteuerlichen Rlaffe ber "fahrenden Schuler" geborte machte fich anbeischig, ben Rnaben nach Deutschland auf Die Schule ju fubren. Dit einem Boldaufben trat Thomeli in Begleit bes Bettere über Die Grimfel Die Reife in Die meite Belt an. Alles mar ibm neu. In Ligern fab er Die erften Biegeln auf ben Dachern. In Burich ichloffen fich noch andere Burichen ber Gefellichaft an. Gie maren ibrer acht ober neun : brei unter ibnen noch fleine "Gouten". Thomas ber fleinfte unter ben Rleinen; Die Brofern biefen "Baccanten". Bon biefen hatten bie "Schugen" gar vieles ju leiben. Sommermatter bebaudelte ben feinigen aufe Robefte. Benn ber arme Rleine por Dubigfeit nicht weiter tonnte, midte er ibn mit feinem Stodden um Die blogen Beine. Much jum Betteln und Stehlen marb ber Junge angeleitet. Go machten Die Großen ibm weis, im Deignerlaube burften Die Schuler Banfe und Enten rauben nach Bergens Luft. Gin folder Rant befam einft bem armen Thomas ubel, indem er fur Die Berführer berhalten mußte. Die Reife ging über Raumburg und Dresten nach Schleffen binein. In Breslau befuchten fie Die Domfoule, mo fle noch andere-Schweiger und viele Schwaben fanden, Die fich aber au ben Schweigern ale "Landeleute" bielten. Much ba mußte ber fleine Blater für Die großen Bachauten Das Almofen betteln und mobl auch fur fie Scheltworte und Schlage in Empfang nebmen. Gein freundliches, offenes und authunfices Befen vericaffte ibm indeffen auch wieber viele Gunft. Gin pornehmer Mann aus bem Beichlechte ber Rugger wollte fogar ben Rleinen .. menn er gewiß ein Schweiger fei", an Rinbebftatt aufnehmen; aber ber ichnobe Bachant gwang ibu, bas luberliche Leben mit ibm fortguführen. Dreimal erfrantte Blater gur Binteregeit und lag im Spital. 3m Commer lagerten fic Die Bacchanten auf bem Rirchhofe ins Gras, ober fie lungerten in ben Bierbaufern umber, ergaben fich ber Bollerei und freuten fich, auch ben "Schuben"

einen Rausch anzuhängen. Daneben ward denn freilich auch die Schule befucht.

bier murbe ber Lieblingebichter ber Beit, Zereng erflart, aber mur ber Lebrer batte ein gebrudtes Gremplar. Alles befdrantte fic auf "Dictiren, Diftinguiren, Conftruiren, Exponiren." In Dunden, wohin nun Commermatter mit feinem jungen Begleiter fich manbte, trat er bei einem Geifenfleber in Dienfte, mo er von der Frau bes Baufes gut gehalten murbe, bis er nach all biefen Errfahrten wieber in bas Ballis au ben Geinigen gurudffehrte, Die feine gang veranberte Sprache faum mehr verftanben. Aber noch einmal ging es auf Die Rabrt, erft nach Ulm, bann nach Dunden und wieder nach Illm gurud. In Um batte eine fromme Bittme bes Rnaben fich erbarmt. Gublich bes muften Lebens mube, faßte Thomas ben Entichluß von feinem roben Better, ber ibn fortmabrend auf bas Schmablichfte bebandelte, fich gu trennen. Er ergriff die Rlucht und mandte fich Bien gu. Der Bacchant verfolgte feine Spur, bis es endlich Thomas nach manchen Rreug. und Quergugen gelang über Conftang wieder ben Beg in Die Beimath gu finden. Allein in 3urich beredete ibn ein Saufe Bacchanten aus Ballis, fich ihrer Gefellichaft anaufdließen und aufe Reue bas Banderleben ju beginnen. Gin gutes Gefdid führte ihm nach Schlettftabt in Die Schule bes trefflicen Capibus. Das mar Die erfte Soule ba Blater bas Befühl erhielt, ban es ba "recht quaebe." Der Bulauf zu Diefem Behrer mar ungeheuer; Blater, ber freilich ben Dund gerne pollnimmt, nennt 900 Schuler auf einmal. In einem Alter von mebr ale amangia Sabren, aber noch vollfommen rob und unwiffend, trat Blater in Diefe Schule. Allein auch ba mar feines Bleibens nicht; boch nahm von Diefer Beit an fein Studienleben eine beffere Benbung. Rachbem er abermale in fein Baterland gurudgefehrt mar und nun bei Rudolph Gualther in Burich Berberge gefunden, Da fubrte ibm Die Borfebung auch ben Dann au, ber von nun an fein geiftlicher Bater und fein Aubrer auf ber Babn bes Biffens merben follte, unfern Demalb Myconius. Boren mir, wie ber Dantbare Schuler felbft, Die erfte Begegnung mit Diefem Lehrer in feiner alterthumlichen naiven Sprache uns ergablt. Rachbem er berichtet bat wie erft fruber ein andrer Lehrer in Burich gemefen, ein Magifter Barienfis, ber ber Schule nicht viel geachtet, (man nannte ibn le grand diable) fahrt er alfo fort:

"In derfelden Jot, feit man, es wurde ein Schullehrer von Einsiedein funn, ber war vorbin zu Lugern gipn, ein gar gefehrter Wann und brüner Schulmeifter der grulom wuhrerlich. De macht ich mit ein Eige in einem Willelm ist von der gerein werderlich. Den macht ich mit ein Willelm will findiren oder lierben. Als der nun fam, sprach er: das ist ein phission dehnt in der mit bei der der fletzigk nim gedeunen, der mich bewuft es speach ungeschieden Knaden; doch wellen wir ingeten, kehrend nur gutten fifts an. De weiß ich, hätze es mit myn Leben gelten, ich ditte (vor Angft) nit ein Nomen primae declinationis komen decliniten, kennt dech den Denat uf

bem Rägelin ußmendig. Das kam mir by dem Patre Whoonio wohl. Der, als er anstmid, las er und den Texentium. Do mußten wir alle Worttlere gangen Komolide betiniter un wir onfingitern. Do ift er of int mir umgangen, daß myn hemblin naß ist werden, jo auch die gficht ist vergangen, und dech nie fein Streich gan, dann einist mit der läßen (vertehrten) hand an Backen."

Diefe Schilberung sogt uns mehr als viele Lobesterhebungau. Weconius war im Meister ber Schule nach bem vollen Genedite bei Wertes, ber girt und Ordnung zu bambeben und fich in Aldurn gu sehn wolfe, ohne ibermäßige Kunsendung von Juchmitteln. — Ber hätte damals gedacht, als Lomans Plater auf ber Schulbant bes Mexonius in Jörich soß, de ber finitige Annifes der Richer von Bassel ihr i gang im Sillen ben fünftigen Schulerctor beranklibe? Ginftwellen machte ihn Mexonius zum Guttos feiner Schule.

## 6. Der Schulmeifter als Prediger und Beuge ber Reformation.

hatte fich dieser Myconius auf feine Schule beidefantt, so tam für ihn be Beit, da er mit feinem Goben auch der Arie de dienen sollte, wenn auch in der bescheiden Weite. Beitung der Beitung der Gründung der bei tilt gen Schrift, und zwar ab ben Genundfprachen heraus, auf weiche Jwing in die Gebeiten Idlen Auchruft legt, im Gegenich gegen die mechanischen, der Menge unverständlichen Eeremonien der Kirche. An die Stelle des gestischen Bermachts gestischen Vor gestische Auchrechts gestischen Vor gestische und der Verlagen gestische Unter der Verlagen gestische Verlagen gestische Unter der Verlagen gestische Verlagen der Verlagen gestische Verlagen gestische Verlagen gestische Verlagen gestische Unter Auftrachts der Verlagen gestische Verlagen der Verlagen gestische Verlagen der Verlagen der Verlagen gestische Verlage

Bu einem solchen Gehüssen warb Morconius ausersein. Er ward dazu identisch vom Kaal beaustragt, der ihm dofür ein Schpenbium auseiszt. Gesenschaft von Anach beaustragt, der ihm dasst einem im konnen das neue Testament in der deutsichen Sprache vor und erklätzt furz jeden Abschnitzt vor der verfammelten Gemeinde. Bah grige fiche, das der Schwisseiste und des Preich jat am tes simbig sei, eines Austrag, diese habe der Gehüsseische Austrage der Gehüsseische Austrage des Gedriftsgefaltes bestand. Ge ist deuchtenweith, das Morconius, so viel wir verfammelgung des Schriftsgefaltes bestand. Ge ist deuchtenweith, das Morconius, so viel wir wissen, de viele der ihr der ihre Orthin at i on etangt hat.

Be mohr fich num ober Meconius in biefe neue Leftrichtligfeit eingesteite batte, besto laftiger mußte ibm eine andere einer Bunchionen werben, bie mit seinem Schulamte verbunden und bie, wenn auch firchicher Ratur, boch eben darum nicht zu dem Richeinstefte polite, zu bem er sich innertlich bertieft sighte. Er war nach seiner Amtochonium gerpflichtet, im Frauermuninfter die Besperz zu singen und bei der Welfe ben Gesang zu seiten. Dos daru ihm lästig er wollte lieder, jagt Blater, 4 Siggen (Leftfunden) lefen benn eine Welfe singen. Und 6 ftellte er sie biefe Junction seinen Gustos Batter on, den er aus dietellich geste zu fich me haus genommen hatte und firt den aus diestlich und auflich den dare gestig werte dasset vor alle

Bie bie Deffe, fo ftanben auch bie Bilber einftweilen noch aufrecht. Moconine fand fich nicht berufen, Diefelben angugreifen; aber wie er uber Die Bilber bachte, bas batte er bei einem frubern Anlag furg por feinem 26. gange von Lugern gezeigt. Dort batte eine vornehme Frau\*) bas Bilb bes beitigen Apollinaris, bas fie einft mabrend ber Rrantbeit ibres Mannes als Botive in eine Begbinentirche geftiftet, wieber wegnehmen und verbrennen laffen, nachdem fie ju einer beffern evangelifden Befinnung gelangt mar. Dieg murbe ibr ale ungeheurer Frevel angerechnet. Gie marb in eine Belb. bufe von viergig Bulben verfallt, und überbieß follte fie ibre Gunbe bem Briefter beichten, bem Rath ben Beichtidein vorweifen, und bann ein neues Bilb auf ibre Roften berftellen. Derconius berichtete auch über Diefen Borfall an Bwingli. Diefer rieth in feiner Antwort \*\*), Die Frau moge fich Die Belbftrafe gefallen laffen und auch ben Begbinen Die Roften bes Bilbes verauten, aber bem Rath in aller Beideibenbeit erflaren, baf es miber ibr Bemiffen gebe, ein Bild wieder aufgurichten, bas fle feiner Beit nicht ans bem Eriebe reiner Arommigfeit, fonbern in beuchlerifder Andachtigfeit errichtet babe. Und bamit war nun auch Miconius einverftanden.

<sup>\*)</sup> In bem Briefe bes Myconius an Zwingli v. 10. Der. 1522. (Opp. VII. p. 253) beißt fie Anxeola; nach Anbern hieß fie Dorothea Seiler und war bie Gennallin bes Aenmard dieblin von Tiefenan.

<sup>\*\*)</sup> B. 22. Dec. Opp. VII. p. 255.

Dieffand aber gefchab es ohne fein Berauffen, daß in feinem eignem Saufe die Bedrermung eines Alliebe fatfindt und gaven unter feltsamen Umfünden. Sein Eufled Plater follte die Schule beigen und hatte fein Solg, "Da feldig ich mich fei ergählt er) in die Attiche jum nächfen Allen, erwissen feinen Johannek und mit ihm in die Schul' in den Dien, und proch gu ich mic 36gli, nun bud bich, du mußt in den Dien, od er schon sollt Johannes finn."

In feiner schaftseften Weife ergafte er bann weiter, wie ber Gerund ber Orschreb im beninde verenden sibte, ad Mocnonia gran in Figmer trat und ihn fragte, ob er geheigt habe, und wie vollends dann in der Airche gwei Beistler nittelnander geritten hätten, indem der Gine gemint, ber Indexer eit Luttenaner, das ich mie "Dobannds gescholen. Mater bielt fich fein fille und erft nach Jahr umd Zag gestand er ben lofen Stretch feinem Water Mocnolia, old beiter schon Mocnolia der in den Grecht der in Bed gesten der Bereits in Bed fen der

Diefe vermegene That Blatere bilbete nur ein fleines Borfpiel \*) au bem weit ernftlichern großen Bilberfturm, ber fich im Spatjahre 1523 in Burich erhob, ale Die beftige Schrift Ludwig Sater's miber Die Goben im Drude war berausgegeben morben. Bie Die anfgeregten Schagren, ben Schufter Riclaus hottinger an ber Spite mit einer an Rangtismus grengenben Berftorungeluft die Rreuge aus ber Erbe riffen, Die Bilber und Botivtafeln in ber Bafferfirche und anderwarts ju gerichtagen fic anbeifchig machten, wie bann auf bem zweiten Religionegefprach im October 1523, gegenüber ber bilberfturmenden Bartei ein Comthur Comid von Rugnacht beschwichtigenbe Borte fprach, Die felbft ein 3 mingli im Drang ber Umftanbe nicht gu berudfichtigen vermochte, wie endlich burch bas obrigfeitliche Manbat ber wilbe Balbftrom in ein gefestiches Bett geleitet und Die gangliche Befeitigung ber Reffe und der Bilder unter ben Cous und die Aufficht bes Magiftrate geftellt, und in Folge Diefer Ereigniffe Die Reformation in Burich gu ihrem Endgiel geführt murbe, baran moge nur bes geschichtlichen Busammenbanges wegen erinnert werden. Depconius folgte bem Bang ber Greigniffe mit inniger Theilnahme, und wenn wir ibn auch nicht thatig in benfelben eingreifen feben (auch auf ber Burcher Difputation erhebt er feine Stimme nicht), fo blieb er bennoch nicht ein mußiger Bufchauer. Den Berleumbungen, Die in ber innern Someig ausgestreut murben, ale babe man in Burich alle Religion abgeicafft, trat er entgegen in einer an Die Brieftericaft ber fleinen Rantone gerichteten Schrift, morin er ibr von Diefen Berbachtigungen abzufteben rieth \*\*).

<sup>\*\*)</sup> Ad sacerdotes Helvetiae, quae Tigurinis male loquuntur suasoria, ut male loqui desinant. Anegewählte Schriften I,



<sup>\*)</sup> Gie muß icon in ben Anfang bes Jahres 1523 wenigkens in eine Beit fallen, ba noch gebeit wurde. Daß vereinzelte Berlehungen an ben Bil- bern bem Bilberflurm vorausgingen, berichtet auch hottinger (Bb. I. E. 3851).

Auch an ben Verbandlungen mit ben Weidert ist ern, namentlich mit houbmeire, sowie an denen über das Abe nim ab le betpeiligt fich Abroenius in verschiedener Beife. Mit den in Jurich lebendem Gelehrten verfebrte er ickglich und mit dem Abwessenden unterheit er einen Briefwechsel. Bei derer spärlichen Verschung, abe nicht hinreicht in von Schulben machen zu schape, fannt er seiner biblienden Schule, deren Schliezabl fich bis auf schigun, fannt er seiner biblienden Schule, deren Schliezabl fich bis auf fedge und bei bergie bei den Aber gelen bei bil ander (Buchmann), früher sein Schuler und jest ein Tischgenoffe, trat ihm als Provier zur Seile. Auch siene Beiber und jest er fort und ließ es sich in den ansfehren, venne der schwildige Au uner ei niehem Kepetannamach ibn als den "Geschüler" aufführte und "Berlefter ber alten Weiber, der Beginn und sowie der Frauen."

Mie fein Euften Plater möhrend bes Badener Religionsgeftpudoche bemitht war, ben Briefpenchfel zwischen Deslampad und Jmingli unter ber Maste bes Sibnerridgers zu befongen, ilt schon früher ergiblt worden 19. Arbe als einmal mocht des Miconius haus, das die einmal mocht des Miconius haus, das die Arrenden der Archiver der eine fundige franden der Arrenden der Artende geführt wurden, es ließ sich deraus wohl noch mancher Beitrag zu innern Geschicht der fundfrichen gelig mienen. Diefe Kreis wochstelle natürlich auch mit den Jahren. Die Geften beran, aber auch als folde bieben sie dem Allein Gehuneister in Liebe zugethen. Bon feinen gilt dies mehr als von Plater. Wie millie den geden paden einer Lebensgeftschiede noch einmal aussichnen und ihr die dassin forspinnen, wo er sich in weiteren Kebensschickfelt der Myconius aus Keure errnebt.

<sup>\*)</sup> Leben Defolampate 6. 97.

<sup>• )</sup> Das Bort womit Bin bar feine erfte olympifche Dbe beginnt: coeror abr bome (bas Befte ift bas Baffer) biente ber heitern Laune ale Erfaß far ben mangeinben Bein.

Lebrling bem Deifter ine Relb. Rad geichloffenem Frieden befuchte er in Burich ben Bater Moconius. Diefer gab ibm fein maderes Dienftmabchen, bas fich mit Spinuen fein Brot gu verdienen mußte, gum Beibe. Dit Diefer gog er in das Balliferland, mo er noch Bermandte batte. Aber Die Beimath mar ibm unterbeffen gur Frembe geworben. Gine tiefe Rluft batte fich zwischen bem ftreng fatholifden Ballis und bem protestantifden Gemiffen Blater's aufgethan. Diefes erlaubte ibm nicht an ber Deffe theilgunehmen; noch viel mentger fanden die Freunde Bebor, Die ibn wollten bewegen, eine Briefter . ober Lebrstelle anzunehmen. Much Dipconius, an ben er fich manbte, rieth ibm ab. Und fo enticblof er fic benn mit feinem Beibe, Die unterbeffen in Bifp eines Dabdeus genesen mar, Die Reife über Die Berge angutreten mit ber Ergge (bem "Raff") auf bem Ruden, barin bas Rinblein lag. Go tam er wieberum ju Bater Moconius in Burich. Aber noch einmal verabichiebete er fic. In Bafel ward er ale Oporin's Brovifor angestellt. Dann legte er fich auf Die Arguei und mard Leibargt bes Bifchofe Philipp von Gundelsbeim in Bruntrut. Gein Rindlein ftarb an ber Beft. Rach mehreren Irrfahrten finben wir ibn endlich wieber in Burich am Borabend ber ungludlichen Schlacht pon Rappel.

Mis die Elturmsforden erdniten, alles Bolf zu den Agfing giff und dem Wilss zueilte, da "cemischt auch Blater, wie er ums selbst ersäght, in Wecconit daus Stater, wie er ums selbst ersäght, in Wecconit daus ein Halbarten und einen Dezen umd ließ sinnam mit dem Ukterigen." Dem Herersbaufen zugeheit war er nicht. Er keirte dalld mit den versprengen haufen wieder zurche, voll der schauerichten stellt einer aufgezeglen Phontalis zurächgelesen. Und er war der Erfe, der einem Beter Mecconit die Teauerkunde benacht von der war der Erfe, der einem Beter Mecconit die Teauerkunde benacht von ist ist so gaugen? ift Weister Ukteriu win mennen? "Mis die fagt: "ho leiber!" wie ist so gaugen? ist Weister Ukteriu windemmen? "Mis die fagt: "ho leiber!" wie ist des gaugens? ist Weister Ukteriu untermen er und wie ist die haufen nie mehr behoen; den mehr der der erdneren, num mag ich in Jürich nit mehr bishen; denn — Jwingtus und Wepconius sind viele Jahren auf unterfind den."

ber bieniftbare Geift ericheint in ber Geschichte unfen Myconius, so auch biere nahm Abschied von bem theuern Lebrer und wandte fich wieder zu seinen Erndbien in Baiel. Dort war er bedannt mit bem Eilefigin des Bürgermeisters, Jacob Meier (zum Spirichen), Spienrich Billing, Bed diesem verflauber er est trefffigid, put erdauschen, ober viel vermächen Bater genigt mare, bei dem horeren des Karbe ein Wortering wirde. Die Gode gedang. Der jung Billing sprach mit dem Billings froach mit dem Billingsmeiste, spiele aber (ergählt Lebmad weiter) beschafte es wieder den "Deputaten"). "Diet aber (ergählt Lebmad weiter) beschafte mich in des Augustinersschlere"). "Bie sp mich nun aphört dand, schaften spiele am mit selbt gaban."

#### 7. Reife nach Bafel.

Eine Reife von Burich nach Bafel mar bamale noch eine Reife, Die taum obne Abenteuer abging, jumal in einer aufgeregten Beit, unmittelbar nach ben Schreden bes Religionefrieges. Unfre beiden Reifenden tamen (es mar in ber minterlichen Jahreszeit) burch bas Fridtbal, bas unter öfterreichifder herrichaft fand. Die Gefahr, von ben umberfcweifenden Reitern aufgehoben und. nach Enfisheim, bem Gig ber öfterreichifden Regierung gefchleppt gu werden, lag nabe genug, und mar um fo gegrundeter, ale unfre Reifenden wirflich in Mumpf, mo fie im Gaftbaus jur Glode einfehrten, mit einem Erupp Reifiger gusammentrafen. Ge maren jedoch feine Reinde, foudern gute Babler: Junter Bolfgang von Landenberg und fein Gobn, Junter Eglin ron Offenburg und noch ein Reiter. Blater erfannte fie gleich; er wollte fie icon öftere in Detolampade Bredigten gefebn baben. Die Reiter fnupften ein Gefprach an. "Bo tommt ibr ber?" - "Bon Burich". - Bas fagt man in Birich? - " Man ift traurig, bag Deftr. Ulrich Bringli ift umgetommen." - "Ber feid ihr?" - "3ch beiße Demald Dryconius, bin in Burich beim Rraunmunfter Schulmeifter." - Die Belannticaft mar balb gemacht. Der Landenberg trauf dem Doconius ju und wollte ihn nothigen, ibm nachgutrinfen. Diefer weigerte fich und gwar in etwas berben Musbruden, Die nicht gerade ben " Sumaniften" verrietben. Ueber bem Bortmechfel ber fich erbob, trat ber andere Ritter, Eglin bagmifchen und verwies es feinem

<sup>\*)</sup> Depntafen, Deputati ad ecclesiam, hießen bis in bie neuefte Beit in Bafel bie Manner ber Regierung, welche die lirchlichen Dinge, namentlich bie Banten und Besolbungen zu bezogen hatten.

<sup>\*\*)</sup> Dort murben überhaupt bie firchiichen Beraihnngen gehalten. Erft in neneffer Beit ift bad alte Geblube, auch bas "obere Gollegium" genannt, abgebroden worben. Jest fleht bas Mufeum mit feinen Runftichigen an beffen Gelle.

Rameraden, bag er einen alten Dann (Doch mar er nicht über 42 3abre) wolle jum Erinten nothigen. Run fragte auch er ben Moconius nach Ramere und Berfunft. Mis ber Ritter ben Ramen Moconius borte, fragte er ibn. ob er nicht einft Soulmeifter ju St. Beter in Bafel gemefen, und ale ber Frembe Dieg bejabte, brach ber Ritter in Die Borte aus: "mein lieber Berr, ibr wart auch mein Braeceptor; batte ich auch gefolgt, ich mare ein Chrenmann geworden, jest weiß ich faum felbft mas ich bin". Gie fuhren fort ju trinten. ibrer Bier. Ale Des Landenberge Cobn etwas trunten und ichlafrig gemorben, ftuste er fich auf ben Glibogen. Darüber ichalt ibn ber Bater aufs Seftigfte, ale ob er bas größte Berbrechen begangen. Rach bem Rachteffen beggben fich Doconius und Blater gur Rube, Die Ritter aber gechten und larmten bis tief in die Racht binein. Des andern Morgens frub festen Dryconine und Blater ihre Reife fort über bas Doblifeld. "Bie bat bir geftern Der Ebelleute Disciplin gefallen ?" fragte Depconius feinen Befahrten. "Ginander bis jum Gritiden voll fullen, ift feine Schande, aber ein wenig mit bem Gilbogen auf bem Tifc liegen, bas ift fold Scheltens und Rluchens merth." -

Dhu weiter Abenteure langten bie Beiben in Bofel an. Sie nahmen ihre herberge bei dem befreundeten und gesehrten Johann Oporin. Eine seine Felt Anfaltung datte Moranis in Bofel noch nicht; deh sollte er einige Tage nach seiner Anfanft die signammte Rath herbed Worgens um 6 Uhr haben ein, geweisennachen eine Probepterhat, allein er verschieft fich, und bein Custos Matern mußte ihn necken. "Bas seil ich predigen?" fragte er Mater. Die er meinte, das beste Them wäre zu erden über die Utsfalgen des Utsfalges, der weicht geste den Vergennach der Genagelichen derröffen. Moronius ließ sich das Them von Mater auf einen Jettel schreiben berröffen. Moronius ließ sich das Them von Mater auf einen Jettel schreiben berröffen. Moronius berängelichen der nicht auf einen Seitel schreiben der auf einen Jettel schreiben Verschließer zu auch herren des Raths und der Weistlichte nach zu gegen. Moronius predigte aus dem Etegreise und predigt is gemaltig, dus der anneiende Dr. Gregalius sich ge. Der Leinen Gulger wande mit Worter. de Sinon, faß und Gott ditten, daß und der Wann bleibt, denn der kann bleibt, denn der kenn ber kan leiben.

Run fehlte ibm auch nicht mehr die Stelle ju St. Alban. Die Erwahlung geschap ben 22. Dec. 1531. Plater begleitet feinen Lebrer Moconius nach Jurich guridt. Diefer fam um feine Entlaffung ein, die er ohne Schwierigfeit erhielt. Er fiedelte nach Bosel über.

## 3weiter Abschnitt.

Minconius, Antiftes von Bafel. 1531-1553.

### 1. Der Uebergang aus bem Schulbienft in bas Pfarramt.

Ein Schulmeifterleben ift an unfern Angen vorübergegangen, wie es nicht ju jeber Beit fich wiederholt. Doch bas von ber Belt menig geachtete faure Leben, bas Butber einmal nach feiner Art ju reben, bem Dartvrertbum gleichgeftellt hat, wir feben es bier eingefaßt in ben Rabmen einer Gefchichte, bie auf alle menichlichen Berbaltniffe umgestaltent, und mo ber rechte Rnufe gundete, veredelnd gewirft bat. Dicht ale Rubrer und Tonangeber ber neuen gewaltigen Beit, aber ale mabrer Berbachter berfelben und empfanglicher Schuler ibres Beiftes ift une Moconius bieber ericbieuen. In Bafel, in 3firich, in Lugern und Ginfiedeln, und bann wiederum in Burich, mar es überall berfelbe Dann, ber ben Zag uber feines einformigen, außerlich menig lobnenden Amtes martete, bann aber, wenn er ben Schulftaub von fich geicuttelt, in Schrift und Bort mit ben Dannern verfehrte, in benen er bie Leuchten Des Jahrhunderts erfannte, bier mit ben humaniften Glarean und Grasmus, bort mit ben reformatorifden Theologen im engeren Ginne, allermeift mit 3mingli, an ben er mit bem unbedingten Bertrauen eines Rinbes und faft mit ichmarmerifder Liebe fich anichlon, bann aber auch mit Babian , Saller u. 2. - Stand er ben Bengunten auch nicht gleich an Rang und Burben nach burgerlichem Daage gemeffen, vielleicht auch nicht Allen gleich an eigentlicher Belebrfamteit, fo mar er ihnen boch ebenburtig an geifliger Regfamteit und Empfanglichfeit, an praftifder Ginfict in ben Geift und die Bedurfniffe ber Zeit, am Strebsamfeit nach bem Beffern in Ritche und Schule. batte nun ber beschieben Mann bisber in einer untergeordner met Getlung iehne Geben in ben Deinh Pling affell, bem er bie Derbung leiner Schifflig glaubig bertraute, so fab er fich nun durch beffelben Gotte hand auf einen Boften geftellt, von wo aus er, umd gwar in umfaffenderer Beise als bisber, der ihm liebzewordenen Schule aufe Reue bienen, zugleich aber auch der Kit die feine befein Riffle gumenden sollte.

Der Boben, ben er betrat, mar ibm nicht gang neu. Danche Grinnerungen an fein erftes Schulmeifterleben, an feinen erften Sausftand, an Das mas in Scherz und Ernft an ibm porubergegangen in ben Stunden, ba er mit Grasmus und Solbein verfehrte, mochten jest wieber in ihm aufwachen ! Beld eine gang andere Beit aber mar es jest! 21s er im Jahr 1516 Bafel verlaffen und Rurich fich jugemendet batte, ba mar in Deutschland Buther & Rame noch ungefannt und ungenannt, 3minglie Reformen batten mobi in ber Abgeschiedenheit bes fcweigerifden Bebirgslandes im Stillen fich porbereitet, und in Bafel mar De tol ampad einftweilen nur eine vorübergebende Ericeinung gemefen. Roch mußte man bamale und traumte man von feiner andern Reformation, ale von ber, melde icon langft Die eblern Beifter anftrebten, welche aber Die alte Rirche aus ihren eigenen Mitteln bestreiten gu tonnen boffte, ober melde fich, wie die Beffern bofften, aus ben Fortidritten ber Biffenicaft allmablig ergeben follte. Die Reformationeboffnungen Bafele im Befondern bingen bamale noch an bem mobibeufenden Bifchof Chriftopb von Utenbeim und an bem bochberühmten Grasmus! Bie gang andere nun. Ge mar nicht mehr die biscofliche Stadt mit ihrem Domfapitel und ibrer bem papftlichen Softem ergebenen Dochfdule, in welche Myconius eintrat, und auch Grasmus batte fich meggemenbet. Aber bas nicht allein. Der Dann, beffen Lehre und Birtfamfeit in wenigen Jahren alle Diefe Beranderungen bervorgebracht batte, ber Reformator Bafele, Johann Defolampab, er hatte wenige Bochen guvor Die Augen gefchloffen, ale Myconine Die ibm übertragene Stelle eines Bfarrers ju Gt. Alban antrat"). Db Moconius mabrend Defolampade Lebzeiten mit Diefem in naberer perfonlicher Berührung geftanden, miffen mir nicht genau. Gin Directer Briefmechlel amifchen beiben fceint nicht ftattgefunden gu baben. Beibe aber ftanben Zwingli nabe, und burd ben allgeit Dienstwilligen Thomas Blater mochte Moconius fortwabrend auch von bem in Renntnig gefest morben fein, mas in Bafel porging. Ber follte nun an die Stelle Detolampabs treten? Die meiften Mugen maren auf ben Dann gerichtet, ber ibm auch im Leben nabe geftanben, Dr. Gimon Grynaus. Diefer jog aber vor, ausichließlich ber ibm übertragenen theolo-

<sup>\*) 3</sup>wifden bem Tobestag Defolampale 22. Rob. 1581 und bem Sage ber Grmahinng bes Mpconins nach St. Riban, bem 22. December liegt grabe ein Monat.

gifden Brofeffur ju marten. Und fo murbe ber noch unlangft nach Bafel berufene Lugerner Schulmann, als er taum feine Pfarrei in St. Alban angetreten im Muguft Des Jahres 1532 jum ,oberften Geelforger und Pfarrberrn"\*) gemablt. Riemand mar barüber mehr betroffen, ale er felbft. "3ch bin, fcreibt er an Babian in Gt. Gallen \*\*), ale Rachfolger Des feligen Delolampad ernannt morden. Großer Gott! melde Ungleichbeit! Aber Gott bat es befchloffen. Die Babl, fabrt er fort, gefchab faft nach ber Beife ber alten Rirche. Die Bornehmften bes Rathes, Die Beiftlichfeit bes Munfters und Ausicuffe ber Gemeinde maren Die Babimanner. Die Babi fiel auf mich. Unerwartet und befrembend ift mir Alles. Dringend bitte ich Gott, mich eber pon ber Erbe meggunehmen, als quanlaffen, baß burd meine Amteführung feine Chre geichmalert werbe". Und in ber That nahm er bie Stelle nur unter ber Bebingung an, von berfelben wieder abtreten zu burfen, fobald ein Burbigerer fich zeige. In Diefem beicheibenen Befühl tonnte er fich auch leicht biumegfeten über eine briefliche Meugerung bes Grasmus, wenn fie ihm je ju Dhren getommen , die fich alfo vernehmen ließ: "In Defolampade Stelle ift Depconine ermablt worben, ein einfältiger Mann und meiland armfeliger Schulmeifter; ich begreife nicht, mas ber Rath (mit biefer Rahl) hofft ober fucht!"\*\*\*) Und boch hatte Grasmus Diefen Ginfaltspinfel von Schulmeifter fruber feines Umgangs gewürdigt und ibn vor Bielen ausgezeichnet! Aber ber gramliche Dann war jest gegen Alles erbittert, mas mit ber von ibm verfanuten und gehaßten Reformation in Berbindung fland und glaubte fich, vom alten Rubme feines Ramens gebrend, berechtigt, feinem Humillen jeden beliebigen Ausbrud au geben.

### 2. Die Beitlage.

Ryconius trat fein wichtiges Amt unter erschwerenden Umftänden an. Noch biuteren die Wundern, weiche die Kappelerschaaft nicht nur auf dem Schlachfielde dem Einzichen, weiche sie noch viel tiefer den gefammten esangellichen Kirchen des Baetrlandes tings umder gefoldigen batte. In Burdin war eine große Niedergeschiagenheit und Kultfoligkeit eingetreten, und diese müssen wie wohl auch Schulb geben, daß man Myconius se leichen Kaufeb den Baufen die werden ibertließ. Die Roaction siedte find nur allzugern der Manner untelegen, auf weiche mit Fingeren gezigt wurde als auf die Ureber des öffentlichen Ungläde. Auch anderwärts fah es tribe aus. Bern fah sich von

<sup>\*)</sup> Dieg ber officielle Titel in bem obrigfeitlichen Manbat über bie erfte Bis fitation von 1533. (Ant, Gernl. I. f. 108 ff.)

<sup>\*\*)</sup> Brief v. 21. Aug. in der Simmier ichen Sammlung, b. Rirchhofer S. 107.
\*\*\*) Basileae in locum Oecolampadii surrogatus est Myconius, homo ineptus et quondam Indimagister frigidus. Demiror quid sperent aut quid sibi proonnant Maeistratus. Ep. 1233. (5. Oct. 1532.)

aufrührifden Bauern bes Oberfandes, denen bie troßigen Unterwaldner Diffe lifteten, bedrocht. Bertold Saller siecht dahin, und teiner seiner Genoffen war flat' gaung, dem gefunfenen Glaufensmund der Bürger zu beben. Sit. Gullen war genötigt werden, siehne Abt wieder einzufiegen, durch eine fich in der finds finde sienes erformactischen Leien gefauf fab. In Schaffsaufen trug die Unterligheit der Kreibiger Glütter und Burgauer) leineswegs jum Gedeichen der Richte bei. Am meisten empfanden Druch die sognannten geneinen herrischelten. Aus Bermgatten ward Bullinger ") vertrieben. Triumphiend erhob die alle Richte, erhofen die Partigsunger Roms ir Saunt, die gegen ein der der herbild gegen für nich Järfe Antrage zu machen, die es nich werden zu der nicht gestellt gegen.

Lind wie fand es in Bofel? Berkältnismäßig noch besser das andermates. Der Gindruck der saum vollendeten Reformation nor noch zu neu
und möchtig, ale daß an eine plößische rinkgängige Benegung zu densten wer.
Es schien als seit die Jähigstet der alten Regierung nun auf die neue übergangen. Die bedem Bürgerunstett gestiem Annenes, Web lesez zu mich Loto Reier (zum hirichen) wusten das Steuer zu sistern, auch wenn die
ben dog gingen. Aber an Verstüchen bei lunchgage kötele auch da.
Den ausgeriebenen Brieftern wagte sich der eine und andere wieder in die
Erladt und suche auf die Etimmung der Bürger eitzumirten, menn auch
oder großen Gersog.

Immerhin fonnte das Wert der Reformation noch nicht als ein wollenbete betrachtet werden; manches Erübe mußte fich noch ablidren, mancher Reft alter Erweichneiten mußte befeitigt, manches Schrauffende befeitigt und das Rene in eine sicher Schip gestelte werden. Wie sollte Wesenisch bleie Anfprücken genägen? Er bedrutte bes Rafts und der halbt fer Freunde.

Wie Orfelampad in den Tagen des Kampfes an Zwingli, so hatte Reconins, der früher an derfelden Quelle fich Ratifs etholt, nun an Unilinger in Jürich eine Stilfe. Belte hatten dieselte Ausgade zu lösen, Bullinger freilig in weiterem. Wrownius in engerem Umfange. Belte waren aufeinander angeriefen. Und sinden wir auch dod Seken de Ginne wiel- sach in das des Andern versicheten, und zwar nicht nur in den schweizischen Angesentheiten, sondern auch in denne der allgemeinen Kirche des songestichen Versichtungses.

Bir werden uns am einfachften ein anschaufiches Bild von der Thatigleit des Mpconius entwerfen, wenn wir weniger den freng dronologischen Berlauf feines Lebens Jahr um Jahr verfolgen, als wenn wir gruppenweise die Gebiete uns ordnen, auf welche bief Thatigleit fich erftrect bat. Wir betrachten ihn bemnach erft in feiner Beziehung zur Universität und zur Rirche

<sup>\*)</sup> G. beffen Biographie von G. Beftaloggi, Befammtwert V. C. 66.

ber Baterftabt, bann in ber zu ben Kirchen bes In- und Aussandes und fuchen und schließlich die vereinzelten Buge zu sammeln zu seinem perfonlichen Charasteetvilbe.

## 3. Myconius in feinem Berhaltnig gur Rirche und Schule

#### a. Das Derhaltniß jur Univerfitat.

Dit ber Stelle eines Untiftes ober oberften Bfarrere verband Droco . nius, wie fein Borfahr Detolampab, auch die eines Brofeffore ber Theologie an ber umgestalteten Unwerfitat. Bir erinnern uns, bag Doconius feine firchliche Orbination erhalten batte; noch viel weniger etwas von bem, masman einen afabemifchen Grab nennt. Er mar meber Baccafaureus, noch Liceutiat, noch Magifter, noch Doctor geworben. In feinen bisberigen Umgebungen batte er auch wenig von jeuen Titeln gebort und gemerft. Deifter Ulrich 3mingli batte burch feine gewaltige Berfonlichfeit ben einfachen Dagiftertitel, ben er in Bafel fich erworben weit überragt, und Collin und Blater mochten in ibrer Geilerschurge wohl auch gelegentlich ber Doctorbute gespottet baben im Bewußtfein ihrer nicht graduirten miffenschaftlichen Tuchtigfeit. Grinnert man fich ferner, wie gerade Die bochgeftellten Doctoren es maren, Die von Baris und Roln aus die neue Lebre verdammten, wie überhaupt Die Reformation bei bem Gange, ben Gott fie fibrte, mehr ale einmal an bas paulinifde Bort erinnert murbe, baf Gott nicht bie Beifen nach bem Rleifd. nicht bie Großen und Gemaltigen, Die Ebeln und Ringen Diefer Belt ermablt babe, um fein Bert autszurichten, fo tonnen wir mohl begreifen, wie fich auch gegen biefe gange Erbichaft ber atabemifden Grabe und Titel eine Bering. icanung fundgeben founte, Die mit ber gegen bas Bralatenthum in ber Rirche aleiden Schritt bielt. Daß auch bier Demuth und Dochmuth in munderbarer Mifchung fich begegnen tounten, wer will es leugnen? Berfchwiegen werben barf es nicht, bag bie erfte Dppofition gegen bas Annehmen afabemischer Grabe eben von ber Geite ausging, Die and in anbern Dingen eine buchftabliche Rudfebr gur apoftolifden Ginfacbeit affectirte, von Geite ber Biebertaufer. 2Bar es boch Cariftabt gemefen, ber icon bei feinem Auftreten in Deutschland ben Doctortitel enticbieben von fich wies und fich ale Bruber Unbres ben Bauern gleichstellte. Ge murbe bierbei befonbere an bas Bort bes herrn erinnert (Datth. 23, 8); 3br follt ench nicht Rabbi (Lebrer, Doctor), nennen laffen; benn einer ift euer Deifter, Chriftus, ibr aber feib alle Bruber! -

Die Reformatoren hielten es darin verschieden. Wie Zwingli fo blieb auch Melanchthon bei seinem einsachen Magistertitel, mabrend allerdings dem Luther sein Doctorbut sowohl flaud, daß er und jeht mit feinem Namen geschichtlich vermachfen und ungertrennlich von ibm ideint, auch in bes Bolles Dund. Detolampad mar gleichfalls Doctor geworben, und obgleich auch er bei feiner Innerlichfeit und Beideibenbeit feinen Berth auf Titel legte und auch wohl offen feine Geringidagung ber Titel aussprach \*), fo mar er boch auch wieber eben fo entfernt von jener Sprodigfeit eines Carloftabt und ber Biebertaufer. auf Die man gelegentlich bas Bort jenes Beifen anwenden fonnte, baß Die Gitelfeit gerabe aus ben Lodern bes Mantels bervorfchaue. Roch furg por feinem Tode hatte er an Capito gefdrieben \*\*): "Bas ben Babolonifchen Brunt betrifft (fo nannte er Die Bromotionen mit ihren überlieferten Reierlichfeiten), fo febe ich feinen Grund ein, warum fich bie Redlichen und Glaubigen ibrer nicht bedienen follten, infofern ben Reinen alles rein ift wenn es recht gebraucht mirb. Ge bedarf ja mobl gemiffer Auszeichnungen, um Die Rleifigen von den Erigen fowie auch bie in ber Biffenschaft Fortgefdrittenen von ben Anfangern ju unterscheiben. Gefdweige, bag bie Gbre ein Sporn ber Tugend ift. Giniges geht babei allerbings über bas Dag binaus, bas tonnte gebeffert merben. Go bie großen Roften und Magifter . Sonorgre, Die fleinlichen, an Aberglauben ftreifenben (superstitiosuli) Gebrauche, an benen ber große Saufe bangt"\*\*\*). Rur meint er, Die bewegte Beit fei jest nicht gu berartigen Reformen geeignet, man mußte fie auf rubigere Tage verfparen. Derfelbe Capito mars nun auch, ber unfern Doconius bereben wollte, ben Doctorgrad angunehmen. Myconius zeigte fich aber in Diefen Studen ichwieriger ale fein Borfabr. "3ch bin nicht fo thoricht, fcbrieb er an Capito+) Alles verachten au wollen mas ju Ghren und Rugen Anderer eingeführt morben ift; aber gegen bloke Titel babe ich eine unüberwindliche Abneigung. Daß Die driftliche Lebre burch einen bobern Titel bem Bolfe mehr empfohlen merbe. bas glaube ich fo menig, baß ich vielmehr in allen meinen Bredigten meinen Buborern nichts angelegentlicher einschärfe, ale bas bobe Anfebn ber beiligen Schrift, beren Berth meder von bem Anfeben eines Meniden noch von bem Glang eines Titels abbangt." Moconius verbarrte auf Diefer Beigerung, gle er fogar von Obrigfeitemegen gur Unnahme eines Grabes follte genothigt werben. Ge tam foweit, bag er erflarte, lieber feine Stelle nieberlegen gu mollen, ale einer Gitte fich ju fugen, Die ibm ale Unfitte ericbien. Oporin that bies wirflich. Das Mertwurdigfte bei biefem Sanbel ift aber, bag gerabe Carlftadt, ber auf befondere Empfehlung bes Deconius im Jahre 1534 von

<sup>\*) &</sup>quot;Be mehr Titel, befto weniger Gehalt". Lebensbefchr. Defolampats. C. 41. vgl. C. 232.

<sup>\*\*) 22.</sup> Oct. 1531. Epp. Fol. 172 b.

<sup>\*\*\*)</sup> Und mer will es lengnen, bag fich and in folden Dingen ein Aberglaube bilben lann? Der wiffenschaftliche Pennaliemne nub Pebantiemme ift in feinnem innerften Befen fo gnt ein pharifaliches, bem Ginne Ghrift wiberr firebendes Pfaffentjum, als nur irgand ein remifches.

<sup>†)</sup> Bei Rirchhofer G. 113.

Butch aus an die Bufer Sochichute mar berufen worden 7, jet an die Bartei fich aufchlofe, weiche das Annehmen der Grade als unerläßigh darftellt und der benen aufnötigien wollte, die fic des film weigerten. Es ist die gich bie einigie Inconsqueng, in feinem Leben, auch nicht der einigie Berdruß, den er seinem Gollegen bereitete. Endlich ward die Aushalfe getroffen, das Mocanius, well ter den Leberfuhl der graduiten Doctoren nicht bestigen werte, von einem besondern Kathober aus lehrte, den die Exadition noch die in die neuere Sett bingin als Cathedern Mocanii berichnete nicht bestigen der der der bestieben gegen bei bei bei neuere

Der Streit über Die afabemiichen Grabe bing aber auch noch mit Anberm aufammen, mit ber Stellung, welche bie Univerfitat ale gelehrte Corporation Der Rirche und Der Beift lichfeit gegenüber einnehmen follte. Wie bei Der Emancipation ber Rirche von ber papftlichen hierarchie Die Befahr nabe lag, Staat und Rirche miteinander ju vermengen und ber weltlichen Obrigfeit jugumeifen mas ihres Amtes nicht ift, fo lag eine andere Bermechfelung ebenfalls nabe, Die ber Religion mit ber Biffenschaft, ber Rirche mit ber Schule. Da bie nach Gottes Bort reformirte Rirche feinen befondern Briefterftand mehr batte .. mobl aber immer, ben Biebertaufern und abnliden Schmarmern gegenüber Die Rothmendigfeit eines Lehrftandes in ber Rirche bebauptete , fo lag bei ber Ungeftaltung Des Rirchen - und Schulmefens ber Bebante nabe, Die Beiftliden ale Lebrer au faffen und fie mit ben übrigen Lebrern ber boben und niebern Schulen ber bochften Erziehungebeborbe \*\*\*), b. b. ber Univerfitat und ibrem Rector unterzuordnen. "Es follen, fo bieß es in einer obrigfeitlichen Berordnung vom 26. Juli 1539+) alle bie mit ber beifigen Schrift umgeben und fich baraus nabren mollen, ben herren Rectoren und Regenten ber Univerfitat billigen Beborfam leiften und fich auch unter ibre Blieber einichreiben laffen." Der Gebante batte etwas Empfehlenbes. Die Beiftlichen bedurften (befondere nach ben corporativen Begriffen und Bewohnheiten ber Beit) eines Unichluffes an eine Rorpericaft, und welcher fonnten fie fich paffenber anichließen ale ber Rorpericaft, melde bie geiftigen und (fo folof man weiter) auch bie geift lichen Intereffen bes Bemeinwefens gu ver-

<sup>\*)</sup> Mis Mocanias feibn mieber wer Gartladb von Duflinger empfohen. (Brief vom 24. Myrtl 1534. b. Höfiten p. 138). Er felitzet hadden ner ale einen feity gelehrten, jewtern ale einen fanfimitistigen und bemäthigten Wann (mitissimus, homitlisus), per gang anderes fei ale fin Lettler gefohltert jahe. — Ge zeigte fich dare in per Jage, bas fier et nicht errett gefohlter tabe. — Ge zeigte fich dare in per Jage, bas fier et nicht werden gefohne. (Ueber Garifind's Bernfung vgl. noch Brief 42 und 43. b. Shiftin).

<sup>\*\*)</sup> Athen. Raur. p. 68.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer Gebante ift unter bem Einfinf moberner Staatsibeen anch in neuerer Beit verwirflicht worden. 3m Ganton Bern fleht die Rirche unter dem Erziebungebepartement.

<sup>†)</sup> Antiqu. Gerni. I. f. 181. In biefem Banbe finden fich uberhaupt bie bies ber bezüglichen Aftenfinde, bal. and Oche VI. S. 61 ff. 130 ff.

treten bat? Man hoffte damit die innige Aerkindung von Aftigion und Böffinstöhaft, von Kirche und Schule zu vermitstichen. Die Wiffinstöhaft follte sich erinnern, daß sie eine derütliche ist, und die Meigiem sollte durch die ihr angewiesen Settlung bewahrt beiten vor dem Jarufährler in den Aberglauten, die Geffischet vor dem sich Völkfolissen in eine fosstannten von überdalb der Schwamp des geistigen Lekens stehende Priesterlöhaft. So wurde dern auch das sich gehortiben in der Wississender eines Settlichen als Midde inngefährt; ja, sie wurden geradezu angewiesen, den öffentlichen Diputationen deizuwohnen, so weit dies ohne Nachtfelt des Kirchnibenites geschehen möge; "denn (deißt ed) es ist keiner lo gescher, der nicht noch sich verrösfern sonnte." Sammsstige sollten durch den Decan zum Veluche die era aldemissischen Reterischeften angehalten werden.

Ge tann auffallen, bag gerabe Mpconine, ber Dann ber Schule, ber obne Ordination , rein burch Die Borguglichfeit feiner Lebrgabe ju bem Dienft ber Rirche und burch biefen gu ber Stelle gelangt mar, Die er befleibete, ber Musführung Diefes Gebantens fich miberfeste. Baren es bierarchifche Belufte , Die mit bem neuen Umte nun auch in ber Bruft bes fonft fo antiflerifalen Mannes auftauchten? Dan ift ju allen Beiten mit biefem Borwurf bei ber Sand gemefen, mo bie Gelbftanbigfeit ber Rirche, bem Staat und ber Schule gegenüber, vertheibigt worben ift. Goren wir erft bie Grunde bes Derconius. Er mar weit entfernt, Die Begiebungen ju verfennen, welche Die Religion burch die Theologie gur Biffenfchaft, welche bie Rirche burch ibre Lebrthatigfeit jur Schule bat ale jur Eragerin ber menfchlichen Beiebeit, Die burch Die gottliche Beisheit bes Chriftenthums verflart werben foll. Gine vom Christenthum fich abtebrende Biffenicaft mare fo menia in feinem Gebanten gemefen, ale ein von ber Biffenichaft fic abfebrenbes Chriftentbum. Aber bas Bufammengeborige ift barum nicht ein und baffelbe. Moconius mochte es mobl fublen, daß die Religion nicht aufgebt im Biffen und barum auch Die Thatigfeit Des Religionelebrere (Beiftlichen) nicht im Lebren und Unterrichten wie Die eines Brofeffors; er batte ein richtiges Gefühl bavon, wie bas, mas bie Menichen gur Gemeinichaft bes Glaubens verbindet in eine Rirche, feiner Ratur noch verschieben ift von bem mas bie Junger und Deifter ber Biffenichaft verbindet ju einem gelehrten Rorper, einer Innung und Bunft, Die ihren Mittelpunft mo andere bat, ale Die Rirche. Dieg geht menigftens aus feinen Antworten bervor. Rach ibm unterfcheiben fich Die Diener ber Rirche von ben lebrern ber Univerfitat burch Die ihnen geftellte Aufgabe. Gie beichaftigen fich gwar auch mit ber Biffenfchaft, aber boch in anderer Beife und zu anderen 3meden. Un bem einem Orte tommt es auf Die Beforberung ber Biffenfchaft an , ale folder, an bem andern auf Die Beiligung bes Beiftes und Die Berberrlichung Gottes. Die Univerfitat verbalt fich gur Rirde mie Ariftoteles ju Baulus, wie homer ju Jefaias. Da Die Rreife ber Thatigfeiten nach biefen verfchiebenen Begiebungen fich fonbern, fo follten nach ber Unficht

des Moconius die Diener der Kirche durch ein brüderliches Band verbunden fein, das sie als folde zu einer Gemeinschaft verbindet, wie ja auch die Retzte und Rechtsgelebeten im Staate ihre befonderen, von der Universität unabbängigen Körperschaften und Gollegien bilben.

Die Universität wollte er darum nicht von der Rirde ansistitien, im Gegentfell, er annant fie das deliti Gile den der Rirde, aber eteniorenig wollte er die Rirde de Peter dereinorenig wollte er die Rirde eingeschießen wiffen in die Universität. Mit andern Weberten, er wollte aus der Rirde nicht eine Leftenfall des Genates gemacht, er wollte aus den Anten er Anten nach ag gemerben mar, er wollte gwar ebensonig eine frete, vom Leben des Caastes und feinen Antitutionen file lockeifigude Rirde (and woderum Deren), woll dere fampfter er fire fre beite bungsweife Gelbffanbigfeit, die ibr von andere Geite fand ande der bungsweife Gelbffanbigfeit, die ibr von andere Geite fand and der und einer Geite fand and der und einer Geite fand and der und einer Geite fand and der und an de eine ber hamptigeben der Universität, neben ihm and die beiden Platere Ber file und Weger er al. C. G. ar ift ab i dagen und Web if gan und Web if ab ung fanden auf Geiten der Universität, weben ihm die genand in Bonifactus M mer bach, der siene Gedanfen hierüber in einer beinderen Geinder einwießtet.

Befondere bereitete Carlftabt burch fein ungeftumes Befen unferm Docontus vielen Berbrug. Er verleugnete auch bier nicht bie Ratur bes Demagogen, Die er icon fruber gegen Luther bervorgefebrt batte. Go mifte er beit Leibenschaften bes Bolles trefflich ju fcmeicheln und es in feinen Predigten gegen ben Antiftes aufzuregen, indem er ibn als einen fleinen Bapft und Rirchenbespoten barftellte, ale einen Gelehrten, ber bem Bolfe feine unichulbigen Bergnugungen mifigonne und mas bergleichen mehr ift. Die, welche ben Moconius naber fannten, namentlich bie Glieber feiner Gemeinbe, bingen ibm barum nicht minber an. Balb batte er auch bie Befriedigung ben fur beibe Theile gleich argerlichen Streit ju Gunften feiner Anficht geloft ju feben. 218 ein verfehlter Ausmeg mußte es ericbeinen, Die afabemifche Bromotion abnlich ber firchlichen Orbination burch Sanbauflegung vollgieben ju laffen, Da fich feine Analogie bafur anführen lief. "). Bleichwohl unterwarf fich Boffenburg bemfelben, machte fich aber baburch bei ber Gemeinde feineswegs beliebt. Dan wies mit Fingern auf ibn, und ale er am nachften Countag predigte, gabite er faum gwangig Danner in ber Rirche.

Erft nach langeren Kampfen trat endlich an die Stelle der Spannung ein richtiges und gerobnetes Berkalinis, bei dem Rirche und Wiffenschaft fich wohl befanden. Lieben auch beide Kreise gesondert, so griffen sie doch zum Boble beider vielsich inteinander ein, und namentlich bilder die theologisch

<sup>\*)</sup> Much biefe findet fich hanbidrifflich in ben Antiqu, Gernl. I.

<sup>\*\*)</sup> Der Borichlag mar erft von Gronans ausgegangen, aber gerüdigewiesen worben. Rachber murbe er von gegnerifcher Seite aufgenommen.

Facultat bas natürliche Mittelglied zwischen Kirche und Univerfitat bis auf biefen Tag \*).

Die Streitigfeiten ber Kirche mit ber Universität hingen, wie wir som angebrutet haben, auch aufammen mit bem noch ungeordreten Berholtung born Stoat und Riche oder bessel mas deir Michaerunginnent der mellichen Derigifeit oder ben fürchsichen Behörden gustommt. Dieh sührt und auf eine weitere Betrachtung, auf das fürchliche Gebiet und seine Begrennung durch den Stoat.

### b. firmengebrauche und flirchengucht.

Muconius mar von Zurich ans nach Bafel berufen morben. Sier fand er nun manches audere ale er es bort gewohnt mar. Co batte fich j. B. in Bafel Die Rrantencommunion erbalten, und nachdem Detolampad felbft auf feinem Sterbebette bas beilige Abendmabl im Rreife ber Geinigen genoffen. mer batte es magen burfen, die fromme Gitte angutaften? Depconins bei all' feinen Zwingli'fden Ginbruden, Die er von Burich mitbrachte, magte es menigftens nicht. Bichtiger noch mar die Berichiebenbeit in Begiebung auf Rirdenaucht. Bir fennen Defolampabs Lieblingeidee vom Banne. 3mingli hatte bes Freundes Unfichten barüber vernommen, obne fich jeboch fur biefelben qu entideiben. In Burich blieb bie Rirchenaucht in ben Sauben ber Obrig. Much in Bafel maren nach Defolampabs Tob bie Meinungen ber Theologen und Brediger getheilt. Gimon Gronaus und Baul Borngio maren auf 3mingli's, Die Debrbeit ber Beiftlichen auf Detolampabs Geite. Aber auch in Burich felbft traten nun verschiebene Gofteme einander entgegen, von benen bas eine (Bwinglifche) von Bullinger, bas aubere (Defolampabifche) pon Leo Juda vertreten mard \*\*). Der ftete gur Bermittlung geneigte Buter fucte auch in Diefer Sinfict zu vermitteln.

Und auch hier fellte es fich für Meconius als das Andfamfte beraus, in uns fügstagte finien Vergänger, pu wahrden. Bondbiefte Gefinnung geber auch Kunde gleich vie der erfein Sunde, welcher im Rail 1533 eröffnete\*\*\*). Kurg und dindig legte er sein Glandensbetenntnig ab. Christopis, sprach er; ist die Bahrheft und das Ebenty win ihm gungt die Schrift bei alter und des netten Buntes. Bon ihm muß auch unfer Leben Zuggig ablegen. Schlimm genug, em Gehiefen, nacher aber in übern

<sup>•)</sup> So nehmen bie ordentilidem Profesoren der Theologie noch hent ju Tage ihren Ehr im ficherentifte nuch biede mit ben d haupfpaltere ber Stadt ben theologischen Genvent. In der Orthnatinationsformet der Gandbatten der Professiammte heiße est. "Bir, die Pfarrer und Professoren der Baself den Riche und bogen fahre funder and n. f. v. auf.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Beftaloggi a. a. D. G. 94 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Synobalaften. Mai 1533. Basler R. A. (Manuscripta et Impressa eccles, Vol. I. f. 189.

säglichen Gelprichen und in ihrem Bande vor den Lenten Anfloß geben und damit die Lehre leicht verächtlich machen. Die im Einzelin meinte Wrzonius, mißte fich der Anfland und die Wirde des enangelichen Leichfandes erftrecken. Selfik die Kleidung war ihm nicht gleichgültig. Man soll nicht in chwungiger und vernachläßigter Kleidung auftreten, mie es die Wiebertäufer im Gebrauch haben. Wer im Allagsgemande auftritt, der muß beforgen, das man auch von seiner Roch Alläßiches erwarte. Eine besonder erflische Amsteracht verlangte Wrzonius nicht, noch abre im Kleidung, wie sie dem geginnet, der das Ercht Gottes vor der Gemeinde verfändigen soll.).

Schwierig gemotden war schon jest das Aerhältnis der Kinche und üper-Diener jur mellichen Deigleit. Schon auf diese Sunade bemerkte Berfius, mie man Estimete vernigme, als ob "die Deigleit mösste der Poliffen Knachte sein." Webonius derübere auch beien Paunt im seiner Kede, und war am Schied berießen, in einfacher und offener Welfe. Mies Gemut daauf an, daß die Obrigstie eine mahrbait driftliche, erangelische Deigleit ein und als solche das vermalte, mas ihr vertraum ift, daß auch ist höchste Geige der Glaube sei und daß sie die kine im Gehorsam des Maartens. Geschied beig, dam gweift ich nicht, das es in Allem gut gesten und sich Glaufen fihm was seines Samtes ift und dasse der der der der der Glaufens fihm was seines Amste ift und dasse der die het der als Gebergen der Glaufens fihm was seines Amste ift und dasse der die het der die Gründens fihm was seines Amste ift und dasse der die das die der

Die Obrigheit ging nun auch in der That mit der Geiffichfeit Sand in Aufschrechteinung des Glauchen um der Sitte. In den von ihr erfalsenen Mandaten wurden se und je, und ywar meist mit Berufung auf den "feigen Obsdamden" der Bereitung auf den "feigen Obser bei der Sitte eine Weicherfe, auch der beilgen Schrift gekenstigeit von seinem Glauben zu geben und wo er im Joeffe war Beichenfigdet von seinem Glauben gu geben und wo er im Joeffe war Beichenfigder von feinem Glauben gu geben und wo er im Joeffe wer Folike die Edubt meiben. Ihre Gleifung aber in der in der bei bei Deitgleit ihre Aufunctsamfeit auf die alse, Messenmationsederbungen" von Jeit zu Gelt weber veröffentlicht wurden, sie maches zu ordenn unternemmen, was außerfahl der Westerfahle verbei, sie mandes zu ordenn unternemmen, was außerfahle der Vereiffentlicht wurden, de mandes zu ordenn unternemmen, was außerfahle der Vereiffentlicht wurden,

lichen Befehls lag. Es find aber folche Attenftude michtig fur Die Befchichte ber Beit: fie find fomobl ein Spiegel ber bamgligen fittlichen Buftanbe, gle ein Mantab beffen, mas bagegen pon oben berab geforbert murbe. Dben an ftand immer bie Bandbabung bes erangelifden Glaubens, gegenüber ben Beftrebungen, bas Mite und Berbraugte mieber empor ju bringen, ober bie neuen Uebergengungen burd wiebertauferifche ober abnliche Irriebren gu truben. Darum fann es une nicht befremben, wenn s. B. Die Theilnabme am fatholifden Gottesbienfte (in ber Nachbaricaft) ftrenge gegbnbet murbe ale eine Berlaugnung und Berhöhnung beffen, mas nun ale öffentliche Religion galt. Beringichatung bes von ber Landesfirche geordneten Gotteebienftes, Berachtung bes Bortes und Cacramentes galten ale Staateverbrechen und murben als folde ftrenge geabnbet. Die Gbe murbe unter ben Gong bes gottlichen Befeges geftellt, und nach biefem murben auch leichtfinnige Flucher und Comorer beurtheilt. Bucht und Gbrbarfeit follten mit allem Ernite gebandbabt und alles aus bem öffentlichen und bauslichen Leben befeitigt merben, mas Mergernif geben tonnte. Go baufen fic benn Die Berbote gegen Die Bollerei und bas Butrinten an ben öffentlichen Mablreiten, Die oft ine Rleinliche gebenben Rleiberordnungen u. f. m. Aber mit ben Berboten und Berordnungen baufen fich auch die Rlagen, wie frech folde Berbote übertreten murben, und auch Die geschärften Strafen icheinen nicht ausgerichtet zu haben, mas man von ihnen erwartete. Wenigstens erfahren wir nicht, bag man weniger geflucht, nachdem bie Strafe bafur von 5 Schilling auf gebn Bfund erbobt morben und bag meniger getrunten murbe, menn ein gar ju graer Raufc mit funf bis gebu Bfund "Stabler" gebuft marb \*). Hud wenn bann meiter bei ben firchlichen Gittengerichten geflagt marb, baf bie jungen Leute nicht mehr wie por Beiten um Rappen, fonbern um bas Bebnfache, um Bagen fpielen, fo balf bagegen wiederum fein gefcharftes Dandat, fo menig ale gegen Die Rleiber, Die am Ende nur ber Gewalt ber Dobe wichen, welche gu allen Beiten ftarfer mar, ale jebes Gebot ber Bernunft und jebes positive Gebot ber Obriafeit und iebe noch fo ernftliche Bermabnung bes Bannes.

Mögen mir soften Bestrebungen der Stittschtet mit Gemolt aufzubefin, als Misgriffe beziehnen, so hüren wir und, unfere Vefermatoren dafür verantwortlich machen zu wollen. Geen desplass wollte zu Celammad die für iche Genfur nicht allein in die Jainde dern Obrigheit gefegt wissen, medle, zu andhalme nachen die Sacha angelösst mehr, entweder zu fieren oder zu finz ausfallen muste und weit ihr jehe Ginwickung auf das Junere der Gefinnung werdellen nach " aberfelden Ginficht war and Moonnius gelangt, der in den Uederzeiffen der welltichen Wacht in die friedlichen Angelegenbeiten mit größerm Recht ein neues Phapfitzum erblichte, als in den urfprünglichen Unserbungen Lessengade. Bes er einnte, judie er dem Recurs am die Obrdaht

<sup>\*)</sup> Gebrudte Berordnung vom 27. Dai 1534. (Ant, Gernl. I.)

au dem manche Gesstläche nur zu sehr geneigt waren, zu verhindern und wies bieselben an, auf dem Wege der Belebrung und Ermahnung die Athienden zurecht zu leiten "). Ebenso wishbilligte er es, die Leute zur Theilnahme an der Communion zu zwingen.

Schon im erften Monat bes genannten Jahres mar übrigens ein meiterer Schritt in ber Beformationsgeschächte Balte geschehen, wodurch biefelbe ibeen innern Michiglig erhieft, mit meinen bie Leveffrentlichung des Glaube ne bet en niniffes und bie feterliche Genehmigung beffelben von Seiten ber Bucerflode.

### c. Die erfte Sasler Confeffion 1534.

Roch veniger als die Sittlichelt läßt der Glaube fich gebieten. Ran mitre aber die verfigiedenen Glaubenbefenntnisse ver enangelischen Sitze fallch beurschilden, wenn man sie von vorresperin als Glaubensbamadut betrachten wollte, die von außen her gegeben und dem Belle aufgedrungen mutven Beliender glingen sie als feite und betweitig Laugungs des Glaubens aus der

<sup>\*)</sup> Non mandatis impetrandum, quod pia persundione potest persuaderi vel obtineri war fein Grundfat; vgl. ben Brief an Decan Strubin von Bubenborf, vom 19. Juni 1540. (Manuseripta et impressa. Vol. I. f. 288.)

<sup>\*\*), &</sup>quot;68 mill fid, peigit es am Schiad biefer Ordnung von haltung ber Spinoben (Momenter 1309), ein eigefamer Ruft fic fielh verbebellert haben, biefe Ordnung bet Spinodl und Bannt halben jebergeit zu mindern, ju mehrer, en, ju diener nud ju befferen, wie bei gliere zeilt und Mickling gettlichen Worte das Frachiterlichfte und Berfte erfnuben wirt." Antiqu. Geral. I. f. 200.

<sup>\*\*\*)</sup> Bpistoia paraenetica ad fratres ditionis Basiliensium, hi quomodo se gerere docendo in turbis his praesentibus utiliter debeant, complectens, Musqu'shite Edviften II.

glaubenden und befennenden Gemeinde felbft bervor, und wenn fle auch ben beftimmten theologifchen Ausbrud von baber empfingen, von mo aus er allein ju empfangen mar (von ben in ber Schrift erfahrenen Theologen), fo mar Darum Diefer Ausbruf nichts befto meniger ber eigentliche Ausbrud bes gemeinicaftlichen Glaubens. Go burfen wir Die Mugeburgifche Confession (1530) nicht als eine bloße theologische Arbeit Delanchthone, wir muffen fie vielmehr ale eine urfundliche That ber evangelifden Rirche Deutschlande auffaffen, ber alle bergen ber Gleichgefinnten nicht mit 3mang, fonbern mit Freuden gufielen. Aebnlich verhalt es fich mit unfrer erften Basler Confeffion. Gie mar Der fornige Ausbrud beffen, mas fich unter bem Ginfluß ber reformatorifchen Bredigt Defolampade und feiner Arbeitegenoffen ale öffentlicher Glaube, im Gegenfate gegen Die bieberigen Anichauungen bes Bapfithums beraus gebil. bet batte. Goon in Der Reformationeordnung von 1529 maren Die Grundginge ber Confession enthalten. Desgleichen batte Defolampab noch in feiner legten Sonobalrebe bas Befenutniß feines Glaubens abgelegt, bas beinabe mortlich mit bem übereinstimmt, meldes nun unter bem Antiftitium bes DRp. conius von Burgermeifter und Rath ber Gradt Bafel ber gefammten Burgerfcaft vorgelegt und von biefer auf ben Bunften befcmoren murbe\*). Richt ale die Bochgebietenben, fondern ale die, welche ben Glauben felbft .. aus Bottes Wort gelernt baben" und bem "fle ju allen Beiten geborfamen wollen" treten bier Die Bater Des Landes vor ihre Mitburger bin. Gie munfchen ihnen und allen Ginwohnern und Schukrermandten. Beiftlichen und Weltlichen au Stadt und Land "Gnade und Barmbergiafeit von Gott, bem bimmlifden Bater und reine Erfenntnif Chrifti, unfere einigen Seilandes." Gie erinnern baran, wie die Errthumer, in benen die Christenbeit fo lange Beit verfunten gemefen, im 3abr 1529 aus befonderer Guade Gottes feien entweder gang abgethan ober gebeffert merben und wie bas bisberige Bflangen und Begießen nicht fei umfonft gemefen. Damit num Die einmal erfaunte gottliche Babrbeit moge erhalten werben, fo babe bie Regierung aus achter driftlicher Liebe. ben Glaubigen gur Starfung und ben Schmachen gum Eroft, fich ju Berof.

<sup>\*)</sup> Befanntinus unferes beil. driftlider Glanbene, wie es bie Reich ju Bofel halte. Ma bem Alleibalt fielt bas Clauberbuspen (ber Befeich auf.)

nit ber Unseignit:, "ich schae mich bes Grangelime von Gefris nicht". Dazu bas Melts Rim. 10: (So man mit bem Hrein auf.). Dazu bas Melts Rim. 10: (So man mit bem Dreien glaubt britb man gerecht und je man mit bem Menbe befennet, fo bieb man felle). An der Spige der Berrebe ficht ber Rame bes Bürgermeisten Kreibern Meler. und mu Gehigt bes Befenntniffe der Rathferber heinten Meler. Ueber the verschieben Rusgaben (mit und ober Annbeifen) sowie der Anderes, befen Arreitung bei ju weit jühren wirte, siß pu hi, melte "filtische Gefchichte ber Entsteten, beit wir ist jehr wir fichten wirte. Alle pub, melte "filtische Gefchichte ber Entsteten, beit weit fichten der erften Backer. Gentiffen. Befeil 1857. (neue Tileansgabe 1858.) Eines getreuen Abrech der Striginale findet der Kreit mit Michang zu den "ansgerbahlten Schriftlich Gefchilte ber Erfeit mit Michang zu den "ansgerbahlten

Und nun ber 3nbalt ber Confeffion felbft:

Sie beginnt mit bem gemeiniamen (fathelifen) Glauben an ben breit einigen Gott; an Gott, ben Later, ben Sohn mb ben heiligen Geift, "bert Personen und in allmächiger Gott, nach Beifen und Subfang, nicht aber bert Gotter". Diefer Gott hat alle Dinge erfchiffen burch feine ningborenne Sohn, und erbatt und befraitger fle burch feinen ingborenne Sohn, und erbatt und befraitger fle burch feinen kniften, b. i. durch einen Kruft, neghalb Gott alle Dinge erfteht und regiert, wie er fie erfchaffen bat. Gerner wird gleich in biefem erften Artifd befannt, bag Gott vor und ebe er bie Welt erfchaffen, Alle bie ermählt habe, Die er mit bem Erbe ewiger Seligfeit begaben mit! D

Bon Chrifto, wahrem Bott und mahrem Meniden, mird betannt, bag bas engig göttliche Wort in ibm Fleifo geworben, bag ber Cogn Gottes, bie menichliche Ratur in einer Berfon vereinbart, unfer Bruber geworben und bag wir burch ibn theilhaftig nerben bes Ertes Gottes.

<sup>\*)</sup> Bal. bieruber bas 5. Rapitel.

gur Rirde und bes herrn Rachtmabl ju feiner Beit im nachgebenben Leben jur Bezeugung bes Glaubene und bruberlicher Liebe, wie in Der Taufe verbeißen ift. Diefe Rirche befleißt fich, Die Banbe bes Friedens und ber Liebe mit Ginigleit zu halten, baber fie mit ben Geften und Orbeneregeln, Die auf Unterfcheidung der Tage, auf Speife, Rleider und Rirchengeprang gefest find. feine Gemeinicaft bat. Bom Abendmabl beißt es : "wir glauben feftiglich. baf Chriftus felbit fei die Speife ber glaubigen Geelen gum emigen Leben und baf unfere Geelen durch ben mabren Glauben an ben gefreugigten Chriftus mit bem Aleifch und Blut Chrifti gefpeift und getrauft merben, alfo baß wir feines Leibes ale unferes einigen Saupts, Glieber in ihm und er in uns lebe. - "Bir befennen, daß Chriftus in feinem beiligen Rachtmabl allen benen. Die an ibn glauben gegenwartig fei. Bir ichließen aber ben naturlichen, mabren, mefentlichen Leib Chrifti, Der von Maria geboren ift und fur une aelitten bat und aufgefahren ift in ben himmel nicht ein in bee berrn Brot noch Erant, ba Brot und Bein nur Beichen aber bedeutsame, facramentliche Reichen bes Leibes und Blutes Chrifti find." Cobann wird bas Recht Des Bannes anerfannt, in fofern Die Rirche nur bannet um Der Befferung millen und Die Gebannten, wenn fie ibr argerliches Leben abgeftellt, mit Arenden wieder aufnimmt. -

Bie alle reformatorifden Befenntniffe, fo bat auch Die Baster Confef. fion einen eigenen Artitel über Die Dbrigfeit. Gie wird Bottes Dienerin genannt, die bas Comert führt ju Schirm ber Guten, ju Rach' und Straf Der Bofen; Daber "foll jebe driftliche Dbrigfeit, in beren Rabl mir gu fein begebren, all ibr Bermogen babin richten, bag bei ihren Unterthanen ber Rame Gottes gebeiligt, fein Reich erweitert und feinem Billen mit ernftlicher Musreutung der Lafter gelebt merbe". "Bir befennen, beift es bann weiter, Bergebung ber Gunde burch ben Glauben an Jefum Chriftum ben Gefreugigten." Diefer Glaube mirb fich bervorthun burch Berfe ber Liebe; benn obmobl die Confession mit allen protestantifden Befenntniffen ben Sauptnadbrud barauf legt, bag wir allein burch ben Glauben an Die freie Gnade Gottes in Chrifto gerecht merben, fo bebt fle boch bie Berle ale Fruchte bes Glaubens febr beftimmt beroor, boch fo, bag Die Berte von den Glaubigen nicht jur Genugthuung ihrer Gunde, mohl aber barum gefchebn, "baß fie Damit Gott bem Geren fur Die une in Chrifto erwiesene große Gutthat fich etlidermaßen baufbar erzeigen."

Raddem dann nech von der Auferschung und dem singsten Gericht geondelt, wird in Beziehung auf das Sittliche gezigt, daß niemand etwas zu gebieten vermöge, was Chichian nicht geboten, noch etwas zu ver bieten was er nicht ver boten dobt (dies in Beziehung auf Haffen, auf Heiterde, Keifelterde, auf Bilberdeinf, Narufung der Seifengen u. f. w.). Der igte Kretikle richtet sich in (daufen Westen wöher den Jerthum der damaligen Weisbenier, die in Bezug auf ihr (desinneriches Erwieru webs nicht mit Unrecht als B etteng eister begichnet werden und ihre Meinungen als de se Arten gerinten ungen, indem fie fagen, daß man die Kinder nicht taufen, keinen Eid schweren soll und die Oberhaftet incht köme eine chriftliche Oberhaftet fein. ") — "Julegt, so kautet der nicht zu übertefende Schlün, wollen wir dies unfer Beruntnis dem Urteil getilch biblicher Geschrift untwererfen und ums dobei erboten daben, ob wir aus augeragten heiligen Schriften alma Besschrift der eichtet, daß wir jeder Jat Gott und seinem heiligen Werte unt großer Dankfanun geberfannen wollen."

Dieß ift bie erfte Basterconfeffion vom 21. Januar 1534, ausgezeichnet burch ibre Dilbe, ibre Bunbigfeit, ibr Streben ber Schrift nach beften Rraften gerecht gn merben, nicht über fie binaus gn geben und nicht binter ihr gurudgubleiben; nicht ein Deifterftud ber Dialeftit, aber ein erfrenliches Beugniß eines lautern, einfachen und aufrichtigen Ginnes. Gie murbe ben Runften porgelegt und Dann fur Dann beichworen. Dur funf Inbivibuen vermeigerten Die Annahme. Muffer Bafel mar es Die benachbarte Stadt Dulbaufen, melde bie Confession auch zu ber ibrigen machte, megbalb fie auch ale bie Dulbaufer Confession (Mulhusana) bezeichnet wirb \*\*). Diefe Confession ift bas öffentliche Befenntniß ber Baselichen Rirche geblieben bis jur Stunde. Birb es auch nicht mehr, wie ebemale, alliabrlich ber Bemeinde vorgelefen (es gefchab bieß fonft in ber Borbereitung auf Die Abend. mablefeier am grunen Donnerftag), fo werben boch in bem Orbinationegelubbe bie Beiftlichen verpflichtet, "nach Anleitung bes Bortes Gottes und ber ans bemfelben gezogenen Babler Coufeffion gu lebren." Gin in ber Regierung gefchebener Autrag auf Abanderung berfelben (1826) murbe vom Rirchenrathe burch ein motivirtes Gntachten ale unguläglich erffart \*\*\*). Und fo ift and ein Antrag auf ihre gangliche Befeitigung im Jahr 1859 babingeftellt morben t). Die politifche Bebentung bes Befenntniffes fonnte bagegen bei ben veranderten Unfichten von burgerlicher Glaubens. und Gemif. fensfreibeit nicht mehr anfrecht erhalten merben.

#### d. Das Shulwefen.

Dag ber alte Schulmeifter auch ber Schule nicht werde vergeffen haben, tonnen wir und wohl benten. Schon Detolampab hatte in Diefer hinficht

Sagen bad. Myconius.

<sup>\*)</sup> Die harie Sprache gegen bie bamaligen Wiebertanfer fann um fo wes niger auffallen, als noch in bemfelben Sahr 1534 bie verberblichen Grunds fabe in ben Munfter'ichen Unruben gu Tage traten.

<sup>\*\*)</sup> Med Beriefen fi in Bullinger's Leten (Erfamminert Bb. V. C. 179) ibr jwe'ite Boder Gonf. von 1530 mit ber Multipaler gleich geftellt. — Die Milhonier Tenmblare, gang gleichjautend mit ben Befel'ifene, iragen and bem Ellel ben Milhonier Chalbooppen, ein Mishirab.
\*\*\*) Bgl. meine Greifchigte ber Gonf. E. 100 f. Dert ift auch gezeigt, in wele

chem Sinne bie Berpflichtung ju nehmen ift. †) Bgl. Rirchenblatt fur tie reformirte Schweig 1859. Rr. 1. und 2.

vorgearbeitet. Unterm 1. April 1529 mar von Geiten ber Obriafeit eine Berordnung ericbienen, in ber fie ihren ernften Billen aussprach, nicht nur bie Univerfitat mit gelehrten Brofefforen, fondern auch Die Schulen mit guten und gelehrten Schulmeiftern gu berfeben, auf bag bie Jungen und bie Betag' ten au driftlichen Engenden erzogen und zu funftigen Borftebern ber Gemeinde mochten berangehilbet merben\*). Und in feinem bem Rath eingegeben Bebenten batte fich ber Reformator babin geaußert, bag mit gutem Rath meifer und porfichtiger Danner alles ber mabren Grommigfeit Rachtheilige mochte entfernt, bagegen alles Rubliche und Gnte mochte geschaffen werben. Er gab einen ausführlichen Schulplan ein, wonach in zwei Schulen, ber Munfter. und St. Beterfcule bas Lateinische follte gelernt merben. Die oberfte Rlaffe foll es bis ju Birgil und Tereng bringen. Diefer Plan murbe nun unter Leitung und Mitmirfung bes Moconius feinen Grundaugen nach ins Wert gefest. Man verwendete Die eingezogenen Rirdenguter auf Die Befoldungen ber Lebrer, Die von ben im 3abr 1531 und 32 gehaltenen Spnoben bem Magiftrate gur Erbobung empfoblen murben. Reben der Dunfter- und St. Beterefcule mar auch die Schule bei St. Theodor (Rlein Bafel) eine lateinifche Schule. In ber Spige berfelben flauben fogenanute Ludi magistri ober ludi moderatores. Darunter maren Leute von mehr ale gewöhnlicher Gelehrfamfeit. Go leitete Die Munfterschule ber gelehrte Johann Dporin, ber ben une befannten Thomas Blater, jum Brovifor annahm mit einer Befoldung, wie vor ibm feiner erhalten hatte (fie betrng 40 Bfund); an ber Theodorichule endlich treffen wir den gelehrten En ftu & Betulejus (Girt Birf) von Augeburg \*\*), ber balb barauf an feine Baterftabt als Rector berufen marb. Bu biefer Berbefferung ber Trivialidulen tam nun noch bie Errichtung einer bobern Lebranftalt, welche Junglingen Gelegenbeit geben follte, auf Die Univerfitat fich vorzubereiten, unter bem Ramen Babag ogium \*\*\*), auch Collegium Sapientiae (Capieni). In Diefer Unftalt lebrten balb nach ibrem Entfleben Bla. ter, Oporin, Simon Gulger, Gebaftian Baslin (Lepusculus). Der erft Genannte jog fich jedoch nach feiner unruhigen Lebensmeife mieber von ber

<sup>\*)</sup> Ordnung, fo ein ehrfame Statt Bafel ben erften Tag Aprille in irer Statt nub Landichafft furofin zu balten erfant. Bgl. Fechter, Gefchichte bes Schulwefens in Bafel S. 41 ff.

<sup>\*\*)</sup> Diefer veranftaltete auch ber Bargericaft ju Ehren bffentliche Schanfpiele, bie er burch bie jungen Burger bes "minbern Bafel" anfibren ließ, im Jahr 1532 bie hiftorie von ber frommen Susanna 1533 "ein fcon Spiel von ber ebeln Remerin Buretla".

<sup>\*\*\*)</sup> din "Miltssaus", wie Plater en nent, "piessen fohen und niederen Echies". Der Kame Padagogium mer übergines schon fries (and von Defolompad) gedraucht worden. – Aus heut ju Tage führt des dere Spungsium in Bugle der Nomen Padagogium; des sie die Genemang erst im Jade inlit wieder eingesicht worden mit der nenen Gründung des Inflittes fells. Des alle Wiedereit nur feld 1800.

Stelle jurud und legte fich eine Zeitlang in Berbindung mit Dporinus und Andern auf Die Buchbruderei. Erft im Jahr 1541 trat er Das Rectorat ber Munftericule (Schule auf Bura) an. Gronaus batte ibn befonbere gur Unnabme Diefes Umtes ermuntert. "Berbet Goulmeifter!" fprach er an ibm. "es giebt fein gottlicheres Umit; ich mochte nichts Lieberes fein, wenn ich gwei Dinge auf einmal fein tonnte." Gein alter Freund und Bater Droconius aber rieth ihm ab, weil er feinen befrigen Charafter fannte und vorausfab. bağ er fich mit ber Univerfitat, welche Die Schulanftalten übermachte, nicht vertragen werde, und mit welcher, wie wir gefeben, auch Myconius auf gefpanntem Rufe lebte. Blater nabm Die Stelle gleichwohl an, ftellte jedoch Die Bedingung Daß Doonius, fein .. geliebter Bater und Schulmeifter von Burich" mit ber Spelialaufficht betraut merbe. Bon ibm wolle er auch Unterweifung und Strafe willig annehmen. Blater agb nun einen weitlaufigen Schulplan ein; er reifte auch nach Strafburg, um Die Dortigen Unterrichteanstalten fennen ju lernen, wie fle unter bem großen Reformator bes bamaligen Schulmefens, Johannes Sturm blubten. Unterbeffen blieb auch Derconine nicht unthatig. In einer im Januar 1542 gehaltenen Wochenpredigt zeigte er bie Rothmendigfeit, etwas Tuchtiges fur Die Schulen an thun und beflagte fich bitter barüber , bag es ber Univerfitat in einem Beitraum von gebn Jahren nicht gelungen fei, eine gute Brimaricule bergurichten. Gine bingugefügte Meufterung, bak er auf Die Univerfitat nichte gebe (namlich wenn bae Annbament ber niedern Schule feble) murbe ibm aufe Reue ale feindichaftliche Befinnung gegen Diefelbe verbeutet\*). Mpconius maubte fich nun auch an Bullinger mit Der Bitte, ihm einen tuchtigen Lehrer ju fcbiden; es muffe aber, feste er nicht ohne Fronie bingu, ein "Magifter" fein, weil man in Bafel nur graduirte Leute wolle \*\*). Hebrigens hatte ber neue Rector Plater felbft auch feinen Grab. Er begann nun feinen Schulplan auf Grundlage ber fachfichen Ordnungen mit ben Modificationen Sturme burdauführen, gerieth aber balb, wie Deconius es ihm vorausgefagt, in Bermurfniffe mit ber oberften Schulbeborbe, ber Univerfitat, beren Dbergufficht er bei feinem Unabhangigfeitetriebe fich ju entziehen fuchte. Er mußte fich begbalb vor Rath verantworten. 3m Rathe maren inbeffen bie Unfichten felbft getheilt, indem Die eine Partei auf ber Geite ber Univerfitat, Die andere (vertreten burch Burgermeifter Brand, feit 1544) auf Geiten Blaters und ber Beiftlichfeit ftanb. 2Bas Die Begiebung ber lettern ju bem Schulmefen betrifft, fo mirfte Diefelbe im Jahr 1542 eine Berordnung aus, wonach die Aufficht und Gewalt über Die niedern Schulen ben Pfarrherrn übergeben murbe. Bon Plater, bem ungertrennlichen Befahrten bes Myconius fei, ebe wir von bem Schulmefen uns trennen,

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Stelle ans einem Brief an Bullinger vom 14. Januar 1542 bei Bechter G. 65.

<sup>\*\*)</sup> Brief v. 3. Febrnar ebenb.

nur noch gefagt, bag er feinen geiftlichen Bater faft um breifig Jahre überlebte. Er jog fich im Alter auf fein Laubgut in ber Rabe ber Stabt gurud, und farb bafelbt ben 26. Jaunar 1582. Gein Cobn gelig war als Mediciner ausgezichnet.

Wenn Myconius in den nächsten Umgebungen mit manchen Berdrießlichleiten zu fämpfen hatte, die ihn hinderten, das Gute ein nach seinen Josen durchzistigen, fo sehem wie ihn auf dem theologischen Gebeiten is Gereinfgeften vermidelt, die ihn meniger persönlich berührten und dei denne er im Gegentheil die schone Aufgade hatte, so wiel an ihm war dem Frieden zu vermitteln. Wie geden übelse Gelte sieher Zhästigkei ihrer Lähigkei ihre

## 4. Myconius in feinem Berhaltniß zu ben Rirchen bes Inund Anslandes.

### a. Der Abendmahlsftreit und die Vermittlungsversuche.

Bir baben in der Bebenhgeschiche Cesslampadb geschn, qu welchen und verschlagenden Reinfaturn des Waretwagergespräch gesihret datte. Die lieblosen Reuberungen Lutzers dier Zwinglis und Ockolumpadd Sinde waren auch nicht geeignet, dem Feieden qu seiteren! ). Und den gab der untermiddig Bu ger die Feiedenschssellungen nicht quit. Wit missten entweder in unnätzige Wiederscholungen werfallen oder die Gedulld der Leser in anderer Beist ermidden, wollten wir alle die Beschandlungen, die desplat gwissen im der der der Beschandlungen, die desplat gwissen wird der die Beschandlungen, die desplat gwissen wird den der Beschandlungen werden der Weiter und bann wieder gwissen ihm ab Lutzer gespflogen wurden des Weiter und Damit wieder gwissen ihm ab Lutzer gespflogen wurden des Bekinn und Beschat erzählen. Unter die Stellung des Myconins

Moonius batte von Anfang an einen reger Antheil an der Bendmabisftreitigleit genommen. War er es bochgemesen, der zwingli guerft darauf aufmertjam machte, wie iche ichen Kniftlo vom Kbendmahl, bie Zwingli bekanntlich guerft in dem Brief an Matthias Alber in Reutlingen entwickelte,

<sup>9)</sup> Bilter beihwert fich berüber Bullinger in einem Beief au Mpean in den Brechte (18. Kyrt lieb.4. Kepn. Reformator. al. besall p. 134) und auf Mercuniuf dußert in der Rüdduntwert (n. 20. Mpril ebent, p. 137) fein Benaren, die Kather durch feinen Dockmit und feine Geschielt (auperdum einsolenn ent) verterbe, most er frihrer gut gemacht habe, abnitch wie Erneit und eine Geschielt und Ergeit jeine friehers Bereitenfte verdunfell habe, "Ich walle den geften eine Angeleit der beitige Geth fein nur bei ihm und den Keningen. Der Ang wird alles affenderen. Selt mit gene feine Wocherft ichkenken".

<sup>\*\*)</sup> Bir verweisen theits auf die ausschiede Darftellung bei Rirch bo fer, im 5. Abschnitt feiner Biographie C. 171 ff., theils auf Beftalogit's Bullinger C. 158 ff. und auf die noch zu erwartende Biographie Buper's (im 2. Band bes Geismmtwerfee).

von ber Luthere abweiche"). Go marb er auch in Burich ju ber Commifion jugezogen, welche ben Streit Zwingli's mit Joadim am Grut ichlichten follte \*\*). Er fand naturlich auf 3minglie Geite. Damit aber verichlof er fich feinesmegs gegen eine tiefere Auffaffung bes Gacramentes, wonach mit ben außern Beiden Chriftus felbft empfangen wird, wenngleich nicht in raumlicher Beife an Die Beichen gebunden. Deutlich finden wir ja Diefe Unficht ausgesprochen in ber erften Basterconfestion. Bie bort alles vom Glauben abbangia gemacht, einer alaubigen Auffaffung aber bann auch alles quaefdrieben wird, mas bie Gegenpartei auch bem Unglauben gnaanglich machen wollte. fo außerte fich Disconius auch andermarte: "wo der Glaube ift, ba ift Chriftus, wo ber Glaube nicht ift, ba ift aud Chriftus nicht". Erft mogen fie une bemeifen, bag wir bas Abendmabl obne Glauben balten, Dann erft bat ber Bormurf, ben fie une machen, einen Ginn, wir feierten ein Abendmabl obne Chriffus \*\*\*). Bon Diefem Boben ließ fich Moconius nun auch weiter nicht verbrangen, wenn er auch in ber Rolge ben pofitiven Behalt bes Sacramentes, wie er vom Glauben ergriffen wird, farter bervorbob und betonte, ale es 3mingli in feiner Stellung gegeben mar. Satte nun icon Detolampad gu bem Friedenswerte Bugers bie Sand geboten, fo blieb auch Mpconius nicht gurud. Auf ibn batte Buger bei einem Befuche im Sabre 1533 einem gunftigen Ginbrud gemacht. Er batte ibn friber nur einmal fluchtig bei 3mingli gefehn. Run mar es auch Denonius, ber ibn mefentlich in feinem Unternehmen unterfrugte. Er mar es auch, ber nach mebreren lanawierigen und mubfamen Unterhandlungen mit ben ührigen Schweiger Rirchen endlich in Bafel jene Friedensconfereng einleitete, Die an Ende Januar 1536 unter Bugiebung ichweigerifder Theologen mit ben Straf. burgern in dem ebemaligen Muguftiner - Rlofter gehalten murden. Gine Frucht berfelben mar Die fogenannte gweite Baster- ober erfte belvetifche Confeffion +). In Diefer wird bas Abendmahl bes herrn, ein "moftifches Dabl"

<sup>\*)</sup> Epp. f. 34. b. Cum eam epistolam Myconius noster legisset admonuit, quendam magni nominis virum refellere hanc sententiam, qua putamus Kat pro Significat. (Orief Swingil's vom 16. Dec. 1524: Fratribus N. dilectia.)

<sup>\*\*)</sup> Rirchhofer G. 79.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief an Bullinger v. 14. Dct, 1534. b. Faglin p. 152.

f) Sie beftand aus 27 Mrittlen. 2weiter Baster hrift fie zum Muterfalfeiber von ber oben ernöhgister etten 1824. Miglich zu des Murt bei eine beite berich bei zweite liegendwie verbrüngt ober auch wur ergänzt worden. "Ba aller Gauffliche" beijt biefe Gauf- zur weil fie is., nicht weil fie für Bafel verfoßt ist (Anlich wie der Angeburger Conf. von word ben ber betreibt ben Annen bei.). Beziednareber ift bahre ber Munne bei bei bei bei der des Gaufflissen. weil fie bas erne desjammtelenantig ber erlemnisten Schwiederigen Krichen ist. Sie wurde von ben im Beila anweienden schwiederigen der Aufflichen der Baste bei an Reich anweienden schwiederigen der Auflichen der Baste bei an Rafthage verfeigt wor.

genanut, und auch pier von einem Gfin vie Leibes Christ und einem Leine feines Butes gefroeden unter der Bernschrung, das solche in gelflichen Simme zu versieden sie. Bert und Weste find und bleiten der Ensisten des Genebel, durch nelche et uns seinem Leib und sie But der beitet, nicht zu verwes lichen Greife des Bauches, sondern zur Rahrung des ewigen Lebens. Wohl fammt die Ausgung des Glaubens von dem Gertamenten, aber die keichende und heligende Kraft sommt allein von dem, der sie einsgeit und angeotobet.

Luther mar bamale grabe etwas milbe gefinnt, und fo urtheilte er von Diefer Confeffion über Erwarten gunftig. Unter ihrem Eindrude, fdrieb er ben 17. Rebruar 1537 jenen mertwürdigen Brief an ben Burgermeifter Jacob Meier, in dem er den Schweigern wieder nach langer Beit ein freundliches Angeficht aufebrte \*). Wie muß fich De ponius, bem ber Brief obne Ameifel mitgetheilt murbe, gefreut baben, Borte, wie biefe gu vernehmen : "Gott ber Allmachtige gebe binfort mehr und mehr weiter Guabe. baf wir allefammt in rechter lauter Ginigfeit und gewiffer eintrachtiger Lebre und Meinung gufammenftimmen, wie St. Baulus fagt, bag wir Alle follen mit einerlei Berg und einerlei Dund preifen Gott ben Bater unfere beren Jefu Chrifti, bagu einander vergeben und vertragen, wie Gott ber Bater uns pergiebt und vertragt in Chrifto Jefu". Und welche Soffnungen mußten Die Rriebfertigen fcopfen, wenn gutber bas feierliche Berfprechen gegen ben Burger. meifter ablegte: "In une foll es nicht mangeln" (Des Rriebens balber), wenn nur die Guern nicht die rubigen Bogel auffdeuchen, fonbern auch gum Rrieben une trenlich belfen; Die Cache wird fich nicht in une fcbiden, mir muffen une in Die Gode ichiden.

Leider mar es Luther, ber, auch nachbem die Wittenberger Concordia abgeschloffen mar, die Bogel querft wieder auffcheuchte \*\*), und die bittere Stimmung gegen alles mas Iminali beriffete mit in bas Graft nahm

ungetonfeit mat, die Boas gueth webet unferender ", and die Grab nahm.
Myconius aber blieb feiner unionistischen Gefinnung teen, und
ließ fich felbt burch bas erneuerte Toben Lutbers nicht irre machen. Er nethellte

ben war. Die gweite helvetifche Conf. (bie helvetifche ichlechthin) folgte bann 1566, und gegen fie trat biefe erfte, bie mehr nur einen vorübergehenben Berth hatte, gurud.

<sup>\*)</sup> Bel be Bette V. G. 54.

<sup>\*\*)</sup> Bureß 1809 in finer Geftift ber bie Goeiffen, bam 1941 in bem Bade, fein wher be Tärken, we erb Geftigenbeit vom Ban rif, um Bubgil's Anderlen zu ichmben und endlich 1943 alle er Ghrifted Bro of an er e'e, des Jircher ifen Buchhalter Geffend ber Jürcher ifen Buchhalter Geffend ber Direcher Bleichberichung auf die ichndeben Beile, paridmeite. Gefte der Wirter Beite vom 3. Angag, bei be Weite V. G. 987. Und voch einz vor einem Tade ichte eine Andere Beile zu eine nach in einem Index wirt, qui non abit in ennenils Bacronaentarformen neue etekt in via Clinglianorum, nec sedet in cathedra Tigarinorum, bei de Weite V. G. 778.

milde, auch über Lutfers Starrsfun, und retrug es gedudig, wenn auch mit Schmerz, das bie Jürcker ihm bese Milde zum Berbereken machten und segar auf Gernächt von ressende Ausstellung im die in Bales flubierneden Jürcker vor dem Bestude seiner Perdigten warnten, ja ihnen mit der Entziehung von Stirpeniben Vorben, wenn sie inn weiter betrent,

Bemertenswerth bleibt es immerbin, bag gerabe Doconius, ber treuefte perfonliche Anbanger Bwingli's, Buther'n am weiteften und weitheraigften entgegenging, obne fich im Geringften in ber Grundanschauung vom Abendmahl von Zwingli loszusagen. Bas Zwingli verneint batte, bas verneinte auch er fortmabrend. Die batte er quaegeben, baf Beib und Blut Chrifti ihrer leiblichen Gubftang nach in ben Glementen bes Abendmable vorbanden feien; nie zugegeben, daß fie auch von ben Unglaubigen genoffen merben. Bas bagegen Amingli mebr augegeben, ale in ben Borbergrund feiner Lebre gestellt batte \*\*), ben geiftlichen Benug burch ben Blauben, bas bob er mit Rachbrud bervor. Dit gutem Gemiffen glaubte er in ben Rustapfen feines Deiftere fortgumandeln, ber fo reblich und tapfer in Marburg Die Sand jum Frieden geboten batte. Und wenn nun guther Die gum gweitenmal gebotene Sand nicht verschmabte, fondern nach langem Bogern enblich auch die feinige gereicht batte, fo glaubte Depconius fie nicht fo leicht wieber loslaffen, ja fie auch bann noch festbalten au follen, ale Butber fie mieber gurudjog. Satte er fich einmal von ber Redlichfeit Enthere überzeugt, Davon namlich, daß ibm alles baran liege, Die Dajeftat Gottes in allen Dingen aufrecht zu erhalten und nicht quaugeben, baf fie burch Borte ober Thaten vertleinert merbe \*\*\*), fo tonnte er ibm auch feine Schmachbeiten, tonnte ibm auch ben leibenschaftlichen Gifer ju gut balten, momit er eben biefe MRajeftat vertheibigte gegen bie, welche fie angutaften ichienen.

<sup>\*)</sup> Rirdhofer G. 358.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. besudere bie Ratio fidei ad Carol. V. und ben Commentar. de vera et falsa rel. an grang I. (nach 3wingil's Tabe von Bullinger beranger geben) Chriftoffele 3wingil Abth. 2. S. 262-08 und Beftalegil's Buls linger S. 187.

<sup>\*\*\*)</sup> Bilef an Babian v. 12. Sepi. 1538: Novi nunc tandem Lutheri animum; non fert, aut ferre potest, ai quis Domini magnitudinem verbo seu facto conatur immlnuere.

<sup>†)</sup> In ber Simmier ichen Cammiung Vol. XLV. (nurichtig wird ber Brief als ein Brief an Bullinger citirt in meinem Artifei: Dipconius, in herzoge Realenchflopable X. G. 136.)

Gine Zweigungigleit, ein hinterhalt irgend einer Art, ift bei bem rebiden Manne, ber überall bas berg auf ber Bunge batte, nicht von ferne bentbar. Der follte bas Breigungigfeit fein, wenn er, nachdem er fich mehr ale einmal bentlich erflart batte, mas er unter bem Gffen bee Leibes und bem Erinten bes Blutes Chrifti verftand, Diefe Erflarung nicht jedesmal vermabrend bingufeste, fo oft er im Alug ber erbaulichen Rede Diefer Ausbrude fich bedieute? Das follte Doch Die Aufagbe aller Theologie fein, fich über Die religiole Ausbrudemeile millenichaftlich an verftanbigen, bann aber fic auch berfelben frei und froblich ju bedienen, obne immer wieder an ben Huebruden ju matein. Aber freilich eine ftreitfuctige Confequengmacherei bat gu allen Beiten "Die Babrbeit in Ungerechtigfeit aufgebalten" (Rom. 1, 18) und bem Berftandniß in religiofen Dingen geschabet, mabrend eben biefes Berftandnif nur ba moglich ift, mo bie Babrbeit in Liebe gefucht und bie Liebe auf Bahrheit gegrundet wird. Mus einer folden driftlich liebenden Gefinnung beraus nahm auch Miconius ben viel angefochtenen Buger in Gous, wenn er auch nicht alle feine Schritte gut beigen mochte. Befonbere aber mußte ce ibn freuen, bag es feinem eben fo redlichen ale besonnenen Freunde Bul. linger gelang, menigstene gwifden ber Burder und Genferfirche jenen Confens über bas Abendmahl berbeiguführen (1549), modurch die Lehre ber Reformirten gemiffermaßen in ein neues Stadium ihrer Entwidlung trat. Er gab feine volle Buftimmung und bedauerte nur, daß Bafel nicht fruber fei beigezogen morben \*\*\*).

Neque ideo discessisse ab altero vere dicor et ad alterum accessisse, sed potius discessisse ab utroque et accessisse ad utrumque.

<sup>\*\*)</sup> Unterm 12. Spt. 1538. (Simmler'iche Sammlung.)

<sup>\*\*\*)</sup> Beftaloggi'e Bullinger G. 386.

Bas bingegen bie Mendmachlescher des Moje on i us betrifft, so fludet fid beifelbe in gedranten Jugiammehag in feiner Erflärung ber Einfejungsworte (in seinem Commentar zu Marreis) und überdieß in einer handschieftenden Preibig tem Jahr 1543 \*\*\*). An beiben Drien nicht auf des Inzehenfigten untelleden guiden dem Simmlichen, des fire ben Glauben und dem Jordicken, das fire dem Annah versanden ist, und wenn auch zugeflammetre, werden wert, des gehoferte also garben verte, je mirt deen so entschieden aufchen des gewieden, das in und unter dem Berete der gebt Gerifti ichtlich finde. Es gehörte also großer Wiseerstand bagen, um die Purdigten des Myconities als internatifierend ausguscheiten. Die, weiche solche folges fabeten, mußen wirfich nur mit einem Obr gehört mid das andere errichten beden. Mehr solche die gehörte fiche geichte ja mehr die firt, als man glauter.

# b. Die Beitlaufe auf kirchlichem Gebiete im Groffen.

Bir richten nun von Bafel aus unfre Bilde in die Umgegend und fuden und ein flüchtiges Bild ber flichflichen Erzigniffe gu entwerfen, so weit fie ber zelt nach in bie gaanziglörige Muntperiche unfres Myconius eingreifen. Ern bann tonnen wir ben Berüheungspunften nachgebn, in benen seine Sebensagesichte bald bier, bald ba mit ber allgemeinen Zeitgeschicht zusammentrifft.

<sup>\*)</sup> Er ftammte nicht in birecter Linke von Gimon Grynans ab, sondern von ehner Seitenlinie. Er war der Grofneffe Simons. Bgl. Strenber in Bergoj's Realenchilopable V. 601 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. barüber meine Gefchichte ber erften Basler Confestion. Geite 88 ff. und Sun best gagen, über bie Conflicte bes Imingliantemus, Lutherthums und Galviniemus in ber Berner'iden Lanbestirche. Bern 1842.

<sup>\*\*\*)</sup> G. ausgemablte Schriften III, und Antiqu. Gernl. f. 282,

Der Schmaltalbifde Bund, an beffen Spige ber Churfurft Johann Ariedrich von Sachfen und ber Landgraf Philipp von Deffen ftanben, batten bem Raifer gegenüber eine brobenbe Stellung eingenommen. Diefer fuchte ben Beg ber Unterhandlung. Auf bem Reichstage ju Rurnberg . Juli 1532 fam es au einem Religionefrieden, in welchem jedoch nur Die eingeschloffen maren, Die au ber Mugeburgifden Confeffion fich befannten. Die Uebrigen maren ale "Sacramemtirer" ihrem Schidfal überlaffen. Inswiften follte an ber Berufung eines allgemeinen Concils gearbeitet werben, auf welchem man hoffte ober fich ju hoffen anftellte, Die Religionsangelegenbeiten ju Befriedigung beiber Theile aufe Reine bringen ju tounen. Bleich ju Anfang bes 3abres 1533 batte fic ber Raifer begbalb mit bem Papft in Bologna befprochen. Es follte Mantua, Bologna ober Biacenga gum Berfammlungsorte gewählt merben. Die evangelifden Stande in Deutschland wollten aber nur daun in die Sache eintreten, wenn auf bem Concil nicht (wie es verlautete) "nach alter Beife" verfabren, fonbern nach bem Borte Gottes geurtheilt werde. Mitten in der Erwartung der Dinge war fur die deutsche Reformation nicht unwichtig die Durchführung einer evangelifden Rirdenordnung in dem Burtembergerlande, nachdem ber Bergog Illrich mit Gulfe Bhilipps von Beffen baffelbe wieder an fich gebracht batte (1534)\*). Rachbem Bapft Clemens VII. geftorben, ichrieb fein Rachfolger Baul III. im Jahr 1536 bas langft in Ausficht ftebenbe Concil nach Mantug aus. Aber auch jest verweigerten Die Evangelifden ibren Beitritt. Gie bielten im Sabr 1537 eine Berfammlung in Schmalfalben, mo fie bie von Luther verfaßten Somalfalbifden Artifel unterzeichneten, Die nach Ton und Inhalt feineswege geeignet maren, eine Berftanbigung mit ber romifchen Rirche bof. fen au laffen. Dem fcmalfalbifden Bunde gegenüber fucte ber faif. Bicefangler Beld einen Gegenbund von fatholifden Stanben ju bilben, mas ibm auch gelang. Und boch trug man fich noch immer mit bem Bedaufen, eine Bereinigung ber getrennten Rirchen an Stande au bringen, wenn Die Stimme ber Rlugbeit und ber Daftigung Die Dberband gewinne. Conferengen über Conferengen murben gu Gpeier, ju Sagenau, ju Borme gebalten. Letterer mobnten auch Calvin aus Genf und Gronaus aus Bafel bei. Endlich wußte es ber Raifer babin gu bringen, bag auf bem Reichstag gu Regensburg 1541 eine proviforifche Bereinigungsformel gu Stande fam, Das erfte fogenannte Interim, in welchem Ratholifches und Broteftantifches auf eine mehr funftreiche, als befriedigende Beife vereinbart merben follte. Luther nannte es ein "geflidtes Ding, bas nur fcblecht gereimt und geleimt fei."

Run eröffnete ber Papft bas Concil ju Trient. Richt lange barauf ftarb Luther ju Gisleben (18. Febr. 1546). Und balb nach feinem Tobe

<sup>\*)</sup> Bgl. hieruber ben Briefwechfel gwifchen Bullinger und Mpconine (b. Ruflin).

brach ber Krieg ans, ben er so tange er tebet, zu verhüten gefuch batte, ber
Arieg ber Schmaltaltischen Bundegenessen mber ben Kniege oder der
Schmalta bein Jundegenessen wieder bei Anglie Schlacht bei Midliege bracht ben fachtichen Ghurfürsten Johann Friederig und den Anglieder bei Arien Philippe von Selfen in die Gefangenschot des Kniese. Das haupt der Gebreit, der Schleiben Schlieder Schlieder Schleiben Schlieder Schlie

"but' bich vor bem Interim, Es lauert ein Schalf hinter ihm".

Were Gemalt ging zu alfen Zeiten über Recht. Wer sich nicht sigen woller, ward als Feinde bekännyt. Ge wurde die Erden Buggberung um des Juterims willen hart bedrängt. Auch nach den Gernzen der Schweiz zog sich das Kreissgemitter. Die Stade Genftung ging für die Vollerformation verloern, there exangelichen Perediger, auch Maere, wurden vertrieben ?). Das Emde bes Kreisges und der Stedigklich der Archiges die der Archiverteile (1855) fällt nicht mehr in der Menken mirtes Leichbier in der Nachen der Archiverteile (1855) fällt nicht mehr in der Nachen mirtes Leichbier.

Bir bliden nach Granfreich. Roch immer erhoben fich bort unter bem Soute ber Ronigin Margarethe von Ravarra machtige Bengenftimmen fur Die evangelifche Bahrheit. Aber auch Diefer Schut einer ebeln Fran reichte nicht bin, Die Befenner ber neuen Lebre gegen ben Unbrang ihrer Reinbe ficher au ftellen. Wenn auch Grang I. aus politifden Grunden bem Schmalfalbifchen Bunde beitrat, um feinem Rebenbubler, bem Raifer, gu fchaben, fo verfolgte er nichts befto meniger Die Broteffanten im eigenen ganbe. Debrere Opfer fielen auf's Reue, und gegen bie Balbenfer marb (1545) ein formlicher Bertilaungefrieg geführt. Aber aus bem Schoofe ber Sugenotten ging ber Mann bervor, ber nun auch gur Reformation ber frangofifchen Schweig in bie innigfte Berbindung trat, Johann Calvin. Bon Baris vertrieben fluchtete er 1535 nach Bafel und richtete von ba feine berrliche Schupfdrift an Frang I. 216 er wieder nach Franfreich gurudwollte, marb er von 2B. Farel in Benf feftgehalten und eine Lehrstelle angunehmen genothigt, von ber ibn mar ber haß einer Bartei vertrieb, wohin er aber (nachdem er in Stragburg feine Buflucht gefunden) mit Ruhm wieder gurudberufen mard (1541). Bon Diefer Beit an ericeint Calvin ale Die bervorragende Berfonlichkeit, welche bem

<sup>\*)</sup> Bgl. Bullinger's Leben (V. G. 289 ff.).

Dieß in furgen Jugen Die Bhpfignomie ber Zeit, ber Myconius gegenüberftand. Geben wir nun wie er fich in einzelnen Situationen gu ihr verhielt.

## c. Beziehungen des Myconius ju den flirchen des Auslandes.

Rur in beideibenem Daafe feben mir bei Doconius biefe Begiebungen bervortreten. Das Rachfte, auf bas er angemiefen mar burch feine Stellung, war die Theilnahme am Schidfal berer, Die um bes Glaubens millen verfolgt murben. Die Stadt, ber er gunachft mit feinen Baben biente, batte ja icon burch ihre geographifche Lage von Gott bie fcone Bestimmung erhalten, Rludtige aus verfcbiebenen ganbern bei fich aufzunehmen und ihnen nach Umftanben behulflich ju fein. Go fuchten und fanden namentlich in Diefer Beit bie aus Granfreich vertriebenen Brotestanten in ber ichweiserifden Grenzfigbt ibre Buflucht. Daß Calvin babin gefloben, baben wir icon ermabnt. Gein Schidfal mar bamale verflochten in bas eines gebornen Baslers felbft, bes Ricolaus Copus. Satte boch biefer, ale Rector ber Barifer Univerfitat jene Rebe gehalten, Die bei ber papftlichen Bartei fo großen Unftog erregte und ale beren eigentlicher Berfaffer Calvin erfannt marb; baber Die Rlucht. Dit ben Beiben, Calvin und Copus, ericbien noch ein Dritter in Bafel, ber unferm Myconius von fruber befreundet mar, fein Schulgenoffe Reldior Bollmar aus Schwaben. Myconius nahm bie Aluchtigen berglich auf und bedauerte nur, bag in Bafel feine Stelle ledig mar, Die er bem Jugenbfreunde batte anbieten fonnen, er empfahl ibn ben Burdern und Babian.

Die personliche Befanntichaft mit Calvin aber war für Myconius von nicht geringer Bedeutung. Auf sein Fürwort verwendete fich unter anderen Myconius bei dem Baster Rathe für die Protestanten in Nismes, über welche

<sup>\*)</sup> Das Beitere in ber Biographie Calvin's im 4. Banb bes Gefammtwerles.

eine Berfolgung ausgebrechen war. Und so ward auch Meconius wieder ber Bermittler zwischen ben beiben Regierungen von Genf und Strafburg, als es fich darum handelte, ben aus Genf vertriebenen Reformator wieder zurück au berufen.

Gine Deputation ber gedräckten Malbenfer sonute bei bem Nachfolger Detolampade, ber ihnen so viele Aussmeffinntei geschentt batte, nur eine gute Aufnahme erwarten. Mesonius hielt mit ihnen ein Neilgionsgespiedd und empfah sie den Freunden in Jairich. Auch mit den Prochingsgeschen von bereichtunge. Im Berchindung. Ein geschete Deutscher, Johann Aubeus fland bei dem Bergap Cossimo von Jacenz in geoden Aniehu. Diese nandte sich an Myc on in d mit der Bitte, er oder Bullinger möge eine Gumme des christlichen Glaubens gulommensstellen und sie dem Bergap guedgenen, in der hoffingen Sinchens Greingen im Ber der Weite, er oder Bullinger möge eine Gumme des christlichen Glaubens gulommentstellen und sie dem Bergap guedgenen, in der höffing ihr des Erwangstimu zu gewinnen. Es schein ischoch dei dem blesse Mahre, des fichen zu sien. Mis endlich unter der Kegierung Eduards V.I. Bu ger nach England berufen metze, versäumte Beyonnius beie Gestgensteit nicht, und zuse despinal im Ausfrag des Nathes, den englischen Großen soder ohn englische Geschein in Leufschald günftig zurüchter losten.

<sup>\*)</sup> Bgl. Gaft's Tagebuch (von Burtorf) C. 69. 77.

<sup>\*\*)</sup> Es giug fehr frugal ber. "Im untern Collegium, ergabit Gaft, wurde ein alabemifches Cffen Brent ju Chren mit fun Tifchen gegeben. Ein jeber gablte zwei Baben. Bir wurden auf bas Schiechtefte empfangen. Richt einmal ein Ebremvein wurde bem guten Mann gefpentet". Burlorf G. 70.

<sup>\*\*\*)</sup> Epistolae Reformator., ed. Füsslin. p. 125.

baburch, bag man ibm bem Garaus macht. Behandelt man ibn glimpflich, fo ift au furchten, bag er fein Gift miber une auslaffe. 3ch babe mich auch nie in bes Grasmus Meinung finden tonnen, welcher glaubte, man muffe bem Bapftthum mit Balliativen begegnen und es nicht ausrotten. Du weißt, mas bei folder Bermittlung beraustommt." Darum batte er fich auch nicht in Die Griedensunterhaudlungen eingelaffen, welche ber frangofifche Befandte in ber Gomeis De Lange burd feinen Maenten Ulrich Chelius betreiben ließ. Benn ber Bapft nicht wiedergeboren werbe, wenn er nicht einfebe, baß feine Stellung unverträglich fei mit ben Bestimmungen der beiligen Schrift, fo laffe fich an feine Berftaudigung mit ibm benten +). Und fo tonnte er auch jest nicht durch die Dacht der außeren Umftande in eine fchiefe Stellung fich brangen laffen. Bachjamteit und Biberftand gegen Die fich erneuernden Belufte ber verbraugten Prieftericaft ichien ibm nie nothiger, ale jest. Bagte es bod bereite ein romifder Curtifan. Ambrofine bon Gumpenbera mit großem Geprange por ben Babler Rath au treten und feine Aufpruche auf die Dompropftei geltend ju machen. Bon allen Geiten regte fich die Reaction. 11m fich bem taiferlichen Willen rudfichtlich bes Interims gefügig ju geigen, fingen einige Burger wieber an gur Saftengeit fich bes Fleisches gu enthalten. Gine außerliche Gade, Die aber bei ben enticbiebenen Anbangern ber Reformation großen Unmillen erregte, weil ein richtiger Inffinct in ibr ben Unfang zu weitern Rudidritten erblidte. Es fehlte auch nicht an aufreigenden Scenen. Junge Domberrn führten auf öffentlicher Strage fchand. bare und beransfordernde Reden\*\*). 216 einer berfelben ben Bfarrer Geperfall aufe Grobite beidimpft batte, rhate Doconius ben Borfall auf ber Rangel und gwar in Gegenwart einiger Diefer Domberen. Er wurde begbalb bei'm Rath verflagt. Der Rath fuchte allem vorzubeugen, mas ben Born bes Raifere aufreigen tounte. Er verbot ben Drudern, Schriften wiber Das Interim ju bruden und ben Beiftlichen murbe eingescharft, in ihren Bortragen Daaf ju halten, und namentlich - bes Raifers und bes Bapftes ju fcouen. Darin fab Myconius eine Beeintrachtigung ber Gemiffensfreiheit. Er predigte trop bes Berbotes gegen ben "Antidrift" und feine Bertzeuge, Die man befampfen muffe, auch mit Befahr bes Lebens. Run murbe fogar eine eigene Rathebeputation an ben Convent ber Beiftlichen abgeordnet, um Diefe mehr auf bem Bege ber Borftellungen und ber Bitten, ale bee ftrengen Befehle gur Magigung zu bewegen.

Mis nun vollends Conftang bedroht mar, aus bem Krange ber evangelitigen Sildbte herausgeriffen gu merben, tonute fich Miconius ber wehmütigen Gefühle nicht enthalten, die er auch in den Briefen an feine Freunde ausschüttete.

<sup>\*)</sup> Bullinger an Myconius v. 18. Mai 1534, bei Fußlin p. 143 und Myc. ad Chelium, 29. Jan. 1535, bei Rirchhofer. S. 129, 30.

<sup>\*\*)</sup> Baft G. 76.

.. 3ch alaube, fcbrieb er an Bullinger (1547)\*), unfer Gerr Befus habe uns fur eine Zeitlang feine Freundschaft entzogen, ba wir nirgends Die geringften Bemeife feiner Bunft und Gulb erbliden. Den Deutfchen und Someigern baf'er ben Duth benommen. Ge feblt une an meifem Rath, an Tapferfeit, an reiner Baterlandeliebe. Die Rurften baben au wichtige Beichafte, ale bag fie fich um Die Religion befimmerten. Die Gorge bafur überlaffen fie ben Monchen, Bfaffen, Ronnen und Beibern. Diefe mogen beten. Gie ober fubren die Baffen, um die Boller ju verderben und neue Reiche fich ju erobern. Der Hebermuth Lucifere ift nichte gegen ben Stola bes Raifers, und bas Buthen bes Bolle unter ben Schafen nur ein Rinderfpiel gegen Die Graufamfeit, welche biefer Eprann Durch feine blutburftigen Bebote ohne alle Urfache ausubt. - 3ch werde von immer neuen Schmergen geplagt, aber fie greifen mich nicht fo febr an, ale ber Unblid ber gegenmar. tigen Beiten, welche die Rrommen mit fcmerer Berfolgung und mit ber Musrottung ber driftlichen Lebre bedroben. Auf Diefe Stunden muffen wir uns gefaßt balten, um ale Bott mobigefällige Opfer au fallen. Gott ichente une feine bulfreiche Gnabe, burch Gebuld und freimutbiges driftliches Befenntniß am Zage ber Brufung mit unerschutterlicher Bebarrlichfeit ben Glanben gu bemabren, ben wir bis babin gelehrt und nach Bermogen ausgeubt baben".

Doch sinchte Wecontins die Schuld der Ictelen nicht auf Auderen allein, an buffertiger Gessenwage sprach er sich gegen denschesen Fernud auch dahin aus, daß auch er und alle Fremmen mit ihm es haben seinen mit machte neckten Gestrechtungen. "Uniere eigenen Sinden stehen seine mit 1989e. Dur weißt, wie viel und ich sprech eine alle sindigen und niemand sich bestehen. Weist von wir Gestrechtungen, und wir Gestricht gestrecht micht geeinge Wisstritte Zh ohnehn viel an mit silber wahr und kann mit silber wahre und kann mit silber wahre und kann mit silber wahre und kann mit silber dahen der bei bei allen erkaltet, auch die denen wieder Andern Liebe empfeshe. Mile, Gelehrt und Ungeleigtet, Wir sieden mot kindt und benehn nur an der Weit. Darum dat auch die ist isten Weit nicht und hangen nur an der Weit. Darum dat auch die ist isten Aufaren werthindigt Preide der Besten guf eine gefore Ernuch geschoffen. Der Liebertschaften und Ungeleigtet, Der Leibenschaften, nicht das Wort Gestre Gestrecht gestre Frucht geschaft. Der Leibenschaften, nicht das Wort Gestre Frucht geschaft. Der Leibenschaften, nicht das Wort Gestre Frucht geschaft. Der Leibenschaften und uns der unt andern aber an aber aben anderen sollten."

Mer einen das Gottbertrauen, dessen Mangel er zu zieten an sich sieder bestägte, dos ihn auch wieder da, mo er an der eigenen Kraft verzweisste und von Menschen nichts zu hoffen hatte. "Daulien mich, schreibt er, die Uebel dieser zich is flart, dass im tiedeneien sieden mich, schreibt er, die Uebel dieser zich is flart, dass ist mit einen Lichten mich, sieder ist mich werden zum Gebet, und der einen nehme ch meine "Pusside zu gestückten, dam enhem eine Meicht mit wieder in neuen Licht: er trößet mich und tich ert mich auf und hellt mit feine Bereibsinnan ein festigt zer flusqu, das sieden mich werden. das sieden die eine Bereibsinan einer festigt wer Auszug, das sieden die eine Bereibsinan ein festigt wer Auszug, das sieden die eine Bereibsinan ein festigt wer Auszug, das sieden die eine Bereibsinan ein festigt wer Auszug, das sieden die eine Bereibsinan einer festigt wer Auszug, das sieden die eine Bereibsinan einer Festigt wer Auszug.

<sup>\*)</sup> Bei Rirchhofer G. 371.

mich vollkommen gestärtt fible und mich ihm von Neuem ergebe, ihm zu leben und zu firben. — Ben Menschen boffe ich michte; ich reich and Erfahrung, wie wenig sie vernägen; aber auf Gott vertrane ich; und biefer Manbe lägt mich in Einsgleit nicht wanten. Gollte Gott es zugeden, daß die erangelische Sebre unterbrücht werbe, jo hat er ande wohrscheinlich seine Wusermschlen schon gefammelt, und beise wird er nach überschandener Verfogung in den himmel einsighen, wenn er die liebsigm bem endgen Werberken prefigielet."

### d. Stellung des Muconius ju den flirchen der Schweis.

Das enge Freundichaftsverhaltniß in meldem Myconius gu Buflinger famb, lief ibu fortwibrend thesinenen an allem mas gunadft bie Riche von 3friech, aber auch die andern Schweigerlirchen berührte. Es genfigt an einige biefer Beibeungen zu erinnern.

Achnlich tröftete er die um ihres Glanbend millen verfolgten Solothurter Er forbetet in Gemeinschaft mit bem Bürgermeifter Jacko Meiere Bullinger auf, fic auch bei den Regierungen abejin zu erwenden, daß fie mit deftjillicher Leue ber bedrüngten Glanbendgenoffen sich annehmen möchten; benn solches feit ibre Milde.

Me spaterbin (1541) Wilhelm Faxel im Renenburg Gefahr lief, vertrieben gu merben, geil er an einer voruchmen Gebercherin bie Ricchenjucht übte, wofte Mycomind ben Rath von Balel gu bewegen, an die Berner gu ichreiben und biefe um ihre fraffige Unterftügung angugeben. —

Auf Ansuchen Thomas Platers vermandte fich Myconius fur die Evangelifden im Ballis, indem er an ben Pfarrer von Rifp, Beter Mercator ein Schreiben richtete, um diesen zu bewegen, durch seine Fürsprache ber Berfolgung Einbalt fu thun.

<sup>\*) 17. 3</sup>anuar 1539, bei Rirchhofer G. 160.

Sie und da ward er auch von schweigerischen Rirchen um seinen Ratjand fein Gutachten angagangen. So daten ihn Galein und die Genfer an die Verener zu schreime, damit sie ein nöchigen Liert zur Ultertstigung Calvin's in Genf liegen. Auch in andern Dingen theilte ihm Calvin mit was in Genf ihr und die Ariche bewegte. So haben wir soen ernablinger betrieben Gon sein in geneft den nicht geber von Bullinger betrieben Gon sein in a gwieden den Rirchen Genfe und Birriche auch seine Ausgeben den in Anformach nahm. Auch im Progesse mit Bolece, der gagen Calvinis Leve von der Gnadenwahl aufgetreten war, wurde sien Gutachten ingebote?

Die Beuenburger ersuchten ihn um ein Gutachten über die Seb zwischen Beschwicksteffindern. Allendisch in der Bindversichen Geneinbe Eleven (Bhiaeruna) fich Alegar erhoden haten über die Rechtgabalbigfeit ihres Predigeres
Maynard, so begad fich dieser siehen ab Jürich und von da nach Basel. Er segte dem Mercontus sein Glandensbestentuniss ab, um dehgleich diese des eine und Ambere zu wänssen wirch glie, so siehe Wegeniel, um dem von Allter gebeugten Mann sernene Aufter gebeugten Mann sernene Aufter gebeugten Wann sernene und empfalt spenn Nachstell, wie die den Nanne Salve deserben greichmer ihm unrebetich scheinen.

## 5. Myconius im Leben und Sterben.

chon die licher betrachten Besichungen des Misconius zur eigenen Sundefliche und den Nichen des Ju- und Wieldnades baben und binlängeliche Zige zu beffen Charafterbild gegeben. Wir fassen num aber schließlich diffelbe noch unter einzelnen Geschächten zu glammen, ehr wie ist wen finnen scheden ihre. Wir reden von dem Tebelogen, dem Nierbiger und Schrifte

<sup>\*)</sup> Bgl. G. 372.

fteller und werfen noch einen Blid in ben hauslichen Rreis und in ben Rreis ber Freunde.

a. Mucanius als Theologe, Drediger und Schriftfteller.

Der Mann, der die frühere Zeit feines Lebend bem Schuldenite gemben batte und ber and in seiner solleren liendiden Seilung fich dauptsächlich auf eine praktificke Wirflammelt angemein jah, da niemals daumt Ausprügemacht, unter den stehende Mirgen der zeit eine berorragende Getfulung gwedaten. Schon als er von Innigli fich Beledrung über obschwebende theologische Rrage ausgebenn, batte er sich elderten bohin gedügert, daß er nicht mehr wissen werden, dab dem Sprüfen zu wissen nach ten bei beite Richtung ift er fich treu geklieben. Glichwech sonnt er fich der Beteingung an den michtigen Fragen nicht entziehn, welche seine Jeit bewegten. Welchen liebendigen und entsichenen Antiesi er an den Alendungsbeverhandingen genomen, baben wir schwe geschen der in den Miendundsbeverhandingen genomen, baben wir schwe geschen gesten den ben Alendundsbeverhandingen genomen, baben wir schwe geschen der

Eine andere Lebre, welche nicht minder die Gemulfer bewegte und in ber Folge ben 3wiefpult zwifden ben beiben proteffantifden Schwefterfrieden gu einem andauernben machte, ift die Lebre von der Gnabenwahl (Prabeftination).

Der Reig aber bief Schrante gu überschreiten hatte sigen in ber altern Atted Erdertrungen bervorgernsen, bie weit über bas unmittelbar religible Gebiet himmefigeren und gu Folgerungen bed Berfandes, wor demen die einsaches beweite binnebiligen und gu Folgerungen bed Berfandes, wor denen ein einsaches Gemith als vor einer unbeimischen Schreckgefalt gundbetet. Ge giebt ahrtere Gebilier, bie faktere Gebierte vertagen, aber wo beste nicht von aller Schonung der Gemissen vertalfen sind, weiche und die Liebe gebietet, da hiten sie fich des in die Predigt bed heils gu mitchen, was nur der soriefenwen giffenschaft und and biese nur is bedingte Beste je au erseschen gehatet

ist. So wollte schon Augustin die Lehre von der Erwählung nicht von ungeschieden Prodigern jum Rachtheil eines ernsten firtichen Strebens misbraucht sehen. Ze nach der größern oder geringern Begabung sehen wir nun auch die Akformatoren an die Lösung der gewalfigen Ausgabe sich wagen.

Es ift unrichtig, menn Calvin, wie bieweilen gefchieht, ale ber Urbeber bes Doging's von der Guadenmall bezeichnet wird. Schon 3mingli batte aus ber unumidranften Ratur Gottes auf Die Unbedingtbeit feines Billene, allem menichlichen Bollen und Thun gegenüber gefchloffen, und unter Den erften Fragen, Die Myconius feinem Lehrer vorlegte, befaud fic auch Die über Die Brabeffination. Auch Defolampad mar ber Lehre von einem emigen Billen Gottes, ber fich ber Ausermablten aus freier Gnade erbarmt, jugethan und fo ift benn auch biefe Lebre, wenn auch mit furgen und nuverfanglichen Borten in ben erften Artitel ber Baster Confestion aufgenommen worden. Dronius batte fich icon früher mit Gronaus über Die Ergameite Diefer fdwierigften aller Lehren auseinander gefest. Gleich bei'm Antritt feines Amtes mar er von ibm gur Rebe geftellt worden über Die Beife, wie er von der naturlichen Freiheit des Menfchen und der Biedergeburt lehrte. Er verglich ben Menfchen nach feinem jegigen gefallenen Buftanbe einem ausgelofdten Lidte, bas nur an einem andern Lidte wieder entundet merben fonne. Bas der naturliche Menich Gutes thut oder ju thun iceint, bas thut er aus Gelbftfucht, b. b. nicht aus Liebe ju bem allein guten Gott. 2Benn Gorrates bier eine Ausnahme ju machen icheint, fo ift eben angunehmen, baf auch er nicht aus natürlicher Bernunft, fondern getrieben vom beiligen Beifte bas Bute gethan babe. (Dieß gang in Uebereinstimmung mit 3wingli).

Man sell alse, ertflate er dem Grundus, dem Bolle vortragen, der Rentsch fönne nichts Gunte aus fich felbst fbun, wie einen Zeden seine eigen Erfabrung lebre. Dies freimitibige Erflärung genomu ihm das herz des Gryndus, und nie erhob sich preifen ihnen mehr eine Streitigkeit. Sie bilefen geldenes die Ferundu verbunden. ")

<sup>\*)</sup> Bgl. Rirchhofer G. 103 ff.

unterrichte aber habe fich der Perdiger an die einsche Machetign halten, das die Gläubigen felig, die Gottossen verdammt merden. Mezonitad verglich die Menschieder mit einer Gotschlichaft, die in einem Sampse verlunfen ist. Einige suden nun wohl and eigener Kroft sich aus dem Woropf berand zu arbeiten, der unsschaft, sie finden unt mune eilest piene. Die Gotten verdern gereitet, die Andern bleiben gurich. Bor diesem Geheimnis blieb er stehen, ohne sich ziehen die die die gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gesich ziehen die die gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt genach ven Gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt genach von Gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt genach ven Gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt geund den Gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt geund den Gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gegestellt gestellt gestel

Roch einmal endlich fab fich Diconius veraulaßt, feine Stimme uber Diefe fcwierige Lebre abzugeben. Ge ift befannt, mit welcher eifernen Strenge Calpin bas Dogma von ber Brabeftingtion burdführte, fo baf Siero. unmus Bolfec, ber fich ber Lebre Calvins miberfeste, befibalb genothigt murbe. Genf ju verlaffen. Die Genfer manbten fic auch nach Bafel, um Die Meinung ber bortigen Theologen, namentlich bie bes Doconius gu vernehmen. Diefer mar bes vielen Streitens mube. Er beschranfte fich, obne in tiefere Speculationen fich einzulaffen auf bas Allgemeine. "Bir balten uns, lautet Die Untwort aus Bafel, einfach an unfere Confession. Gott ermablte uns in Chrifto vor Grundlegung ber Belt; er fendet bas Gvangelinm, auf baf mer es annimmt gerettet merbe, mer es nicht annimmt verloren gebe. Diefes Evangelium feudet er durch Die gange Belt; Gott ift Allen gemein, Chriftus ber gemeinsame Retter. Freilich glauben nicht Alle, welche boren: benn ber Bater giebet nicht Alle; Die er giebet, glauben, Die er nicht giebet, glauben nicht. Es gibt aber auch Golde, Die obwohl gezogen, Doch nicht glanben, weil fie namlich bem Buge wiberftreben. Diefe find bann felbft bie Urfache ibrer Berdammnig. Die Berechten aber baben ihr Seil Gott gu banfen; benn er batte fie auch nicht gieben fonnen. Die unwirffam Begogenen fonnten Gott auflagen wollen; aber ber Grund Diefer Erscheinung ift ein verborgener, ben Gott allein fennt und ben wir nicht erforichen follen. Jebenfalls haben fie bas ihnen gepredigte Bort verfdmaht. Statt in Diefes Duntel einzudringen, balten wir uns fur Die Ginfaltigen lieber an Die bem Glauben gufagende Rettung und fuchen Diefen Glanben burch Gebet gu erlangen. Bu wir nichts Beiterm laffen wir uns indeffen gern aus ber Schrift meifen. Gott fcreiben ju ale nur Erbarmen und Mebuliches. Bir lebren, bag mir ermablt feien, daß auf die Predigt ber Glaube folge und wer ihn bat, felig merbe. 3ft die Erwählung vor Grundlegung ber Welt gefest, fo muß nothwendig gefcheben, mas bort gefest ift. Wem ber Blaube feblt, ber wird nicht gerechtfertigt, barum weil ibm auch bie Ermablung feblt \*\*)."

<sup>\*)</sup> Befanutlich hat ein neuerer resormirter Theologe, Schleiermacher, dafielbe Bild gebraucht, wenn er ben Berinch bes Menichen fich selbs ju ertiffen, dem Berinche Munchausens verglich, fich am eigenen Bopje ans bem Sampf ju gieben.

<sup>\*\*)</sup> Someiger, Gentralbogmen I. G. 218.

Die Antwert befriebigte freilich mehre Calvin gang, noch Bolfer, der and einem Kerter heraus fich beidmerte, daß inn die Babler als hartellte verdammt batte. Altein der Vermuerf, untdebare Gragen nicht gefoff zu haben, läßt fich am Gibe mehl verischmeren. Wie ichon gefagt, mar Mycouins der berbeclagiften gladereien mide. Alle baber Die in der eine Kreinigheten über das Berbältnig der Nechtleringung zur Spiligung eine neue Erteinfalte in der erangelischen Rirche anzegler, die mit der größen Leibenfacht und Erchiterung gefibrt wurde, meinte er, das anne Bolf babe medl ball Genun genug fich zu beidmeren, daß feine gegenwärtigen Plarrer es in die Irre fübern, mie es die frübern geban.

In eine eigenthümfiche Streiftuge wurde Moconius noch gegen finde feines ebenn berwiedet, als fein gedehrter Ferund Bib i a no ber bie Bibel ber Türken, ben Koran berausbugeben bemidt war. Do por in follte ihn benufen: aber die Genforen verlagten die Gimmilligung. Die Gade fam vor Nach. Diefer verlangte wieder ein Gintadehrt ber Gimmilligung. Die Gade fam vor Nach. Diefer verlangte wieder in Gintadehrt ber Giftificheft. Dier waren die Gimmen getbeitt, Wyboo nie w mor für die Seransgabe und biett fie fogar für zeigensch, damit man den Glauben der Türken, deren Mach fich immer weiter andstreitet, daraus möchte kennen kernen. Im fimmten Verfind, Gellarins und Immell bei. Dag gen erhoben fich Amerbach, Wolfgang Woßenburg, Luckenbret (Glarrer bei Et. Eberder) und, felbe der gelichte Es da fi an Münfer. Die Sache nahm eine febe ernfliche Wendung, Dopein fam darüber im Gerkängnich, soll den Kanglu murde für um der der und wieder eine Gerkängnich. Und der Kanglu murde für um der der und beiter der Koran gererbigt. Grit als die Jücker fich förmlich bei den Baskern für Bildiander verdirgt hatten, wunde entlich die Gera un Sgab e des Buches erlandt, aber nicht der Verlaufs beitelne im Wolfe.

Bald batte Moconius burch feine Dulbung, Die er nicht nur in Diefer Cache, fondern and bei andern Gelegenheiten bewies, fich felbit bem Bormurf ber 3rr. lebre ausgefest. Daß ibm einmal ein Biebertaufer um ben Sale fiel und wieber baron lief, geigt, bag er auch bas berg biefer Schmarmer ju gewinnen mußte. Bor David Soris, ber fich unter fremben Ramen in Bafel niebergelaffen batte, warnte ibn Buter. Mit einem andern Comarmer, bem niederlandifden Decan Rudvert von Dosbam, ber gur Beit ber Beft in Bafel fich eingefunden hatte und die aufgeregten Gemuther mit feinen neuen Dffenbarungen beglinden wollte, bielt Droconine eine Unterredung, aus ber er fich von ber Unbaltbarfeit feiner Lehre übergeugte. Er marnte auch die Burcher vor ibm. Daft er aber bem bufffofen Manne ein Gefdent auf Die Reife bei bem Rathe auswirfte, murbe ibm übel verbeutet. Much galius Cocinus, ber übrigens feine eigentlichen Grundfage mohl zu verfteden mußte, fand bei ibm Aufnahme. Daß er vollende mit einem Arennbe bes vielfach verfegerten Cafpar Comentfeld, Jacob Seld bei einem Gaftmabl gufammentraf und ibm Die Bitte nicht abichlug, ibn and an andere Comeigertbeologen zu empfehlen.

wurde ihm als eine hinneigung ju ber verponten Lehre ausgelegt. Und boch war er es, ber anderwarts vor Schwentfelbs Lehre warnte.

Bir haben von Moconius fein großeres bogmatifches Bert. Gein Sauptgebiet mar auch nicht Die Glaubenslehre in ihrer ftrengen fuftematifchen Beftalt. Bo er bingegen gu Saufe mar, bas mar bie Schrifterffarung, Die er icon fruber in Burich praftifch geubt batte, und bie er auch in Bafel mit bem gewiffenbafteften Rleife fortfeste. Bur Diefe Bewiffenbaftiafeit fpricht es. baß ber mit Beidaften aller Art überbanfte Daun, auch ale Antiftes es nicht verschmabte, mieber ein Schuler im Bebraifden zu merben. Balb nach Untritt feines Umtes manbte er fich an feine alten Burcher Freunde, Pellican und Bibliander, mit ber Bitte ibm gu biefen Studien bebulffich gu fein. Beide nahmen bas Gefuch verschieden auf. Bibliander entsprach feinem Bunfche und fertigte fur ibn eine Grammatit ans. Bellican bagegen rieth ibm ab, bei vorgerudten Jahren einer Beiftebarbeit fich gu untergieben, Die eine frifche und ungebrochene Rraft erfordere. Daß Decouius bes Bebraifchen nicht untundig, bes Griechischen aber vollfommen machtig mar, beweifen Die wenigen exegetischen Arbeiten, Die wir von ibm baben. Gein Commentar au bem Evangelium bes Darcus, ben er bem Burgermeifter Jacob Deier widmete "), ift gwar nicht ein gelebrtes Bert, aber beito fruchtbarer an praftiichen Ween. Die wenigen fprachlichen Bemerfungen zeigen indeffen, bag er es mit bem Grundterte genau nabm. Daffelle gilt von feiner Auslegung bes 101. (102.) Bfalme, Die aus feinen Bochenpredigten entftanden ift, und Die er einer driftlichen Dame. Epa pon Schonan, geb. von Mumil, Die megen ibres evangelifden Befenutniffes vieles bulben mußte, queignete \*\*).

Ge führt und bieß auf feine Predigten. Um die fer waren einsch und in forgfältige Schrifterlärung gegründet. Er umigte es freilich erteben, daß neben ihm wohl anch Schler sich berroribaten, die durch is feder Auftreten und dadurch, daß sie der Gegenliebe und den Schler sich eine Zeiten Schler sich eine Zeiten der Verleitung weren, dem Alle sind gutte den Linter der Lieben ziehnet gestellt der Schler sich der Linter der Linter der Lieben ziehnet gegen der Auftreten an der Auftreten zu gestich ein Parteiglunger Frankreichs war. Er bufdte um die Gunt der Boter der der der der Linter der Kangel umrüchtige Geprack \*\*\*) und namentlich da- burch, das er gegen die Kogierung und die vornehmen Geschächter Gegeg. But deich modte er in betiebt two die gestille der muter feideich modte er füh betiebt two die gestillen gemöhlen, weides er unter feideich modte er füh betiebt two die gestillen gemöhlen, weides er unter fei-

<sup>\*)</sup> Ausgewählte Coriften III.

<sup>++)</sup> Anegewählte Schriften V.

<sup>4-9°,</sup> ağ, Tagetad C. 67. fibrt einige Beifpiele au: ber "Beif" Salma, bas "em Bönfi" Anin n. i. v. und bann erghölt er S. 63: "Sie laufen mie Naren, felbf aus Rien Bajel in Balentin's Perdigen. Diefen nue Piarrer fagt bem Belfshaufen was ihm lieb, gefällig und angenehm ft. ft. felt haß ab wird Garm mit Alfarine rengen, fo ber herr nich falft".

ner Direction aufführen ließ. Das war ein Pfarrer nach vieler Leute Geschmant! Allein auf die Dauer fiegte eben doch die würdige Sprache der einfachen biblischen Bredigt über die protestantische Capusinade.

Daß vor allen Oingen Geduld nöchig fei, und daß der Prediger nicht eine zu schulde Frucht von seinen Predigten erwarten dirfe, davon war nie mand mehr sierzugl, als Woschmid. Er suche den Grund davon auch in seiner eigenen Unvollsommenheit. "Ich predige, schreibt er an den jungen Gwaltster, dem er Anselung zu Fährung seines Anne zu, mich nicht Jahre das Gwangstimm Gehrich, oder sich kunn sich siegen, das für Westehung der Ender wir der fahren ihre fagen, das für Westehung der Laste mit mir zufrieden sei. Sast überschreite ich die Grenzen, dalb thur sich zu werig. Schweigen darf im nicht, und dech fann ich nicht das rechte Wass fresten, was werd der incht erwaren besteht Wass fresten, was misch der in ich recht erwass fresten, was misch der in ich rechte Wass fresten, was misch der in ich recht erwass fresten.

Allen sonnte er es freilich nicht recht machen. In den bemegten Zeiten mochte auch wolf oft seine Rebe bemegter und befiger meden, als die Obren gubere, bei leber siche Bende betren, est erzeigen mochten. Alls von Roma aus sich neue versührerische Stimmen durch den Bapit Inliu 8 III. vernehmen ließen, welche die Eidhamssien dien ab dem Gonaft zu erschienen da glandte Webenonius seine warente Stimme auch auf der Angele erschen zu miffen. Aber ein Zbeit der Zuhörerschaft war der Gontroversen mide, und unwillig versichen Ginge berieften bie Kricke, als er gegen den Bapft und die Wesselichen Wessell den aussies.

Die Kraft der derflichen Predigt wird fich überall am meitem benshien in den Zeiten der Roth umd der Ausfehung. Da war es dem Myconius, der die Gemilter durch des Wert Getes und durch Gebet aufgrüchen verstand. Gine haupdranglal jener zielt war außer der felter wiederfehrende pielt auch die Roche de Kirche, die immer derspehere Zeichfeite mochen. Die einer Reihe soden der Erichte mochen diener Reihe soden der Mehren geröhet. Was diener Reihe soden m. Beinflug gehaltener Zuspredigten wor die oben augesfisher Auskszung des des des Beinflug gehaltener Ausgrücksien und die nach im Kirchenardis Bustagsgebete, von Myconius in der Beildagsgebete und Kirchenardis Bustagsgebete, von Myconius in der Beildagsgebeileit und der verfalle, weren wir des der Myconius in der Beildag mitchieft ").

Der Prediger predigt nicht nur auf der Kangel. Er foll predigen durch sein ganges Leben. Und so bleibt uns auch noch das eigene Privatleben des Myconius, wie es im handlichen Kreise und im Kreise der Freunde erkönint zu betrachten übrig.

## b. Das hausliche Leben des Myconius und der freundstreis.

Benn wir bei der Betrachtung der Lebensgeschichte unfrer Reformatoren mit besonderm Behagen in ihrem Familienfreife verweilen, weil uns das Leben

<sup>\*)</sup> Ausgemablte Schriften IV.

einer folden priefterlichen Samilie ale eine neue Erfcheinung entgegentritt, bem trofflofen Galibate gegenüber, bas lange genng auf bem geiftlichen Stanbe gelaftet hatte, fo bietet une bas leben bes Mocoulus fein fold reiches, in fich abgeschloffenes Familienleben bar, wie bas eines Luther ober bas mit Rindern reich gefegnete eines Bullinger. Moconius batte fich gwar icon frube ale Schullebrer in Bafel verbeiratbet, und bas mar eben nicht eine erbauliche Scene, Die une bort an ber Schwelle feines Saufes entgegentrat. Heber ben Charafter feiner Fran, Die freilich an jener Scene burchane unschufdig mar, erfahren wir nichts Raberes. Gelbft über Die Beit ibres Tobes find mir im Ungewiffen, und nur aus einer gelegentlichen brieflichen Meußerung bes Doconine ift gefchloffen morben, baf er nach ihrem Tobe in einer zweiten Gbe muß gelebt haben \*). Diefe gweite Fran, über Die auch nichts Raberes verlautet, überlebte ibn nur menige Boden. Gein boffnungevoller Cobn Relir, ber erft ben Studien untreu merben und ein Sandwert lernen wollte, icheint ein nenes Bertranen gefaßt an baben; allein in feinen iconften Jahren marb er bem Bater burch ben Tob entriffen. Gin Jacob Dipconine, ber 1547 in ber Baster Matrifel erfcbeint und beffen auch in bes alten Myconius Briefen Ermabnung geidiebt , mar nach aller Babrideinlichfeit ein Reffe beffelben \*\*). In Thomas Blater bat Diconins qu einer Beit Baterftelle vertreteten, als Diefe Aurforge dem bulflofen Jungling am nothigsten war. Und fo bat er in ber Folge fich auch noch anderer Junglinge liebend angenommen. Go bes nachmale berühmten Conrad Gefin er. Des Raturforidere und Bielmiffere (Bolobiftor's). \*\*\*) Diefer wohnte bei ibm ein Jahr lang in Bafel, und Depconius gab ibm in Begiebung auf feine Arommigfeit und ben Ernft feiner Gitten. ber von ben Burdern in Bmeifel gezogen murbe, ein rubmliches Bengnif. Bald darauf empfabl er ibn ben Bernern ju einer Lebrstelle ber griechifden Sprache in Laufanne. Much ein Johannes Fries von Burich und andere Bunglinge genoffen feiner rorforgenden Freundichaft. Dit Rudolph @malther bem nachmaligen Gibam 3minglis, ber icon ale Jungling in feinem Saufe lebte, blieb er in freundichaftlicher Berbindung und gab ibm Anleitung gur Rubrung bes Brebigtamtes.

Unter ben Da nn ern, Die ibm im Leben nabe gestanden, batte 3 mingli

Myconine ichrieb 1542 an Bullinger, baß ihn Gripnaus post obitum prima ae uxoris mit einer goldenen Munge beichentt habe, rgl. Rirchbofer E. 385.

<sup>\*\*)</sup> fir urunt iss balb filius meun balb adoptivun. rgl. Lirchhofer C. 381. 3 ber Marfille feigt er Zachous Myconius, Incernanus. — Gegen Andere Chiefe bei bei feine Leben wohnte aus einer Schwelter Sohn and bem Aunte tilt in feinem Sanft, ber inheffen ber Religing feiner Qualbeleite gefren blift, ofine baf babruch baf gute Beruchmen zwischen and bei bei babruch baf gute Beruchmen zwischen Dheim und Refen

<sup>\*\*\*</sup> Bgl. Sanfart, Conrab Gefiner. Binterthur 1824. 6. 6-8.

bie erfte Selfe eingenommen in seinem Sergen. Mooniels felbst ergölig. wie furze zeit nach dem gemalisamen Tode ein ihm befreunderer Mann (es war Tdomas Plater) ihm in einem Resignienflässen ein Seins dem gegen zwischlie habe zeigen wollen das vor dem Missiandbungen der Feinde auf vom Seinstelle war gerette worder, wie ihm aber vor dem Anschließ geschauber dem Seinstelle war gerette wordere, wie ihm aber vor dem Anschließ geschauber der Seinstelle des Seinst Serge genommen und ob ein dem Resie gemerten, um es einer abergläublichen Verebrung zu entziehen. Jedensfalls das Myconius dem großen Reformator ein besfere Benkmads errächtet, als wenn er das Serge im Sold und Gebelfein gezieh gibt. Er ihr der Erche zum das Leben far ihr der Benkmad gerichten bet ihr der bestelle der nach der ihr der ihr der Benkmad gere in bat bet fehre der, der um das Leben far ihr der Benkmad gereichte beschieden bet ihr der Benkmad gereichte bestellt der bestellt d

3winglis Gulle nohm nun Vullinger ein. Mit ibm hat er die enitten Beifel gewechfelt, von ibm ift er auch aufgemuntert worden, wenn er an der eigenen Kroft und Tächtigkeit verzweifeln wollte. Mie er fei den Lerdrießlichkeiten mit der Universität fich auch durch die Etrahunger guräckgefelt glaubte fro Gaptivo fich in frechlieden Angelegendeiten fatt an ihm an Phorygio und Garsfladt gewandt batte), schriebe er etwade empfindig on die Zürchezich verde wie eine Mull gachtet. Butling ger tröftet fiet is un neumd bich eine Paull, aber ich und meine Freunde halten uneudlich viel auf die. Wie alle, die wir Deiner Gotte heigen, sind Auslein und vermögen nur durch feiten Gwade Gutels gu thun.

Auch mit Badian in St. Gallen, mit Calvin in Genf, mit den Strafburger Theologen Capito und Buger, mit Matthias Erb in Reichenweyer\*\*) u. A. ftand er in einem lebbaften brieflichen Bertebr.

Berschieden war seine Stellung zu dem näberen Gollegen in der Kirch ander in der Interestlat. Hervgie is fich er von Bessel siedenen nedere im Jahr 1833 einem Kuf nach Täbingen solgte. In demstellen Jahre körte dar gegen Gran aus nach zueijähriger Momelenheit in Dienste herzog Ulrich von Würtenberg, weder nach Basel gurid. Dieset hielt nun auch die specialischen Berstellungen an Medicalis Gestle\*\*!

<sup>9)</sup> De D. Huldrichi Zwinglii fortiasini Herois ac Theologi doctisaini vita et obitu 1532. Dert wirh gegra ben Eddis bit ernblant Gefchiem uit tem Grega eraßkit: Venit aon multo postea vie mihi notissimus, aed et familiarissimus, rogans an portionem cordis capinar videre Zwingliani, quod secum ferat in localto quis propete sernomen hunc inopinatum horror quidam totum corpus pervaserat, negaram, alloquin et huise zei possem asses estis coultats:

<sup>\*\*)</sup> Iwanzig Briefe an ben Legtern, meift auf die Zeitlaufe bezüglich, finden fich in den Varlis Antiqu, Eccles, Ban, Tom, II. (3n der Bibliothef des Antifittiams.) Ueber Erd bgl. Robrich, Geschichte der Reformation im Effig. II. S. 227.

<sup>\*\*\*)</sup> Strenber, in Bergog's Realenchflopable V. G. 403.

Unter seinen Ambszeuossen seine deint er am besten mit Max Ber fi u s sich verstauden zu haben. Ca r fa a t macht ihm, wie mit geschen haben, vielen Berderg. Und bech hette Workenius hauptschisch seine Vertung nach Bassle betrieben. Schon die Klugderi gebei ihm, sich nicht bei Andern über dessen zu besten zu besten zu besten den die Klugderi. Delse die Wettragen zu beschweren. Allsein ihn leitet nicht nur die Klugderit, wesche die Wett, ihn leitete die Gestunung, weiche das Christophendum gedietet. Er seine Wetter, den nicht gestellt an der gedie gestehen war, er wiede er sich der Wetter frandlich win die fennehm es, in ihren Namen den Zod an Auster zu mehre. Die ab bless kleenkart oder nichtiger Schaube gewesen, wenn Myconius an den Tochtermann Jwingli's, Gwalther, schrieb, Carifikate Gestig gede um nud lasse ihm seine Fulke, wollen wir nicht entschrieden. So wiel ist gewiß, die sich nach Sarlisbas Zode unter dem Lells selle sam Gerichte von einem ihn schon verfossenden und nach seinem Ere leiten.

Bir dirfen, was die ansten Hommen bes Betragnes betrifft, an jent Maner uicht ben Maßtab unster verfeinerten Zeit legen und und und date nicht zu sehr wundern, wenn ums sehlt von einem Manifes Myconins ergablt mith, wie er einmal gegen einen seiner Golfigen, ben ums bekannten Solfsquan Zibenburg, im Gegenmart anderer Golfischen, bei mie Westerwechsel das Meljer gegen mit den Wester: ut to Deus perdat, mentiris ut nebulo (Golfert verkreit die, d. in fast wie ein Schrift)\*!

Dabei aber durfen wir auch nicht vergessen, daß die Erzählung aus dem Munte Gafts sommt, eines Mannes, der seiner besten Ihm gegengen algemen geginchtet war und in bessen Zagaduch man nur ju bliden braucht, nur sich von dem häunischen Charafter des Mannes zu übergengen, der Zedem etwas anzuhäugen weile. Uerfeigens foll Wocconius seine diese sohie bereit deben, indem er an den Beleidzigten ein Billes schreib, worin er ihm Arzeichung ander, der mergenten Tages das bestige Mendmadh gu seiern gedenle, umd ihm fürfangen fein fellet, die Eache vor den Richter zu bestigen.

Der eben ermainte Gaft, Diaconus, hatte auch gegen Myconius eine falfche Rolle gespielt und ibn bei ben Burdern ju verbachtigen gesucht, mogegen Myconius fich fur ibn vermenbete, als er eines unvorsichtigen Briefes

<sup>9) &</sup>quot;Du lengt wie ein Beder" nach Goll, voll. besen Tagebud zum 2. Nych 1546. C. 52. Der Etreit ist life erfoden baben ber einer Berdylt bei Moonies, in weiser er bie Bauplicker fcharf milgenommen, so wie ber bie teschogliffen Boefelmagne, von benn Bolf (so wurde Bubsen barg geröbnilch genann) behandel felte, es würden in der Wecke ihrer unt ber glodelten. Dies erfüller Woorsell frie ine Bogs. Die eine ercignete fich im Applichaufe, in Gegenwart bes Marr Berfins und bet Thomas Generall.

wegen, den er an Genfeireunde geschrieben, feines Amtes entligt worden wer. Derzem der Ergen bei Beiten von ihr des dech gelt fei, einen Mann, der stechten Jahre der Kricht eru gedient und in stim Fellesplemeinen die Kranten besucht date, als zu dehandeln. Seine Käntprache wirfte. Golf wurde wieder einseieket wie an Teil der ihm aufertaaten Gehörtige erfahre.

Bir baben das Cinie und Andere aus dem Leben des Mocanius berichtet, wobei seine Arhser und Schwädern offen zu Tage traten. Das ist auch nicht die Aufgabe vorstehantischer Chäckfabstefariering, die Reformatoren mit dem Limbus der Heitigen darzustellen. Wie sie sie felbst offen als Sünder sich bekennen, so soll auch die Geldichte nicht verschweigen was Sindbhaftes an ihnen ersteint.

Gin herrorstedender 3mg in dem Leben des Mooorius ist die Bereit. willigiet, womit er feine hälfreiche Samd allen denen reichte, die sie suchen. Sein Sand war (wie das seines Freundes Bullinger in Jürich) eine fortwähreide Justiachtsfätte sie die, neiche um des erangelischen Maufens willen vertrieben waren. Er über Behathstem über seine Kräfte, so daß der Rach sich dereigen sich ihm eine Jalage vom 50 Guildem zu geben, um die Gerenund Eilebaussgaben alle bestreiten zu fönnen, zu denner et wurd seine ausstätige Geffulnun, ein dund dem Erick sie finne derrans füh verrifichtet solc.

## c. Trube Tage, Arankheit und Cod.

Blicken wir auf den ganzen Lekensgang des Moconius zurüch, so hatte er nichtsweniger als ein beitreres und forgantries Erken. Ein folgsed darf man ja auch bei keinen der Männer erwarten, die in jener geraltigen ziet als die Verlämpfer in die Reichen traten. Were auch von den Sevennenblicken, die wir in das diere Kerden ber Kofennaten fermentlich fallen fehren, erheiterten nur wenigdebe Moconius Leken. Er konntex erkei eigentlich von ich sparreiter auch eine die die Konntex fehren der fan de deren der die Konntex fehren die Konntex fehren der die Konntex fehren der die Konntex fehren der Konntex fehren der die Konntex fehren der die Konntex fehren der Konntex fehren der die Konntex

<sup>\*)</sup> Co außerte er fich einmal, es fei fein evangelifcher Ort, wo bie Bfart rer fo gering geichat wurden wie in Bafel" (in einem Brief an Meganber, b. Richhofer C. 318). Bu andern Beiten wurde von Andern des Gegentheil behantet.

In abmilder Weife fchittet er auch fein herg aus gegen Capiton), ammetlich über der Verleitufchingungen ber Kirche und den Ereichtel Der mobren Kirchenundt durch die Eingriffe des Staats. "Ber follte nicht, schreibt er, versicht sein auch eine Beräuberung des Ortes zu dernet Aufen der die Gert vor ! De Kirche fin mit auch in iberr Jerriftung lieber, als das das ich feit verdissen follte. Zich will Christian icheren und in iber die Geriffung follte. Zich will Christian icheren und in iber die Geriffung der wir von Geber tereichenen Genade. Dem Befein will ich zu deze geriffen mit rätterlicher Ermahnung und das liedrige Gert berichen. Dich fei der im Bertrauen gefagt. Die familt nich, ich weiß est, trößen in meiner Teibbli."

And follte er den vorangegangen Freunden nachfolgen. Er datte nech eben leinen etgemaligen Schlier, Silmen Sulfger, der Geneinde zu Sel. Peter als ihren liedlichen Seelforger vorgestellt, als er, von Kransbeit anzegriffen, die Kirche verlassen mitte. Ge expanyte sich die Soldie (das Podesie) Kunger gelt wollte er darum indit glanden. "Du glaubs, schwieder er un

<sup>\*)</sup> In einem Brief vom 23. Dec. 1530 hanbichriftlich in Variis Antiq. Eccles. Bas. Vol. I.

<sup>\*\*)</sup> C. Leben Defolampabe C. 181. Unm.

3m Grubiabr 1551 traf ibn auf ber Rangel mitten in ber Brediat ber Eclag. Er fiel fanft ju Boben und mußte nach Saufe getragen merben. Dan zweifelte an feinen Muftommen. Er erholte fich zwar wieder, mußte aber meiftentheils bas Bett buten. Jugwifden verfah Thomas Benerfalf von St. Glifabeth Die Functionen fur ibu, ale Belfer am Munfter\*). Unterm 10. October beffelben Jahres fchrieb Dipconins an feinen Freund Bellican nach Burich: "3ch bore viel von beinem gludlichen Alter ergablen, und wie viel Bergungen bir beine thalmubifchen Studien und beine Gufel machen. Gott moge Dir beine Freude noch lange gemabren. Mußer ben beiligen Schrif. ten fenne ich nichte mebr, bas mich vergnugen tonnte. In ibnen fuche ich allein Erholung in Diefer tugludlichen und wirren Beit. Rur an Bottes Bort finde ich noch Freude. Zag und Racht habe ich feine Rube. Um Tage tann ich nicht arbeiten und bei Racht nicht fcblafen. 3ch werbe fo abgemattet, bag ich gar nichts mehr bin. Die Fuge verfagen mir ben Dienft, Die Baube gittern, bag ich faum ichreiben fann. Rurg, ich bin außerft elenb." Mis ibm Baft berichtete, Bullinger babe im Giun, ibm eine feiner Schriften gu bebiciren, ermiberte er in webmutbigem Scherge: Bas will er ben elenden, bettliegerigen Greis noch ehren, ber nicht einmal geben fann? Lieber mare mire, er fonnte mir gefunde Auße geben.

Noch frente ibn am Ende feines Lebens der Besuch seines alten getreuen Bibliander. Ju all dem Uckeln, an denen der lebensmide Gereis füt, fam um aber ein nochmaliger Bestangil, umb diesem unterlag er. Diesmal hatte die Senche ihren hered in der Schweiz selbst. Sie forderte an verschiedenen

<sup>\*)</sup> Athen. raur. p. 68 nnb Gaft. G, 83. ber fich bitter beflagt, baf Gener- falf ihm vorgezogen worben.

Orten verschiedene Opfer; auch jungere und altere Freunde bes Moconius murben von ibr bingerafft. Go Otto Berbmuller in Burich, fein ebemaliger Schuler, und Jobocus Rilch meier in Bern, ber einft mit ibm und neben ibm in Lugern fur bas Evangelinin geftritten batte. In Bafel mar Die Rrautheit im Commer 1551 ausgebrochen, als Dirconius icon leibend mar. Sie febrte mit verftarfter Buth im folgenden Jahre 1552 gurud. Gebafti a n Dunfter und Gaft und viele andere erlagen ibr. 3m Saufe bes Droconnius felbit marb querft Cleagar Rollin, ein boffnungevoller Jungling aus Burich von ihr ergriffen und babin gerafft; ibm folgte ber junge Depconius nach \*). Und nun ergriff fie auch ben Bater im October (1 1/2 Jahr nachbem ibn ber Schlag getroffen) und machte ben 14. bes Monats feinem Leiben ein Enbe im 64 ften Sabre feines Alters. Ueber feine letten Stunden baben mir freilich feine nabern Berichte. Gebon Die Ratur Der Rrantbeit ließ eine Abicbiebsfeier nicht ju, wie fie bie letten Stunden Defolampade verflart bat. Dag er aber im Glauben an feinen herrn und Erlofer aus biefem Leben gefchieben, burfen wir zuverfichtlich annehmen, wenn wir auf Diefes Leben zurudbliden. Rach wenigen Bochen folgte ibm auch feine Gattin nach. In Depconius Grabe bielt Gimon Gulger, ber, einft fein Schuler, nun fein Rachfolger im Amt murbe, Die Leichenrede \*\*) über ben Tert 2. Tim. 4. 7 .: 3ch babe einen guten Rampf gefanpft u. f. m. worin er ibm ein icones Beugnif über bie Reinbeit feiner Lebre und feines Baudels ausstellte, Die umftebenden Brediger ermabnte feinen Auftapfen nachzufolgen und bas weitere Schidfal ber Rirche bem herrn im Webet empfahl.

Sollen wir die Abentung des Nannes in Benigs gusammensafin, on ereden wir von vornherein darauf vergiden nuffin, ihm nit Delsampsd vergideichen gui mollen. So nahe beide Mainure sich and der Zeit nach derführen, so versichen au neben der Zeit nach berühren, so versichen nu bed. Delsampsd mar Kelomator im vollen Sim der Beitre geden der Geben der Beitre Lind dies die Geben der Geben d

<sup>\*)</sup> Wir haben icon oben ermagnt, bag es mahricheinlich ber Reffe ober ein Abopilvfohn mar.

<sup>\*\*)</sup> Gie findet fich handidriftlich und zwar lateinisch im Rirchenarchto. (Ant. Gernl. I.)

lampad bem Reind in offenem Relbe gegenübergestellt, mabrend Dipconins ein eroberte, aber bem Reind manche Bloge bietenbe Reftung unter febr erichmerenben Umftanben gu vertheibigen batte. Statt fich von feinen Ditfampfern unterftust ju feben, fab er fich oft und viel gebindert. Ueber Detolampabs Rampffeld glübte mobl ein beifer Simmel und es entluden fich fcmere Gemitter. Gin trubes, nur felten von einem Connenftrabl burchbrochenes Bewolfe wie in ben Rovembertagen, bing über bem protestantifden Rirchenbimmel gu Depconine Beit. Dieg burfen wir nicht rergeffen, wenn wir Depconine im Bergleich mit feinem Borfahren gerecht beurtheilen wollen. Dabei aber gefteben wir es ohne Bebenfen ein, bag bie Berfonlichfeit Defolampabs eine eigenthumlichere, und barum auch bedeutenbere mar, ale Die bes Moconine. Diefer batte feinen theologifden Schwerpunft in 3mingli gefunden, an ben er fich nicht nur mit freiem Wefen angefchloffen, wie Defolampab, fonbern aus bem er eigentlich feine gange Theologie fcopfte. Die veranderten Berhaltniffe, in Die er in Bafel eintrat und Die gange Entwidlung ber Dinge gu einer Beit ale 3mingli nicht mebr am leben mar, liegen ibn bann freilich in ben Abendmableverbandlungen einen Weg betreten, ber icheinbar ziemlich weit von Zwingli abführte. Dieß fpricht aber eber fur, als gegen ibn. Es zeigt, bag er nach und nach gu einer theologifchen Gelbitftanbigfeit beran reifte, wie fein Unt, Das Borfteberamt einer evangelifden Rirche es erheifchte, mabrend er fruberbin in feiner untergeord. neten Stellung und unter bem gewaltigen Ginfluffe Zwingli's, bagn feine Beranlaffung batte. Es zeugt von praftifchem Tafte, bag er, einmal in Die Aug. tapfen Defolanmade geftellt, nicht mit Babbeit bei bem Buchftaben 3minglifcher Bestimmungen fteben blieb, fonbern bas fortgubilben fuchte im Beifte Defolampabs, mas biefer eingeleitet batte, felbft über Defolampab bingus.

Die Perfonlichfeit beiber Manner war, so viel wir jest nach mehr als brei Jahrhunderten urtheilen sonnen, eine verschiedene. Unstreitig macht und Detfolumpd mehr ben Einbrud eines bein, burchzehlbeten, innerlich gereisten Geiste, wöhrend Myconius noch manche Robbeiten ber geit, wie fein natürlicher Mensch sie natürlich in sich aufgenommen, zu überwinden batte.

Benn Defolampabe milbee Befen une an Die Ratur feines fcwabifch-fran-

fissen zeimatslande erinnert hat, so treten und in Moconius Eeben Momente entgegen, die und an die schroffen Zeichgaden des Pillatus und an dat wilde Ausbraufen des Seis denken lassen, wenn der Zeich darüber fünführt; aber der Sturm legt sich dalb wieder, und wie dussen mit ihm sinaufschauen zu den Zeinen der Hochalben, zu den Bergen Gottete, die und ein sprechede Sinnbild sind der exungslissen Kinche und biere Glaubenskrugen.

Die irbifden lieberrift bes Mocoilus wurden in bemidfen Arrugange brigefest, in meldem auch bie Gebeim Defolampads, Jacob Meires und Gronalis einen. Die Grabschrift bezugt, baß er nach treuem Schal- und Ritchenbenft in seiner Zutersabt und bir Jirich, sein gleiten umt im Beldfund 20 Jahren treutig berenalte babe; nie feit ein alle Befannpade Faistapfen gerichen, umb habe nach wohl bestlenden Lugid bir binmiliche Ehren retungen.

<sup>\*)</sup> Osvaldus Myconius | Lucernas | qui | post egreg, in juvent, moderam, | patrie sus | probat, operam, | precon, evangel, munere | spud Tigurin.| suscepto, recteque curato | Ecclesiam Basil, ann. XX: verbo veritat, fideliter | pavit, | a D. Occolampad, antecess, vestiginullat, deflectens; | cursus soli bene peracti | Brabejon | jinter Noperos | tulit, | Anno MDLII, Id. Octob, (ergd, Tonjola, Basilea sepulse p. 10).

Oswald Myconius.

Ausgewählte Schriften.



Guter Nath an die Priefter der Schweis, welche die Burcher verlaftern, ihr gaftern einzuftellen. 1524.).

(3m Auszuge.)

we gebt das Gerichte, dos ibr von dem Zürchervolle zu reden pflegt, micht se von Chriften, sondern wie von Zufen, helben und Türken. Das that mit rech, nicht um der Jürcher willen, die ich als vollfommen chriftliche Sente kenner, wohl aber um euretwillen, da ibr, so lange ibr jene verkenner, solche Reden fisher, die end wenig Chre machen und viel Unbeil bringen für dieses, wie fit das fünstige Leben.

Bon dieser eurer vertehrten Meinnug mochte ich end min gern abbringen, so gut ich nur immer vernig, und eind babei zu Gemuthe fübren, mos für eine verderbliche Sache es fei, von rechtschaffenenen Leuten Boses gu reben.

Buvorberti frage ich : mos thun benn die Jürcher, wodruch sie eis Einigan benatigen sich mischieft machen, als do his sie des Gronagelium ei til men zu verdigen gestatten? denn das ist die einigse Ursache, warum die Welt sie verfolgt mit Hoff und Schriftere gietet, alb dies ein den die Versteres, nichts der Schriftere gietet, alb dies ein nicht der Einstelliche Bater Schriften zu nus beradzeschen der Schriften zu nus beradzeschen der Schriften zu der Verdigen der die Verdigen, das sie werden der die die Verdigen, das sie werden der die Verdigen das ist die Verdigen das ist die Verdigen der die Verdigen, das im der Genagelium? Dab die ein die Schriften das sie die Verdigen, das im der Genagelium? Dab dab, wenn wie ein Gebes siehen und an Geriffenn, der Gebou Gestes, so missen wie and nothwendig kestennen, das ein sichte Besten der das gustellium, dem Gedu Gebus Geriffen der die Verdigen das gestatten, das die Kenagelium zu beken und da, zu gestatten, da des se erkeinette, so, das saltem Bolf eingelächtst werde. Wie fannen also die Jürcher Gegenstand des Gesche sich, das die Gesche fellen, das Aufrant fleit sich uns dies entwerdert, ja, das saltem Bolf eingelächtst werde. Wie fannen also die indes Gegenstand des Gesche sich, das die Gesche fellen, das fellen beste verbeiten werder, das die das Gesche sich das Geschaffen in, das die ein der bedarpsten wollte, das es ist indie das Geschaffen, werde

<sup>\*)</sup> Oswaldi Myconii Lucernani ad sacerdotes Helvetiae qui Tigurinis male loquuntur sussoria, ut male loqui desinant, Tiguri in aedibus Christophori Froschouer. Anno MDXXIIII, Mense Februario.

bort gepredigt werbe. Bir aber werben biefen Ginwurf am leichteften befeitigen, wenn wir zeigen mas bas Evangelium fei und baffelbe mit unfern Gegnern verhandeln, mas in Burich öffentlich gepredigt wird. Das Evangelium in feinem Umfange ftellt Die Boblthaten Gottes ine Licht, bebt fle beraus, preifet fie und zielt auf Die Ebre Gottes ab. Gben baffelbe geschiebt gu Burich in allem mas von ber Rangel ber gerebet wirb. Derjenige moge auftreten, ber fo übelwollend er fein mag, ein Bort gebort batte, bas nicht jur Berberrlichung Chrifti biente. Bas ben Ceremonien entzogen wird, gegefdiebt, bamit Chriftus mabrhaft geehrt merbe, mas von menfchichen Gagungen abgethan wird, gefchieht barum, bamit Chrifti Befehle angenommen mer-Den. 2Bas gegen Die romifche Rirche gefagt wird, wird barum gefagt , bamit erfannt merbe, meldes Die Rirche Gottes fei, beren Saupt Chriftus ift. Aufer bem Gefagten, mußte ich nicht mas gegen bas Rurcher Boll fonft tonnte ausgeftreut werben. Das Gine aber, mas bei ibnen geschiebt, geschiebt mit Recht, und bem Evangelium gemag. Much Baulus mar übergeugt, bag, ba feine Lebre einzig zu Berberrlichung Gottes und Chrifti Diene, fie vom Beifte ausgebe; benn mer von Gott gefaubt ift, ber redet auch Borte Gottes, wer aber von Menfchen gefandt ift, ber fann auch nur Menfchliches reben. Ber von ber Erbe ftammt, ber ift irbifc und rebet irbifch. Defibalb moge fich niemand munbern, wenn Ginige gegen Die "Bochgeftellten" in ber Rirche in beftigen Borten fich vernehmen laffen; benn bas ift bes gottlichen Bortes Art bafe es icheltend auftritt gegen Die, welche unter feinem Ramen fich felbit wollen Geltung verichaffen und Andere aufe Mergite verführen; benn mas von ihnen ausgebt, riecht nach Erbe, ja ift Erbe und weiter nichts, wenn fte auch ingwischen ibrer Sache einen driftlichen Anftrich gu geben wiffen.

Aber, bore ich munteln : Dag fein, Die Burder boren bas Evangelium und verbreiten es; aber ich febe nicht, in welchem Stud fie beffer maren als wir. Diefen antworte ich: fle reben, mas fle nicht verfteben; benn wir miffen, baf bie Rurcher nicht nur bas Evangelium ju boren, fonbern auch evangelifch ju leben fich befleißen. Gie übergeben fich gang Chrifto, mas bas erfte Rennzeichen eines Glaubigen ift, indem fie miffen, baf fie und alles mas an ibnen ift. Gunde ift. Auf Chriftum ift bei ibnen alles gerichtet. ibr Dichten und Trachten, ibre Sandlungen, ibre Gebete, ibre Lobpreifungen, ber gange Gottesbieuft und mas bran bangt. Und wenn fie inbeffen etmas Butes thun, fo fdreiben fle es nicht fich, fondern Gott gu. 3bm befeblen fie fich mit Beib und Rind und all ihrem Bute. Gie enthalten fich alles Eruftes bes Chebruche, ber Soffabrt, ber Rleiberpracht und mas bergleichen Dinge mehr find. Gie meiben ben unehrlichen Gewinn, fampfen wiber ben Reib und fuchen taalich zu machfen in ber Liebe. Gie eilen ben Durftigen gu Gulfe, erlaffen Schulben und unterftugen Die reichlich (jedoch nicht mehr ale billig), welche Die geiftlichen Guter fpenben. Und morin fich Die glaubige Befinnung ibres Bergens am beften beweift, ift, bag fie ibre Brivatwohlthaten im Stillen üben, bamit ihnen ber Bater es vergelte öffentlich; benn mas öffentlich (Butes) gefcbiebt, bas ift allgemein befannt. 3ch fonnte von ibren Liebesmer. fen noch mehr fagen, wenn ich nicht ihre Bescheibenheit ju verlegen fürchtete; aber es werden hoffentlich die Zage fommen, wo and por ber Belt wird offen bar merben, mas bas Bort Gottes in ben Burdern bewirft bat. Das ift bereits am Tage, baß fie mit fremben Rurften feine Bundniffe baben, baß fie Benfionen queichlagen, bag fie nicht burften nach Menidenblut, bag fie fich genue aen laffen an dem mas fie haben. Ghe bas Bort Gottes unter ihnen leuchtete, machten fie fich aller iener fundlichen Dinge auch theilhaftig gleich ben übrigen Beuten : jest aber ertennen fie Diefe Dinge fur bas mas fie find burch bie Gnabe Gottes, Die ihnen burch bas Bort bie Augen barüber geöffnet bat. Gruberbin ericbien ihnen bas Bunbnig mit bem Bapft gle etwas fo uberaus Seiliges, baß fie meinten, es fet um ibr Beil gefcheben, wenn fie in ber Schlacht unterlagen, Die fie auf feinen Befehl bin eingingen. Ber biegegen nur ben Mund aufthat, galt fur ein Gottlofer. Jest, ba fle aus bem Evangelium lernen, baf bem Bifchof nur bas Bort Gottes und ber Glaube an Chriffum und Die Liebe gegen ben Rachften befohlen fei und baraus einfeben, wie gar nichte von bem ibm auftebe, mas er fich fo lange miftbrauchlich augemaßt bat. ient finden fie and, bas es nichts Abicheulicheres geben fonne fur einen Chriftenmenichen, ale bergleichen Bunbniffe wieber einzugeben, wie fle folche fruber eingegangen und aufe Bewiffenhaftefte gehalten baben. Und fo maren fie blind auch in ben übrigen Dingen, indem fie alles nach ihrem Gigennut benrtheilten. Best aber, ba bas Bort Gottes eine Leuchte geworben ift ihrer Ruge, feben fie ein, wie weit fie fich vom rechten Pfad entfernt baben, bas ift pon Chrifto, ber ber Beg und Die Babrbeit und bas Leben ift, ... Aber fie wollen Andern bas Gefen machen". Richts weniger ale Dieft, glaubt mir : fonbern alfo thun fie; mo ihnen eine zweifelbafte Sache aufftofit, ba nebmen fle ibre Buffucht gum Borte Gottes, ale ju ber gewiffeften Regel, Die nicht trugen tann, und mas fle bann ale bie lofung ibres 3meifels gefunden, bas befolgen fie. Go fdreiben fie allerbinge aus bem Borte Bottes bas Befet por ; aber nicht e uch, noch irgend welchen anbern Brieftern , fonbern lebiglich ibren Bredigern, bag biefe bas ihnen anvertraute Bolf meiben nach Borfcbrift Der gottlichen Offenbarungen. Und baf fle alfo bei bem Borte Gottes fic berathen, baran thun fie vollfommen recht; benn nichte ift gemiffer, nichte mabrer, nichts wichtiger, ale biefes Bort, Diemeil es von Gott ift. Dief meitläufig noch bemeifen gu wollen, mare thoricht und murbe bie Deinung voraussehen, bag Gott nicht auch euer Gott fei. Bielmehr mas ben Rurchern antommt, bas tommt jeder driftlichen Gemeinde gu. Und barum braucht man nicht erft ju marten, bie ber romifche Bifchof ober irgend ein Surft ober eine andere Obrigfeit ben Enticheib giebt, fondern man bat einfach au bas Bort Bottes fich au balten. Beiterbin ift auch bas offenbar: 2Bas fich Ralices in Die Rirche Gottes eingeschlichen bat, bas beffern fie allmablig fo weit Gott

Gegen Chriftum ftreiten nun aber auch bie Deffe und bie Bilber. von benen unlängft auf ber öffentlichen Difputation in Burich aus bem Borte Gottes gebandelt worden ift. 3m Bilberbienft wird Die Berebrung, welche bem einigen Gott allein gufommt, ben Steinen und bem bolg gugemenbet. Die Deffe aber, wie fie jest gefeiert wird, laft une die Bobltbat Chrifti vergeffen. Begen Die Bilber fpricht bas gottliche Bebot; "Du follft bir fein Bildnif machen" u. f. m. Und auch Baulus fagt, bag wir mit feinem Gogendiener Gemeinschaft haben follen. Ber will Diefe beiben Antoritäten (Des alten und neuen Bunbes) umftoken, was auch immer bie Concilien über bas Salten ber Bilber mogen beichloffen baben? Der will jemant fagen, unter Gogen feien nur Die beibnifchen Gogen, Jupiter, Mercur u. f. w. verftanben? Aber werden nicht an unfrer Beit Die Bilber ber Geiligen angebetet und verebrt? Ungebetet, ba Die Borübergebenben por ihnen bas Saupt entblogen, fich neigen und bie Anie bengen? Berebrt, ba fie biefelben aus Gold und Gilber maden, mit Geibe befleiben, mit Corallen und Berlen und Ebelfteinen fcmuden? Die Rranten laufen berbei, bringen ihnen Bachs, Gelb, Sabne und Subner und fuchen bei ihnen Beilung. Und gwar thun fie bas Alles ben Bilbern, und nicht benen, welche bas Bild barftellt, wie bie Bilberverebrer falfchich bebaupten; benn wenn bie Berebrung nicht bem Bilbe ale foldem golte, fo murben fie die Bilber nicht an einen Drt feftbannen. Aber bas thun fie, indem fie s. B. ben b. Bantaleon gerabe in Diefem feinem Tempel fuchen und fprechen: Sier bat ber b. Bantaleon viele Bunber getban. Gie geben nicht ju bem. ben fie ju Sane ebenfalls gemalt ober gefdnitt baben, mas gefcheben murbe, menn fie ben Pantaleon verehrten, ber im Simmel ift. '3ch fage bas nicht, ale ob barum ber Pantaleon im Simmel mußte ober burfte verehrt werben, benn Bott allein gebuhrt Ehre und Rubm, und im Ramen Jefu follen fich aller Rnie beugen, Die im Simmel, auf Grben und unter ber Grbe find; ich fage

es nur, um ben Bilberverehrern ju geigen, bag fle bas tonn, mas fle nicht wollen. - Aber man antwortet une, Die Bilber find Dentmabler, burch bie une in Erinnerung gebracht wirb, mas Die Beiligen auf Erben um Chrifti willen gelitten baben, bamit fie und jur Rachabmung reigen. Diefen antworten wir einfach, ibre Einwendung fei beibnifd und vom Seibenthum entfebnt. Die Bilber ale folde tonnen une nur au einer eingebilbeten, nicht au einer wir flichen Tugend erbeben; fie tonnen unfere Ginnebart nicht andern. und fo bleibt es bei ber Rachabmung ber Meußerlichfeiten. Go baben bie Arangiscaner bas Rleib bes b. Frang, feine Rutte, feinen Strid, feine San-Daffen, feine Dagerfeit nachgeabmt. Aber auch feinen Glauben? Reinesmege. Satten fie biefen nachgeabmt, fo murbe fie ber Teufel niemals in jene Donchsgelübbe binein getrieben haben. Benn nun bas Lefen und Bredigen bes Lebens bes b. Frang une nichts andere gemabren tann, ale bochftene eine außere Rorm feiner Danieren, mas follte une vollende fein Bilb geben? Darum fage ich: Richts Meuferes wird vermogen une ju geben, baf wir mit Leib und Geele Das Rechte und Burbige nachabmen, ale bas Bort Gottes. Diefes Bort ift lebendig und wirtfam, ein zweischneidiges Schwert! Durch Diefes Bort werben Die Bergen gereinigt und aufgerichtet, bag fie Gottes Gnade anrufen, Damit wir vermogen, ben nachquabmen, in welchem bie gange Rulle ber Gottheit leibhaftig wohnet; ibn, ber ba ift bas Licht ber Belt und ber Weg, auf bem wir gum Bater gelangen, ba er fpricht: Wer mir nachfolgt, ber wandelt nicht in Finfternig. Diefes Bort lagt une baber immer une porhalten, Diefee ftatt ber Bilber in unfern Gergen aufrichten, und wir tonnen gewiß fein , baß wir niemals irren. -

Saben wir in unfern Sergen, was uns gur Anrufung des himmilichen Ber hintelbt und gur Auslibung feines Billens, was follen uns die Bilber? Ihm wird Jemand fagen, für nigen ben Schwachen. Ich aber fage: je ichwacher Eines ift, besto mehr bebarf er ber festen Lehre bed Evangeliums, welche biefe Schwache austreibt und bem Glauben Statte giebt, bis er wächst in bem Seren, und also ber Schwache fart wird.

Das Mendmahl ist fein Opfer, sondern ein Vermächtist, ein Effen und Trinten bes Leites nud Bitutes Christi zum Andenten an sein Leiden. Was Christis eingesetz das harf nicht verändert und mit einem andern Namen beigt werden. Was fann Michaelicherek gedacht verden, als wenn ber Ansche Seiffen under mit, als derfinds es spreacht bet, ihren ander mit, als Griftle es genacht bet, ihren ande mit, als die Griftle es genacht bet, ihren alle Schiftle

ber Beisbeit und ber Erfennniß verborgen, ja burch ben alle Dinge gemacht find im Simmel und auf Grben? - Mus ber Geicbichte ber Ginfenung (nach ben (Evangeliften und nach Baufus) mirb une fomobl bie Sache felbft, ale Berfonen, Beit, Art und Bred bes Abendmables befannt. Diefe alle find aber fo verandert. baft wenn einer beutiges Tages Die Borte bes Evangeliums lieft und bann bie romifde Deffe betrachtet, faum auf ben Gebanten verfallen wirb, ale babe bie Deffe ihren Urfprung von bem Evangelium. Go gar frimmt nichts überein. Die Gache, ich meine ber Leib und bas Blut Chrifti . Durch Brot und Bein vorgebildet, ift gwar fo giemlich geblieben; boch bamit fie es auch ba nicht ließen, wie Chriffus es eingefest bat, erfanden fie, ich weiß nicht melde neue Korm bes Brotes mit bem Bilbe bes gefreusigten, ober bes am Delberg betenden ober bes que bem Grab erftebenben Chriftus. Gobann mifchten fie auch ben Bein mit Baffer \*), wofur fie feinen triftigen Grund aus ber Schrift beibringen tonnen. Die Berfonen find ganglich veranbert. Bas Chriftus feiner Gemeinde gegeben bat, bas machten Die fogenannten Briefter an ihrem ausschließlichen Befts. Und bod weiß ich nicht ob irgend ein Theil bes driftlichen Bolles fei, ber weniger jur Gemeinde Gottes gebore, fo febr banbeln fle bem Evangelinm gumiber. Go balten fle bas mas Chriftus gegeben, baß fle nicht für fich, fondern für Andere effen; mas fo febr gegen Chriftus verflößt, ale wolle man ibn mit Sugen treten. Richt ju reben von ber Tonfur, ber Galbung, ben fangen Gemanbern u. bal., mas alles en nichts nunt, ale fich por Andern auszuzeichnen. Bon ber Reit ift auch nichts geblieben; wiewohl ich nicht febe, baf bas Ginhalten Diefer ober jener Beit etwas jur Cache beitrage, ba bief etwas Meuferliches ift. 2Bo bie Art ber Reier bingefommen, weiß ich nicht. Chriftus bat gebanft, bas Brot gebrochen, es ben Jungern gegeben und gefagt: "Rebmet, effet u. f. m." Bir aber baben neben ben Defigemanbern, ben Baramenten, ben Lichtern, ben Rreugen, ben munberlichen Geberben, ben golbenen Reichen und bal, auch noch lacherliche Gefange ausgebacht, über bie nichts binausgeht. Denn ba fann man biemeilen nichte andere boren, ale einen Zon, ohne Borte, ber burch bunberterlei Modulationen burchgezogen wird, wie es fogar bei einer verliebten Urie laderlich gefunden murbe. Bas foll bas beißen, baf auf ben fogenannten Introitus ein Lied folgt, bas mit bem Gingang nichts zu ichaffen bat ? Dann bas Gloria, und von ba wieder gurud' gum Introitus! Bas foll biefer Difchmafch? Gefchweige, bag bieß alles feinen Rugen fchafft; benn ber Ganger, (fo gelehrt biefer auch fein mag) noch die Buborer tonnen bas Gefungene verfteben, ba ber mufifalifche garm alles übertont und bie Borte unverftandlich macht. Bo ift ba bie Andacht, mo bie Erhebung bes Gemnthes ju Gott? wo fann ba bie Ermahnung bes Apoftele ftattfinden: lebret und ermahnet euch gegenseitig burch geiftliche Lieber und fpielet bem Geren in euern Gergen?

<sup>\*)</sup> Heber biefen Bormurf vgl. oben 6. 262.

Burbe nicht Gott Diefen Schreiern in Babrbeit autworten: Dieg Bolf ebret mich mit feinen Lippen; aber fein Berg ift ferne von mir. Huch bie Orgeln bienen ju nichts anderm, ale bag fie ben bereits ju Gott erhobenen Beift irre machen; baber ift offenbar, wer unter einem fo guten Schein Diefe eiteln Dinge in Die Rirche eingeführt bat "). 3ch meine namentlich ben Gregorianischen . Befang ; benn es giebt auch einen andern . mo bas Gvangelium und bie Gpifteln und bas Gebet bes berrn und bie Bfalmen gefungen werben, ber nicht fo ungereimt ift, wenn wir ibn nicht ungereimt machten burch bas eilfertige Blappern, burch bas Befdrei und bie Bandlung ber Tone. Roch einen anbern Befang aber giebt es, ber vollig bas Bebeul einer Denae von Sunden nachabmt. Diefer ift babin ju verbannen, wo ber Bfeffer macht \*\*); nur im Beiliatbum Gottes foll er nicht gebulbet werben. 3ch weiß wohl, bag biefer funftliche Befang viele Leute ergont, aber bas Graonliche gebort nicht in Die Rirche. Da foll von feinem anbern Boblgefallen Die Rebe fein, ale von bem Boblgefallen Gottes an une, wenn wir feinen Billen thun, und biefer Bille beftebt barin, bag wir an Chriftum glauben.

Bir fommen endlich jum 3 we d' bes Abendmabls. Chriftus fagt: "Dieß thut zu meinem Gebachtniß"; bas will heißen: erinnert ench ber Frucht meines

<sup>4)</sup> Im beles harthautenk Litfell ju begreifen, muß man fic an ben Draginstften littige einnern, bei in der dennaligen ab moch in der spikkere Alleche nicht feilen getrieben worden fil. Die schweizerische Ressermation hat weben Misteraufen willen bie Orgein entweber und dem getrieben getrieben vollen fie fichweigen seisien; wan annale fe die "paphitiert". Godoenber verstwer in biefer Spinfich bie intheriffen Kirche. Im Bollef wurden die Orgein wieder unter Gim an Guiger ist wachtiger bei Myconisol eingeficht, wob in neueren Zeit hat fic siebe die Järcher'iche Kirche mit der Orgein wieder unter Gim an Guiger ich wie Särcher'iche Kirche mit der Orgein wiederschied.

<sup>\*\*)</sup> In extremas deportandus est insulas.

Leibens, namlich ber Bergebung ber Gunben. Darque geht ficherlich bervor, bağ mas bier gefcbiebt, gur Befeftigung ber Gemiffen bienen foll. Run aber, flebe! mobin mir bie Gache verbrebt baben; babin, bag mir fagen, wir opfern Bott feinen Cobn fur Lebenbige und Tobte, und gwar um Belb. Da fage Giner, wenn er faun, bas fei nichts Schmabliches. Chriftus bat fich einmal für une geopfert, ift einmal fur une geftorben, und wir fagen , bag er burch bie Sand bes Brieftere je und je geopfert werbe. 3ft bieg mabr, fo muß auch mabr fein , bag Chriftus je und je burch bes Briefters Sand fterbe. Gine Bebauptung, Die ihr gewiß felbit euch nicht werbet gefallen laffen. 3ft aber Die Meffe fein Opfer, mas ift fie beun anbers, ale bie Grinnerung an bas Leiben Chrifti, burch welches unfere Gunben getilat find? Indem ich alfo ben Leib Chrifti effe und fein Blut trinte und eingebent ber mir erwiefenen Bobitbat bas vergagte Gemiffen ftarte, wird bas, mas ich thue, bir frommen ober mir allein? Siderlich, fo wenig bu gegeffen und getrunten baft, fo wenig bu ber Boblthat Chrifti bich erinnert und bein Gemiffen befeftigt baft, eben fo wenig tann bir frommen, mas ich gethan babe. Rothwendiger Beife mußt bu bas felbft thun, von bem bu municheft, bag es beiner Geele ju gut tomme. Liegt es alfo nicht am Tage, wie arg wir bis babin itre geführt worden flud?

3ch babe weitfauffger von biefen Dingen gebaubelt, um end ju geigen, baf bie Burder allerbings Grund batten, bas abguthun, mas ichnurftrade mit Chrifti Lebre in Biberfpruch fiebt. 3ch tomme nun gu bem, mas verfallen war und mas fie wiederum bergeftellt haben. Go mar bas Studium ber Sprachen und mit ibm, woran niemand gweifelt, auch bas Studium ber beiligen Schrift in ber Chriftenbeit ganglich in Abnahme gefommen. Dit ber Biebereinführung ber Sprachen ift auch bas Studium ber beifigen Schrift wiedergefehrt. Indem Die Burcher Dieg burch Chriftum eingefeben haben, merben fie in Rurgem bafur forgen (benn Ginige gogern noch gur Reit mit Diefer Sache), bağ bie lateinifde, griechifde und bebraifde Sprache mit allem Reift gelehrt werde, einzig ju bem Brede, bag bie gottlichen Dinge grundlicher ertannt und zwedmaßiger gelehrt merben. Das ift ein recht driftliches und preismurbiges Wert Diemeil bas Alte Teftament, Das bebraifch gefdrieben ift. auch nur aus Diefer Sprache beraus verftanden werden fann. Go verbalt fich's auch mit bem Griechifden, rudfichtlich bes Renen Teftamentes. Bogu aber bas Lateinifche? Beibe Teftamente find in biefe Gprache überfest, und fo tommt fie auch benen ju ftatten, Die bas Bebraifche und Griechifche lernen. Much ift fie Die verbreitetfte Sprache unter ben Gelehrten; wenn wir auch nicht ermabnen wollen, bag bie lateinifden Rlafffer in Begiebung auf Die Runft ber Rebe auch ben Theologen nunlich fein tonnen, wie unter andern Reland. thon gezeigt bat. Daffelbe gilt auch von ben Briechen.

Außer ben Sprachen find aber auch die Predigten in Berfall gerathen; fo daß feit Jahr und Tag nichts mehr von der Kangel ber gebort worden ift vor der Gemeinde, als eitle Menfchenlebre. Der will man fic darauf berufen, baß bas Evangelium vorgelefen wird? Bas foll bas Lefen, wenn es nicht verftanden mirb, in Diefem Ralle predigen auch die das Evangelium, welche Deffe lefen. Und wenn fle auch an bem Gelefenen Die Boftillen bingufugen, fo beißt bas feinesmege bas Grangelium erflaren, fondern baffelbe vernuftalten und verdiufeln. Das Evangelium predigen fann nichts an. bere beißen, ale Chriftum predigen, ben ju unferm Beil Ge. freugigten. Satten fie biefen gepredigt, fo tonnten fle nicht von ber Ber-Dienftlichfeit der Berfe, von den Gennathunngen und dem Mittleramte ber Beiligen reben; fie batten nicht ane ber Deffe ein Opfer gemacht, batten nicht Die Bilber in Die Rirchen eingeführt und nichts an bem geaubert, mas Chriftus aufgeftellt bat. Daber mundere ich mich, wie fie fich erdreiften, fo offenbar gu lugen, ba all bas Gefagte bem Grangelium ganglich jumiber ift. Die erangelifche Bredigt troftet Die angefochtenen Gewilfen : ibre Bredigten befcmeren Diefelben. Die evangelifche Bredigt erhebt Chriftum allein, ibre Bredigten verberrlichen die Menichen. Die erungelische Bredigt lebrt ben Menichen fich felbft verachten und an fich felbft verzweifeln: ihre Bredigten lebren ibn auf Menichenwerte trauen. - Sie rubmen fich Stattbalter Chrifti gu fein, und boch thun fie nicht, mas Chriftus befiehlt, bag bas Evangelium verfundigt werbe aller Creatur, fle verfundigen menichliche Ginbilbungen. Welcher unter ben Menichen murbe einen Statthalter bulben, ber Dinge thate, Die ibm gum Schaben gereichen, ja wiber ibn ftritten? - Damit nun bas einfältige Bolf nicht weiter durch bergleichen (unerangelische) Bredigten irre geleitet merben, fo laffen fiche Die Berrn von Burich angelegen fein, Daf in ihrem gangen Bebiet bas Evangelium in feiner gangen Reinbeit gepredigt merbe, fo namlich, wie es Chriftus und die Apoftel gepredigt baben, ohne etwas bagu, noch bavon que thun. Dieg wird, fo viel ich einsebe, dabin fubren, daß fie mit Sintanfegung alles beffen mas von Menichen fommt, nur bas fich aneignen merben mas aus Gott ift, und fo merben fie icon bier ibr Leben fo gubringen, baß fie nach diefem Glende emig mit 36m regieren merben, beffen alleinige Gore fle bier allein gefucht buben.

An weiß wolf, das Lielen das Weer ", Ri ras "einem Eindruch mocht. Mit die Penerungen, deißt es, zielen gegan die Riche. Denen, die also reden, diene gur Antwort, das seinender die Kriche, necker machafolfig die Braut Khrift ist, eben jenes alles durch Ehrift unt werze freuen von eine Tealingam wolchgefällig ist? Die Riche aber, die jenes meinen, und gegen welche die ewagelicken Gebelt greich ein, ist nicht die Riche, men mich et was eine Gemeinder von Wedenfligen; dern nicht ein einiger Anchafole der der ihre Gemeine der die fler fler. Die Braut Christif fann dech nicht deutsche geschweige etwes thum wollen, das dem Braut Christif fann dech nicht deutsche geschweige etwes thum wollen, das dem Brautsgam gumder ist. Est flich der bekannt, wie so wiele, ja wie alles was die reinliche Kirche thur, gegen Christika ist; daber fann die Kriste flute.

Dit bem Bisberigen find bie Burcher nun mobl gerechtfertigt. Aber eben fo gewiß geht baraus bervor, bag euer Benehmen in Diefer Gache nicht bem gemäß ift, mas euer Umt forbert. 3hr follt Unbern vorlenchten mit Lebre und Beifpiel. Dagu feib ibr gemablt, baf ihr bas unmiffende Bolf unterrichten follt aus Gottes Bort und burch aute Beifpiele es zeiget. Daf ibr felbit ans Diefem Borte feib unterrichtet morben; benn Chriffus fagt zu feinen Sungern, an beren Stelle ibr nun ftebet: Bebet bin in alle Belt u. f. m. und wiederum; " Laffet euer Licht leuchten por ben Leuten, auf bas fie eure guten Berte feben und euern Bater im himmel preifen". Bas fur ein Beifpiel gebt ihr nun aber burch eure Schmabungen? Bebenfet boch bas Mergernig, bas ibr bamit anrichtet und erinnert euch bellen, mas Chriftus über Die aefagt bat, welche Mergerniß geben. Schon ift in Folge jener Schmabungen Die Liebe und Gintracht vielfach verlett; und bat einmal ber Runte ber 3mietracht Reuer gefangen, wer will ibn wieber lofden? Schon Salomo warnt ernftlich por aller übeln Rachrebe. Und in ber That giebt es fein baglicheres und unnaturlicheres Lafter , ale Die Berlaumbungefucht. Die menfchliche Ratur will lieben und geliebt merben; ber Berlaumber bagegen begehrt feiner Liebesgemeinschaft, er balt fich fur beffer, ale Undere und verfallt baburch in beuche lei. Richt nur aber unnaturlich, fonbern auch undriftlich ift ein foldes Berfabren, ba Chriftus ju feinen Jungern gefagt bat: baran foll man euch erfennen, baf ibr Liebe unter einander babt. Ber verlaumbet, ber bat feine Liebe und ift fein Junger Chrifti. Darum weiß ich auch nicht, wie ich bas Benehmen einiger eurer gelehrten herrn enticulbigen foll, welche Die Ginladung auf bas Burcher Religionsgefprach abgefchlagen baben. Und boch batten fie nichte Befferes thun tonnen, ale ber Ginlabung ju folgen und Die Irrenden aus bem Borte Gottes eines Beffern gu belehren. Bu Diefem Ende ift ber Bifchof von Conftang, find bie Bifchoffe von Chur und Bafel fammt ber bortigen Dochschule eingelaben worben. Benn nun jene herrn

gewist baben. Das die Jüccher auf gefährlichen Irmsgen fich befinden, warum find fie nicht herbeigeitil, sie von diesen Irmsgen guntdgusstern: wo bited da de Liebe? Waren sie aber leißt darüber im Ungsmissen, warum famen sie nicht um zu sernen, was der in der Schrift geschienbarte Getteswille sie, damit sie sich dernach gehörden Z. geste die und "gegen Wenschon", Aber es sam ihren dech nicht unbefannt sien, doss der Gehorien gegen Wenschon sieh mie erfreck, zu stem wos sich nicht zienen und den und den der gehorien der gehorien der gehorien der gehorien der gehorien der gehorien und neumzig Schole; guräch und gehorien der eine geschien hat der der gehorien der gehorien der gehorien der gehorien der gehorien der mus fielen finden die follen. Bogu also den Gehorien gegen die Obern verschüssen? Man muß Gett mehr gehorien, als der Mernschen, als der Mernschen.

Sie renden auch ein: das, werüber auf den Religionsgeftpaden gefritten werden soll, sei son längtl auf dem Concilien jum Abschaube gebracht. Dabet mögen sie wohl überieben, das die Geneillen obne die Schrift nichts sind by duber ist dieser Giunand bald befeitigt. Saden die Geneillen sestagen was der Schrift gemäß ist, de web dies auch allen Zeiten unereigt blieben, nicht der Concilien, sondern der Schrift wegen. Findet aber das Gegentheil fatt, dum gute Nacht Geneillen und Statuten! sort mit ihnen! Also auch diese Giunand ist ein nichtiger.

Das bisber Befagte mag binreichen, Die Große eurer Schuld ju geigen. Daran aber mochte ich end erinnern, wie Gott bas Unrecht, bas man ben Geinigen thut, aufnimmt, ale mare es ibm getban. Das Beifpiel Mirjams und Marons, Die fich gegen Mofe auflehnten, mag euch gur Barnung bienen : besgleichen mas burch die Bropbeten gefagt ift. 3br merbet boch nicht einmenben wollen, bas fei nur ju ben Juben gefagt. Bie Gott ber gemeinichaftliche Gott ift aller Menfchen, fo ift auch fein Bort Allen gegeben. Aber wollt ihr Beifpiele aus bem neuen Teftament, fo boret, wie Chriftus, ale er feine Junger ausfandte, ju ihnen fprach: (Datth. 10, 14. 15.) Bo euch jemand nicht annehmen wird, noch eure Rebe boren, fo gebet binaus von bemfelbigen Saufe ober Stadt und fcuttelt ben Staub von enren Rugen; mabrlich, ich fage euch, Cobom und Gomorra wird es erträglicher geben am jungften Bericht, denn folder Stadt. - Ilnd ju ben Pharifaern fpricht er: Gine jede Gunde wird dem Menfchen vergeben, außer ber Gunde wiber ben beiligen Beift. Gunde miber ben beiligen Beift ift es aber gegen bas ju reben und ju banbeln, mas ber Beift mirfet und bem Evangelium au miberfteben. Das thut ibr! Gaget nicht; Bir fennen Chriftum von Rindbeit auf. Boffen! Ber fagt, er tenne Chriftum und beobachtet nicht feine Bebote, Der ift ein Lugner, und die Babrbeit ift nicht in ibm. Rur ber fann fagen, er fei ein Chrift und glaube an Chriftum, ber feinem Borte glaubt. Die Gunde wider ben beiligen Beift ift ber Unglaube gegen Chriftus und fein Bort. Ber follte, Angefichts ber ewigen Berdammnig noch fich foreden laffen burch die Drobungen ber

Rutel Bie die Drebnugen des hern fieter Jerulatem in Erfüllung gegane find, jedg und die Geschäcke des jüdischen Kriegs. bei einem, wie ber herr nicht will, daß sein Weber beracht werbe! Saben wir nun aber eben burch Percachung seines Weberte nicht wall Jose eine Jose Gotte verscheit Geibe da, ein nichtsnutziger Bische im nicht die Berachtung feines Weberte in Marm sein. Dann Gotte versches sein die der die Belt dariber in Marm sein. Dann unterable scheiden und Schietenburgen errichtet, und Gott follte gleichgittig guteben, das sein geste bet geber ber Menschen, Gottes West auf sein des derreberen ber Menschen, Gottes West auf sein des Lerberken ber Menschen, Gottes West auf sein des Kertiglen ab des Erinige, Gott hin gegen will nichts anderes, als wieder gesiedet werden, und dassir verspreicht er bie wede Erickel wird.

Bie Bieles baben wir icon in Diefem Leben gu leiben, mo mir bas Wort Bottes entbehren, wenn die Geele nicht genahrt wird von jenem Brote, Das bom Simmel tommt! Da bilft une nicht, mas wir von une aus thun, Beten und Raften und Mimofen und bergl.; benn ohne Blauben ift es unmöglich Gott au gefallen. Wir beten, aber wir miffen nicht, ob wir genug und recht beten. Bir faften, aber balb effen wir gu viel, balb faften wir nicht gur rechten Beit ober nicht oft genug. Bir geben Almofen, aber nicht reichlich genug, nicht ba, wo wir geben follen und nicht in ber rechten Urt und Beife. Und fo meinen wir immer, Gott gurne uns, wir mogen thun mas wir wollen. Much mit ber außerlichen Beranberung bes Stanbes ift nicht gebolfen. Da wird ein Bittmer Briefter, ein Briefter Mond, ber Mond wird Rartbaufer; vom milbern Orben gebt Giner über in ben ftrengern Orben, ober wird Ginfiedler. Laien entichließen fich ju Ballfahrten. Das alles aber ift eitles Bharifaerthum. 3d berufe mich auf eure eigene Erfahrung. Sabt ibr bei all ber fceinbaren Rube, beren ibr euch rubnit, ein rubiges Gewiffen und ben mabren Rrieben ber Geele? Diefen findet ibr nur bei Chriftus. 2Bas gogern wir alfo, feinem Rufe gu folgen? Achten wir auch nicht auf Die irbifchen Rachtheile, Die une barane ermachfen founten. Ber fein Leben verliert um bes herrn willen, ber wird es gewinnen. Bas bulfe es bem Menfchen, fo er Die gange Belt gewonne und nabme boch Schaben an feiner Grele? Alle Die gottfelig leben wollen in Chrifto Jefu, Die muffen Berfolgung leiben. Guch bleibt nun die Babl, ob ihr lieber bienieden Giniges von bem Gurigen verlieren, Comad, Berbaunung und Tob leiben, ober einft jenfeite ewig mit ber Belt verbammt fein wollet. Schlieflich bitte ich euch, um Chrifti willen, nach beffen Ramen auch ibr genannt feit alunlaffen vom Schmaben : benn mas felbft einem Beufer ober einem Ruppler unanftanbig mare, Das giemt fic boch wohl nicht fur einen Briefter. Bielmebr mare es eure Bflicht, auch Andere

scopus).

<sup>\*)</sup> Der Bf. giebt eine aussussische Beschreibung befielben, die wir weglaffen. \*\*) Bortlich einer, ber faum brei Baben werth ift (vix triobolaris Epi-

wom Schnaben abzuhalten. Würder ihr einmal mit gutem Befenntnis vorangebn, dunn würden auch die hochzeitellten einem Beliptel nachfolgen. Die Burcher mögen fernechin alles tijun nach der Agoel des Ernagellums. Sollen sie der barüber zu Grunde gehn, es sei derum! Sofon und ruswillich ift's mit Christo zu selben und für sein Grangellum zu flerben. Wer auf dies Besie zu Grunde geht, dem ist bereit die unverwellsiche Krone im Reich der Simmet, der um Christins einigem fichren möge.

## Birtenbrief \*) 1534.

"Dein Bort ift meines Supes Leuchte".

Den herren Decanen Jacob Immeli, Johann Grell und Marcus Belland und ben übrigen driftlichen Brebigern ber Lanbichaft.

Gnade und Friede von Gott bem Bater und unferm herrn Bein Chrifto. Es ift une nicht unbefannt, Geliebte in bem Berrn! wie febr Die Sturme Diefer Beit Die ichmache Menichennatur ericbuttern. Aft boch ibr Undrang fo beftig, ibr Muftreten fo furchtbar, ibre Buth fo aubaltenb. baf von Gifen fein mufite, wer bavon nicht erschuttert murbe. Das ift Die Rolge Des gottlofen Befens, binter bem an Robbeit und Bilbbeit felbit bie thierifche Ratur gurudbleibt; benn mas ift im Bergleich mit ibr Die Raubgier ber Bolfe, ber Bowen Gewalt und ber Tiger Anfall? Da tritt une in gabireichen Beifpielen por Augen mas ber herr mehr ale beutlich befdrieben bat, wenn er fagt : ein Bruder wird den andern überantworten jum Tode; ber Bater wird gegen ben Sohn und Die Gohne werben wiber Die Eltern fich auflehnen und fie tobten. Dber mas mare mehr geeignet, Die Leibenschaften felbft gegen bas eigene Bleifc und Blut anguftacheln, ale Die Leibenichaft ber Gottloffafeit, wie fie une Chriftus befdreibt? Dagegen wieder zeigt fich Die Schwachheit bes Aleifches in ibrer unaufhörlichen Furcht fo erbarmlich, bag nichts Gleuberes und Jammerlicheres auf Gottes Erbboben gefunden werben taun. Aus reiner Gelbftfuct ift fle bereit die bochften Guter fich ju verbittern, wenn fle merft, bag ibr Schaben baraus erwachsen tounte. Bas murbe fie erft bann thun, wenn alle jene graufamen, gefürchteten Dinge, ich meine nicht etwa nur Gutgiebung Des Bermogens und Berbannung, fondern ber Tob felbit, und gwar ber Tob burch Benfere Sand unter irgend einem Bormande, ihr vor Augen trate? Defhalb mundern wir une nicht, wenn Die euch anvertraute Beerbe mehr als billig erichredt mirb burch bie Graufamfeit und bie gottlofen Thaten, wie fie

<sup>\*)</sup> Epistola Oswaldi Myconii Lucernani paraenetica ad fratras ditionia Basilienaium, quo modo se gerere docendo in hia praesentibus utiliter debeant, compiectens.

bent an Tage von unfern Rachbarn gegen rechtschaffene und fromme Leute. ig gegen Gott und fein Bort felbit verübt werben. Roch weniger mundern wir und. wenn die ihnen Bleichgefinnten, Die mitten unter euch wohnen, Die Ropfe boch tragen, und fich rubmen und freuen, bag nachftens bas Reich ber Gottloffafeit auch mieber unter ibueu merbe aufgerichtet merben. Bir miffen ja : "gleich und gleich gefellt fich gern", und aus bem Glad bes Ginen fcopft ber Andere Soffnung fur fich felbit. Indem wir nun foldes ernftlich mit gebubrender Borforge fur euch ermagen, will es uns fdeinen, bag mir euch nicht langer unfere Ermahnung vorenthalten follen, alfo bag wir, wenn immer möglich, mit mannlicher Saffung und mit Bertrauen bas gemeinschaftlich erwarten mas Gott über uns und unfere Zeinde befchloffen bat. Die Abficht meines Schreibens, geliebte Bruber! ift alfo bie, euch zu ermutbigen, bamit ihr bann wieder eures Ortes Die Frommen befestigen, Die Schwachen aufrichten, Die Bottlofen abichreden moget. Bas unn euch betrifft, liebe Bruder! fo gebubret es euch por allem in Diefer Beit ber Birren und ber Schreden , euch ju maffnen mit Tapferfeit und Beftandigleit , benn ihr feib bie Anführer bes heeres und Die hirten ber heerbe Gottes, Benn ber heerfubrer querft vor bem Zeinde fich fürchtet, querft bas Gewehr ftredt und Die Flucht ergreift, mas foll bann ber Gemeine thun? wird er fich fchlagen? bas Leben gering achten? ober mirb er nicht eber jagbaft und unentichloffen fein, und nicht wiffen ob er ben Rampf fortfeten ober aufgeben foll? Ge febit eben ber Rubrer. Und fo wird Alucht, Rieberlage, Blunderung, Berbeerung und ungabliges lebel Die Rolge fein. Richt anders wird es gefcheben, wenn ihr im Beere Gottes Die Griten feit, Die fich vom Schreden übermannen laffen; merben bann nicht Die Rrieger Chrifti, Die bis babin an eurem Dunbe gehangen und euch prebigen gebort haben von ber Dacht bes Glaubene über alle Schredniffe ber Belt und über Die finftern Gewalten in ber Luft, an euch irre merben und nach ber Schwachheit ihres Fleifches eure Furcht theilen; benn ba beißt es naturlich: ber ift gelehrt, wir ungelehrt, ber ftart, wir fcmach, ber ein Gelb im Glauben, wir Rleinglaubige. Giegreich bat er bisber miber bas Bofe gefampft ; wir nicht alfo ; mas follen wir jest thun, ba auch ibm ber Duth entfallen ift! Laft une ber Debrbeit folgen und bem mas ber Bortbeil bietet, bem mas ben Beifall ber Menge bat, mas fo lange icon gedauert bat, mas unfre Bater aufrecht erhalten baben, und fo geht Die gange Frucht unfrer Arbeit, unfrer Lebre, alles mas bereits an- und aufgenommen mar, wieber verloren Durch Die einzige Furcht bes Anführers. Defhalb, Bruder! werfet von euch alle Furcht und giebet an Die Ruftung Gottes, von ber Paulus rebet (Gubei, 6); "umgurtet eure Lenden mit Babrbeit und giebet an ben Banger Der Gerechtigfeit und feib an ben Beinen geftiefelt, ale fertig ju treiben bas Grangelium bes Friedens, Damit ibr bereitet feib. Bor allen Dingen aber ergreifet ben Schild bes Glaubens, mit welchem ibr auslofden tonnt alle feurigen Bfeile bes Bofewichts, und nehmet ben beim bes Beile und bas

Schwert bes Beiftes, meldes ift bas Bort Gottes." 3a, bes Gurtele ber Babrbeit bedurft ibr vor allen Dingen gegen ben Beift ber Luge, Der mit gleißendem Schein fich umgiebt; nicht minder bes geiftlichen Pangere ber Gerechtigleit, gegenüber ber Berechtigfeit aus bes Befeges Berfen und ber Berechtigfeit ber Belt. Geftiefelt follt ibr fein . um einber zu fcbreiten auf bem beilemege bes Rriedens. Der unfre Bemiffen berubigt vor Gott bem Bater und unferm Berrn Jefus Chriftus, mas auch immer Die geiftlichen und Die fleifcblichen Reinde une anbaben mogen. Aber auch ber Schild bes Blaubene moge euch ichugen gegen Die Pfeile Des Bofewichts, Die er nicht fomobl perfonlich, ale Durch feine Blieber auf nus abicbießt, mas wir beut gu Tage nicht nur gu feben, fondern gu fublen befommen. Das Saupt lagt une bededen mit bem Beim bes Beile, Damit Die Golage Des bofen Beiftes une nicht ju Boben werfen und wir nicht mit ben Gottlofen in ben emigen Bfubl gefturat merben. Roch foll bas Schwert Des Beiftes nicht bei Geite gelegt werben, welches ift bas Bort Bottes; benn mabrlich eben burch biefes Bort muß all unfre Lebre befeftigt und vertheibigt werden. Dann erft ift ber Rrieger mabrhaft ausgeruftet jum Rampfe, wenn Das gewaltige Schwert bes 2Bortes in feinen Banben fich befindet, ohne meldes alles andere nichte ift: benn banu erft merben auch Die fibrigen Baffen etwas belfen, wenn fie burch bas Schwert bes Bortes geschütt find. 3ch meifte gar nicht, bag wenn Gottes lebenbiges Bort, wie es in ben Bergen ber Frommen lebt, über Alles fich erftreden wird, auch nichte fo gewaltig, fo ungeftum und tropig fein werde, um etwas gegen die Frommen zu vermogen; es befitt eine unübermindliche Rraft, ja eine Racht und Gemalt, Die alles au Boben wirft. Aber Gott will, bag wir biefes Schwert, wenn er's une in bie Band geben foll durch anhaltende Bitten erlangen; Darum follen unfre Sande nicht laffig und unfre Runge nicht mube merben, und unfer Beift beftanbig aufmarte gerichtet fein zu Gott burch Jefum Chriftum; bann wird auch bee Bortes Dacht nugweifelbaft fich bemabren und ber Gieg über alle Reinde uns gewiß fein. Run.aber fagt ihr: Gin folder Chrift zu fein, wie bu ibn bier fcilberft, bas ift fcmer. 3a, ich gebe es ju; aber auch bas ift mabr, baß Gott am ftarfften ift, mo wir am fcmachften find, wenn nur Blaube ba ift, und mare er auch nur eines Genffornes groß; benn, fagt er, "meine Rraft ift in ben Schmachen madtig." Benn ibr alfo fest bleibet in Dem. ber Die Belt, ben Tenfel und bie bolle übermunden, bann merbet ibr, wie großt auch eure Bagbaftigfeit und Schmade fei, eine folde Rraft mitten in allen Unfechtungen erfahren, wie fie ber berr feine Rrieger erfahren lagt. Bu folder Tapferfeit und Beständigfeit ermabnt euch ber herr nicht ale birten gemeiner Schafe, fonbern ale hirten ber gottlichen Beerbe. Dieg bebenfet ftete, menn es aufo Meugerfte fommen will. Ale ber Berr vom Tobe auferftanden, fprach er bei bem Dable, bas er mit ben Jungern genoß, ju Betrus: weibe meine Limmer, meibe meine Schafe. Go lant fich ber herr Jefus Chriffus, ber Ronig ber Ronige vernehmen, welchem vom Bater Die Dacht gegeben ift im

auch von feinen Birten Rechenschaft verlangen wird, wie auch von feinen Schafen, um einem Jeben ju vergelten, nachdem er gethan bei Leibesleben. Mertet mobl. baf er fagt meine, und nicht beine Schafe. Dit feinem Gigenthum mag Jeber nach Belieben ichalten; benn feiner verlangt Rechenicaft von fich felbft; fremdes Gigentbum bagegen muß nach bem Willen bes Gigenthumere behandelt merben, wenn nicht die ichlechte Bermaltung Strafe nach fich gieben foll. Go verhalt es fich and mit ben Schafen Chrifti und ben Sirten. Benn nun unfer Gert Chriftus ein gleiches Daag von Liebe and end verleibt, wie er es von Betrus verlangte, fo ift es unmöglich, bag ibr nicht bei'm Blid auf feine heerbe alfo mit Duth erfillet werbet, bag ihr lieber bas Leben bran gebet, ale Die Dobnt und Bflege berfelben gu vernachlaffigen. Mus folder Gefinnug gebt bie rechte Tapferfeit und Beftanbigfeit bervor, melde feine Aurcht auffommen lagt, noch weniger Abfall von Geiten beffen, ber es au Bergen nimmt, wie angelegentlich ibm ber Berr fein Gigentbum anbefoblen bat. Gin folder Sirte benft bann nicht an Die Aurchtbarfeit und Die große Babi ber Bolfe, achtet nicht ber Berbannung und ber Sinrichtung, ermagt nicht lang feine Schwache, Berlaffenheit und Armfeligfeit; fonbern richtet ftrad's fein ganges Augenmert allein auf ben herrn und auf bas mas bes herrn Sache ift, indem er weiß, daß menn er bier feine Bflicht thut, ibm felbft und ber Beiligung bes gottlichen Ramene am beiten gebient fei. Db. mobl nun aber Die Liebe gum Geren allein icon binreicht, ben Muth an ftablen gegen alle Bibermartigfeiten ber Belt, fo mag euch boch auch bas nicht menig jur Kraftigung gereichen, wenn ibr die Unebrenbaftigfeit jener Bolfe etwas naber betrachtet: benn Diefe ftellt fich fo in ihrer gangen Erbarmlichfeit beraus, daß fie einem redlichen und frommen Mahne feine Rurcht einjagen, fondern ibn nur mit Berachtnug erfullen wird. Betrachtet boch nur einmal um Gottes millen Diefe fogenannten Beiligen : wie ichredlich fiebt es mit ibnen aus: Gie follten fich durch Gelehrfamteit und Beiligfeit bes Banbels auszeich. nen, und boch find fle folde Ignoranten, bag fie bie jest nicht ein Jota von Der Belebrfandeit befinen, welche Chriftes ben Geinigen empfoblen bat, namlich bie Erfenntniß feines Mortes. 3ch mochte brauf fcmoren, bag ibre Sauptleute nicht einmal ben Ramen bes Gvangeliume fennen ober abfichtlich ibn nicht fennen wollen mid ibm eine andere Deuting geben, ale ihm gufommt. Gebt boch die Raber und Gd, Diefe Trefflichen, ob fle etwas von bem miffen, mas wir ihnen absprechen, wenn fie mit folder Bartnadigfeit anf Die Ber-Dienftlichfeit ber Berfe verfeffen find, wenn fie Die Gewalt ber Schluffel fo febr erheben, bas Regefener vertheidigen, mit einem Bort bas Papftthum, Das Reich bes Untichrifts, über beffen Befchaffenbeit Doch fein Frommer im 3meifel fein tann, mit aller Gewalt ju fchugen fich unterfangen? Bon ben gabilofen Eropfen will ich lieber gar nicht reben, Die nicht ein Alpha von einem Betg untericeiben fonnen, gefdmeige benn, baf fie mußten, mas bas Gran

gelium, mas Bott, mas ber Befalbte Gottes, mas Berechtigfeit. Seil Blaube, Liebe u. f. w. ift. Geben fie nicht taglich Beweise von ber Babrbeit meiner Bebanptung? Bas vernimmt man benn in ibren Bortragen anders, ale eitle Bernunftelei, Menichentand und Rabeln aus ihren fogenannten Legenben ber Beiligen ? ober papitliche Gagungen, Die mit bem gottlichen Gefet im auffallenbften Biberipruche fteben; fle legen Die beilige Schrift nach ihren menfchlichen Gedanten ans, und ale ob bas vorgelefene Grangelium Die Buborer nichts angebe, werfen fie ben Frommen bie ärgften und graulichften Schmabmorte an den Ropf, indem fie fie Diebe, Berratber, Reger und weiß mas noch, ichelten; aber ben Beweis bleiben fie freilich ichulbig, weil fie ibn, Bott fei Daut, nicht leiften fonnen. Betrachten mir ibren Banbel und ibre Berfe; benn aus Diefen befiehlt und ber Berr Die Denichen an beurtbeilen. Alles mobl erwogen, fann man in Babrbeit behaupten, bag es unter Gottes Sonne fein unverschämteres Beschlecht giebt ale biefes Brieftergeschlecht; benn um von ihrem Stolge gu fcweigen, mit welchem fle nicht nur Raifern und Ronigen, fondern den Engeln fich gleichftellen, um nichts ju fagen von ihrem Beis und ibrer Goffahrt, wie meit gebt Die Unverschamtbeit ibrer funlichen guft. . . . . Benn nun bie Sirten fo beichaffen find, wie mag es mit ber Beerbe

ausfeben? benn wie ber Briefter, fo bas Bolf. 2Bo ber Briefter unwiffend und gottlos ift, ba ift auch feine Beilserfenntnig unter bem Bolle, fonbern Luge, Afterrebe, Zodtichlag, Diebftabl, Chebruch und jebe Art von Bosbeit. Unmiffend find fie allgumal, mas icon barque berporgebt, baf fie ibre Soffnung auf Lugen fegen und nicht auf ben lebendigen Gott. Da fprechen fie: follte mir nicht mein Raften beifen, mein Beten, mein Almofengeben, meine Ballfabrten zu ben Beilthumern u. f. m.? Defbalb find fie gottloe (Atbeiften) meil obne Bott; (benn ber Thor fpricht in feinem Bergen; es ift fein Gott) wenn fie gleich bei himmel und Erbe und bei allem mas beilig ift fcmoren. bag, mas fie thun, fie um Gottes millen thun. Es ift, als ob ber Beift bes Berodes in fie gefahren mare, fie tobten bas Chriftfind in Bieler Bergen, wie wir's taglich vor Mugen feben. Barum? weil fie furchten, bag es fie vom Throne floge, daß fie ihre Dacht, ihre Reichthumer, ihre Luftbarfeiten und bergl. verlieren. Der Beift ber Dobenpriefter, Der Melteften und Schriftgelebrten ift in fie gefahren; benn taglich ratbicblagen fie mehr und mehr barüber. wie fie ben icon jum Danne beraugemachienen Chriftus aus bem Bege ranmen mogen. Bisweilen wird ibr Bunfc erfullt, aber je mehr bief gefcbiebt, befto ftarfer erweift fich bie Lebensmacht beffen, ben fie tobten mochten; benn nur nach feiner fterblichen Geite vermogen fie es, ibn gu tobten, nicht nach feiner unfterblichen; b. i. fie tonnen mobl die Leiber ber Frommen bisweilen tobten, aber nicht gu ichaben vermogen fie ben Geelen, welche ben lebenbig machenden Beift in fich tragen. Und mas ein ficheres Beichen ihrer Gottlofigfeit ift; fle finnen Zag und Racht und machen Anschläge miter Die Gerechtigfeit unfere herrn Befn Chrifti, fo baf fie faft nichte anderes thun, ale bief.

... 3ch übertreibe nicht, wenn ich fage, bag an ben Orten, wo bie Meffe burch Gewalt wieder ift bergeftellt worden, bort ift auch jugleich allen Schandlichfeiten Thur und Thor geoffnet. 3ch fenne einen Ort, wo an bemfelben Tage, an welchem man wieder anfing Deffe gu lefen, Rarten, Burfel und Bretfpiel in Bereitichaft fanden. Das luberliche Befen, Saufgelage u. f. w. febren ba wieber. Und biefe Leute find es, Die une mit ben gebaffigften Titeln beebren; fie, welche ben Glauben an Gott burch Sefum Chriftum auszulofden bemiben und une gleich Schlachtichafen taglich ben Tob ichmoren und und ben Rrieg erflaren, indem fie babei auf bas Alter und bie Unumftoglichfeit ihrer Religion und ich weiß nicht auf mas alles noch pochen. 3ch will bes Tobes fein, wenn Giner von ihnen, beife er gelehrt ober ungelehrt, eine richtige Ginficht in bas Wefen bes Chriftenthums bat. Und ibre finnlofe Buth follte euch ichreden und nicht vielmehr in ber Babrbeit Gottes und unfere herrn Refu Chrifti, Die ibr aus ber beiligen Schrift und aus ben 2Borten bes Cobnes Gottes gelernt babt, ench befeftigen? 3ch babe bas gute Bertrauen ju euch, Bruber! bag ihr in biefem Stude nicht andere geffinnt feib, als bie, in beren Bergen und Ginnen bes Berrn Beift wohnt, in ber feften Buverficht, bag wenn burch ein richtiges Urtheil euer Inwendiges beruhigt morben, nichte fo fdredlich fein merbe, bag es euch tonnte jum Beiden bringen.

Was ich bie dohim gefprochen, follte jur Veftstigung einer Gemütigerheinen. Aun lächt mich davon dandeln, wie ihr ein gegent die Schwachen und gegent die Gottel sein zu verhalten habt, dem gent die Schwachen und gegen die Gottel sein zu verhalten habt, denen ibe als Sixten vergetegt leid. Sei sie auch nicht verdorgen, Brüder, daß fin nicht immer nach eines den dem Sixten verschlich beruchbaucht ist, das sie mit allem sieden sieder Natur anhabte, dahr nur de heitligkten jeweilen was von dem Anfalle finen erfreien. Das bat, wenn kein Andere Christiane der Arfischel Erwegt werden. Das bat, menn kein Andere Gehricht, er. der eine Sixten der in der eine Gehreit, gehrich Studisterheit, aus der ein Delberge betete. Wenn also das Fieisch Erkeit, das von jedem Makel der Sinde Frei blieb, das Gehrich er Kernicht ist sie die gener murter ber kapt der Gehren, darum liegt and die Kraft der Teilblich sowere auf und, weil das Gemissen am kandt, das vie vie find kenter dann un kandt, das vier in die fie gang unwerdent leiten. Mit was andere nur

als mit bem Wort Gottes ift ber Geift ber Frommen aufgurichten. Da fie felbit aufer bem Borte feine andere Autoritat verlangen? Ihnen mag alfo Das Bort Des Apoftels Baulus in Grinnerung gebracht werben, bag wir nicht einen fnechtifden Beift von Gott empfangen baben, bamit wir abermale une fürchten follten, fondern ben Beift ber Rindicaft, Durch welchen wir rufen: Abba . lieber Bater! Diefer Beift ift es, ber auch ihnen Bengniß gibt, Daß fle Gottes Rinder find ; wenn aber Rinder, fo auch Erben, Erben Bottes, Miterben Chrifti. Gintemal fie mit ibm leiben, fo merben fie auch mit ibm verberrlicht werben; benn bas fteht feft, bag gur Berberrlichung fein anderer Beg führt, ale bas Rreng, ba auch nicht einmal Chriftus auf einem andern Bege gur Berrlichfeit burchgebrungen ift, wie er von fich felbit begenat: Dufite nicht Chriftus alfo leiben und gu feiner Berrlichfeit eingeben? Und bag bieß Derfelbe Bea ber Berberrlichung fur alle Frommen fei, lebrt er offenbar. Go iemand, faat er, mir nachfolgen will, ber verlengne fich felbft und nehme taglid fein Rreng auf fich und folge mir nach. Go lebrt and Baulus, bag alle, welche gottfelig leben wollen in Chrifto, Berfolgung leiben muffen. Und Betrus verficbert baffelbe von ber gangen Rirche. Go Giner ale Chrift fleibet. foll er fic beffen nicht icamen, fonbern Gott an feinem Theile verberrlichen. Da es nun Beit ift, bag bas Gericht beginne am Saufe bes herrn, und foldes nun querft bei une beginnt, mas foll bas Ende berer fein, Die bem Evangelium nicht glauben? Daraus geht flar bervor, mas mir gefagt baben, bağ bab Rreng einem Chriftenmenfchen ale eigenthumliches Loos beichieben ift, aber es ift auch nicht minter flar, bag bas gebulbige Tragen ber Betrubniß um Chrifti millen bas ficherfte Rennzeichen ber ausermablten Rinder Gottes ift. Ber foldes bebenft, ber mirb fich nicht leicht ichreden laffen, wenn Die Beit ber Trubfal anbricht, benn er erfennt alfo balb barin mit Baulus ben Billen Gottes. Belde ber Berr givor verfeben bat, Die bat er auch verordnet, daß fle gleich fein follen bem Gbenbild feines Cobnes, b. i. bem Bilb feiner Leiben. Er bebenft ferner, bag benen, Die Gott lieben, alle Dinge muffen gum Beften bienen, benn fie forbern gum ewigen Erbe Gottes. Ber alfo noch fo elend ift, bag er bas Rreng, bas er nm Gottes millen tragen foll, fliebt, ber bat fich noch nicht felbit verlenanet, fich noch nicht gang bem Billen Gottes bingegeben, fo baf er biefem fich unterwerfend, alles millig auf fich nebme. Die Junger bes herrn bauften Gott und freuten fich beim Sinweggebn aus bem Sonedrinm baß fle gemurbiget worben feien, Schmach zu leiben um feines Ramens willen. Bird ber nicht ein Bleiches thun, ben ber Gerr, mit ber Starte feines Beiftes begabt bat? Bem baber Die Dacht Diefer Starte fehlt und mer alfo bie Buchtigung bes herrn fich nicht jur Freude rechnet, bem werbe ich gwar nicht ben Beift überhaupt abiprechen, mobl aber ben Beift ber Starte, ben fürftlichen Beift, wie David ibn nennet. Golde find baber noch au ben Schwachen ju gablen, von benen wir nachber reben mollen. Ge ift baber nothig, fowohl die Troftfprude aus ber gangen Schrift, befonbere aber que bem

neuen Teftamente gu fammein, ale auch die Denge ber troftlichen Beimiele. wie Die Beschichte ber brei Daniele, im Reuerofen, Die Beschichte Daniele. Die Gefchichte ber Junger bes herrn, befonbere bie Beidichte bes Baulns und ber Martorer, und auch bie Befdichte vieler bebergter Manner unfrer Reit fle barbieten , Die burch geuer, Baffer und Schwert ben barteften Tob erlitten baben, um bes Glaubens willen an Befum Chriftum. Bir gweifeln auch nicht, daß die Frommen gu bem Ende fo geftarft merben, bag es ihnen leicht wird, ben Tob, gefchweige benn die übrigen Qualen ju ertragen, Die ihnen von ben Gottlofen augefügt merben. Gines freilich ift oft und viel au bebenten und mit unausgefestem Gifer au betreiben, bag man nicht ablaffe vom Gebet; benn Bott will, bag bie Burg feines Erbarmens gleichfam von une erobert werbe, wie uns Chriftus in jenem Gleichnig von bem ungerechten Richter und ber Bittme febrt: benn bamit mill er, mie auch ber Gpangelift anbeutet, uns nichts anderes fagen, ale bag man obne Unterlag beten und nicht mube merben foll. Allermeift aber ift foldes nothig gur Beit ber Trubfal, mas ber Berr burd Bort und Beifpiel bemabrt bat, ale er por feinem Leiben ausrief: mein Bater, ift's moglich fo gebe biefer Reich an mir poruber ; au ben Jungern aber fprach er: machet und betet, bag ibr nicht in Unfechtung fallet. Darum ift nicht genug gu bebenten, bag bas Bebet eine fefte Burg ift gegen ben Unbrang ber Berfuchungen, und mie nothig baffelbe in Mitten ber Erubfal fei, wer follte bas nicht wiffen? Golde Berfudungen find gerade fest viele porbanben. Das Rleifch, Die Belt, ber gemeinsame Reind unfres Beichlechtes. ber Satan, bas alles bringt mehr als fonft auf uns ein. Wie groß ift bie Racht folder Berfuchungen! Da nun ber herr feinen Jungern befohlen bat, ibre Influcht gur Bachfamfeit und gum Gebet gu nehmen, fo feben wir leicht, mas bie Birfung und Rraft bes Gebetes fei, menn es anders feine rechte Beftalt nicht verloren bat, b. b. wenn es ein glanbiges Gebet ift; benn bas Bebet bes Gerechten, fcreibt Jalobus, vermag viel, wenn es ernftlich ift, unter Unführung bes Beifpiels von Glias. Und noch aubere Beifpiele faffen fich anführen. wie bas eines Samuel, ale er gum herrn flebte, bag er Ifrael aus ben Banben ber Bbilifter errette. Uebrigens fonnte icon ber einzige David une binlang. lich belebren, wobin wir unfre Buflucht an nehmen baben am Tage ber Triibfal. Bie oft wiederholt er: 36 forie ju bem Berrn in meiner Roth, und er bat mid erboret u. f. w. Und ebenfo Affaph. Der gange Pfalter ift voll ber berrlichften Spruche biefer Art, und end find fie befannter als mir. Damit glaube ich gur Benuge gezeigt gu baben, wie man ben Frommen begegnen foll.

 Darin follet ibr Chriftum nachabmen. Richt, ale ob ibr auch folltet Bunder thun, fondern babin foll eure Arbeit geben, baf Chriftus verberrlicht werbe burch bie Bunder, Die gescheben find, und feine Gottbeit, wie ebemale, fo auch jest beftatigt merbe. Go oft etwas jur Starfung bes Glaubens vorgebracht wird, fo oft muß auch etwas milbe bingugefügt werden vom Ertragen ber Uebel. Die muß Die Bredigt vom Rreus in Die Mitte gestellt werben. ohne baß fie begleitet fei von bem Eroft ber Schrift. Go bat allenthalben ber herr es gethan. Much mit menfchlichen und anderweitigen Bernunftgrunden mag man ber Comache bes Rleifches entgegentommen, infofern fie gur Unterftugung und nicht gur Gutfraftung ber gottlichen Babrbeit beitragen. 3um Beifpiel: es foll ber Denich bas Hebel tragen um Gottes willen, ba ibm baf. felbe auch um ber Eltern, um ber Rinder, um ber Bermandten und Frennde und um mancher Dinge millen, Die weit geringer find, ju ertragen gegiemt. Bir opfern bas leben oft aus Liebe gum Baterland, warum follten mir es nicht auch opfern aus Liebe gu Gott? Bieweilen fegen gang verworfene Denichen Baterland, Eltern, Batten, Rinder, Dab und But und fich felbft bintan und nehmen Rriegsbienfte um eines geringen Golbes willen auf wenige Denate, wie follte benn nicht ein rechtschaffener und frommer Burger bas alles gering achten um Gottes millen, ber um unfertwillen feines Cobnes nicht verschont und ibn, bag ich fo fage, mit Sintanfegung bes Simmels, in ben Lob gegeben bat? Bir muffen boch Alle einmal fterben. Gelig ber, ber fur ben Beren gu fterben bereit ift. Der Rifd ift überall im Baffer gu Saufe, in welchem Theil bes Meeres er fich anch befinde; foll einem frommen Manne nicht die Erbe fein, mas bem Rifchlein bas Baffer? In ben alten Beiten find vornehme Leute freiwillig in Die Berbannung gegangen mit einem auten Gewiffen in der Bruft; marum foll ber Dann, ber ben Rrieben mit Gott burch Chriftum im Bergen tragt, nicht freiwillig bas Gril ertragen? Golde Beifpiele find febrreich und ermunternd zugleich, und barum find bergleichen, je nach ber Befchaffenheit eines jeden Bolles, auszufinnen."

Gin Sauptargument, beffen man fich mit Rugen bedienen fann, wird auch die Standbaftigfeit unferer evangelifchen gurften fein, Die in gegenmartiger Beit fo feit ift, baß man beutlich fiebt wie ber allmachtige, allautige Gott felbft ben rechten furftlichen Geift auf fie berabgelaffen bat. Wie fuchen fie boch bie Ginig feit qu forbern in ber Gade bes Gerrn; benn fie find burch Gottes Gnabe ju ber Ginfict gefommen, baß fie por allen Dingen noth thue, um ber Beftandigfeit auch wirflich Beftand ju geben; benn mo man einig ift in ber Babrbeit, jumal in ber gottlichen, ba fann auch die Beharrlichfeit im Guten nicht fehlen. Der herr liebt bie Gintracht; baber fcutt und erbalt er nach feiner Gute alle Die, welche fie lieben. Bubem liegt es in ber Ratur biefer Engend, baf fie eine erhaltenbe Rraft ift. Dagegen fann es une nicht entgebn (und Gott mabnt une auch mobl baran), baf bie Uneinigfeit auflofend und verberblich mirft auf gange ganber, Stabte und Ramilien. Gin in fich getheiltes Reich gerfallt, und weber ein Staat, noch ein Saus fann befteben, bas burch Uneinigfeit gerrnttet ift. Dieg tonnte mit taufend Beifpielen belegt merben, wenn nicht die gottliche Autorität mehr mare ale taufend mal taufend folder Beifviele. Rur an eines will ich erinnern. Bas'mar bie Urface ber fcmeren nieberlage, Die wir noch nicht fo lange ber ") erlitten baben. Bar nicht Uneinigfeit und Zwiefpalt bes Glaubens bran fould? Ge nugte auch nichts bag Bapftler und Biebertaufer gemeinfame Sache machten und unter baffelbe Banner fich ichaarten, indem bie Ginen glaubten im Tobten ber Reinde ein gottmoblgefälliges Bert ju thun, Die Anbern bas Bort und bie Gerechtigfeit bes Gvangeliums gerne vertilgt batten; benn ale es gum Treffen fam, nahmen bie Biebertaufer Reifaus, noch ebe fie ben Reind erblidt batten, Die llebrigen, ale fie ben ernftlichen Ginbrud biervon vernahmen, fnoten gleichfalls in ber Alucht ihr Seil. Rein Theil jog aus, um ben Reind au folagen, fonbern um fur fich felbft ju forgen; benn bag einige Benige aus ben Papiften bie und ba getobtet worden find, bat feinen Grund nur in ibrer Unvorfichtigfeit und Unmiffenbeit, indem fie fich ohne es ju miffen, einem Saufen der Evangelifden angefchloffen batten und bann im Tumult von ibren eignen Leuten ericblagen murben. Daraus gebt bervor, baß wir nicht fowohl ber Tapferfeit ber Reinte, ale unfrer eignen Uneinigfeit erlegen find. Damit nun Die evangelischen Gurften nicht Aebnliches gu befürchten baben \*\*), fuchen fie nach Rraften ben Ader bes herrn vom Unfraut bes evangelischen

<sup>\*\*)</sup> Befanntlich mar es wenige Jahre fpater auch bei ben evangelischen Rurften Deutschlande bie Uneinigfeit, weiche eine abnilde Mieberlage fur fie im foligionalfabiffen Rriege herbeiführte, wie fie bie Schweiger in Rappel ertebt batten,



<sup>\*)</sup> auperrime. Go fonnte ber Bf. noch ichreiben, britthalb 3ahre nach ber ungiadlichen Rappelerichiacht.

Bouffes zu einigen; so yaux, doß sie nach ihrer fromment Gestunung nichte als am fich unternehmen, sondern alles aus Gott, durch ihn und zu siehere Gre. Sie lassen sich auch einer nich auch alle aus Gott der Sieden der Sieden fich auch gie einer honde der Gesten Leint und sie sieden gestellt gene Kallen. Die Her der Gesten kennt und ist ind bestellt gestellt ge

Bas follen wir biergu fagen, als mas Galomo fagt: Die Beitiche bem Bferb, ber Saum bem Gfel und die Ruthe auf ben Ruden bes Darren! Go lange bemnach die Gottlofen noch unter une ihr Befen treiben, ift von une aus bas Gefet Gottes nicht fomobl ju banbhaben, als ju verfundigen. Das ift Die Ruthe, von ber mir Bebrauch machen muffen, um Die Gottlofigfeit in Schranten au balten; benn Die icharfere Bollgiebung bes Befeges ift andern Dienern anvertraut. Bas Mites und Reues Teftament Dabin Geboriges enthalten, bag muß mit aller Strenge gegen bie Berachter bes Beiligen geltend gemacht werden, namentlich alles bas was gegen bie Reinbe Gottes gefdrieben ift, mogn fich in Dofe und ben Propheten reichlicher Stoff vorfindet; in ben evangelifden und apoftolifden Schriften findet fich nur 2Beniges, mas nicht bieber gezogen werben fonnte. Alles mas von ben Juden, ben Sobenprieftern, Schriftgelehrten, Reiteften und faliden Bropheten wiber ben herrn gefagt und gethan worden ift, bag muß man biefen leuten recht bentlich por Mugen ftellen, bantit fie fich barin fpiegeln und felbft bei fich ben Schluß gieben mogen, bag biefelbe Strafe, von ber bie Juben betroffen merben, auch ihrer marte. Das hindert nicht, daß nicht auch auf Die Strafen bingemiefen werbe, melde ber Berr alle nthalben über feine Berachter verbanat, auch nach einem außerlich in Rube und Sicherheit vollbrachten Leben. Gr. beffen Bort Die Babrbeit ift, wie follte er es bulben, bag er ba mo er felber fpricht, verachtet werbe? Golde Berachtung muß ben Berluft bes Beile nothmenbig nach fich giebn. Ber mich verwirft fagt ber Berr, und meine Borte nicht annimmt, ber ift fcon gerichtet. Das Wort, bas ich gerebet babe, wird ibn richten am jungften Tag. Es wird auch nicht ab Bege fein, ba mo bie guchtigungen Gottes bei jenen Berachtern nur wenig anschlagen, von ber Unerhittlichfeit bes Todes und ber Bewigheit beffelben mit allem Rachbrude gu reben. Huch Das Bericht Des Bewiffens, Das in ber Tobesftunde am machtigften bervortritt, ift ernftlich anguregen und ihnen. Damit fie es befte beffer begreifen . in Beifpielen von Berbrechern por Mugen au ftellen, Die icon in Diefer Belt gum Lobe verurtbeilt morben find; benn baf Golden bas Gemiffen über bie verübten Rrevelthaten aufwache, ift Thatfache und es laft fich vermutben, baf Diefe Bewiffensqual ihnen noch eine argere Bein ift, ale bas Erleiben bes leiblichen Tobes. Golde Borftellungen tonnen, wenn bie Betreffenben nicht gang ine Thierifche entartet find, ibre Birfung nicht verfeblen. Dit einem Borte, mas geeignet ift, einen beilfamen Schreden einzuflogen, bas ift in einer Beife gu behandeln, daß es gur Ghre Gottes ausschlägt. Dabei ift freilich mobl barauf zu achten, bag man auch nicht zu viel fage: bie Rebe muß fo gebalten fein, bag fle nicht eber Bermeiffung, ale Befferung bemirte. Die Beftraften muffen es euren Borten, eurer Stimme, euren Beberben abfühfen, daß bei aller Strenge eurer Strafreben eine vaterliche Befinnung ench befeelt und bag ihr nicht nur ba feib, um fie auszuschelten. Dag auch biergu Uebung und Rieif, por allem aber Bebet nothig fei, auch ba mo fie euch um bes Evangelinme Chrifti willen baffen, bas, boffe ich, werbet ihr mohl einfeben, und fo meifle ich auch nicht, daß ber Beift euch befeele, ber alles gur Gbre Gottes und jum Beften ber Ditmenfchen ausgnrichten verftebt. 2Bas ich gefagt babe begieht fich auf beibe (oben gengnnte) Battungen. Beil aber befondere Die lettere Battung (Die Der Benchler) am meniaften aute Erwartungen erwedt, fo will ich ench jest noch burch einige Beifviele geigen, wie man mit ihnen verfahren muß.

ich febe bu bift voll bitterer Balle und verfnimft mit ber Ungerechtigfeit". Und wie oft mirb ben Sobenprieftern fomobl von ben fübifden Bropbeten, ale von Chrifto felbit ibr Beig, ibre Raubluft und ibr verdammliches Leben porgeworfen, bas fie gur Unebre Gottes und qu ihrem eigenen Berberben geführt baben. Bas bes Bapftes Brieftern noch bevorftebt, ift nicht an une ju fagen; aber fo viel ift gewiß, daß wenn fie nicht burd Gottes Barmbergigfeit befehrt werden, fie fein beil erwarten tonnen. Rur mogen bie mobl gufeben, Die fic bem Ramen nach ju bem Grangelium befannt baben, blos um ber Freiheit bes Rleifches ober um irbifchen Geminns millen, mas fur Gbenbilber fie baben : namlich, eben iene verworfenften Denichen, welche Die Erbe tragt, iene Berachter Bottes, jene Thoren und Bottlofen. Gie find um fo viel beffer als andere Gottlofe, ale Die gelb. und rubmgierigen Briefter beffer maren, ale jene. Das ift ibr einziger Borgug, baß fie ben Ramen Gottes gu ibren Schandthaten migbrauchen, mas boch jene nicht thun. Darum beißt es auch von Golden: "fie haben ihren Lohn Dabin". Dir fcaubert, fo oft ich an Diefes Berbrechen bente.

36 bore, bag auch unter euch einige fagen: Bas baben mir bavon, baß wir bas Bapfttbum aufgegeben und bas Grangelium bagegen angenommen baben? Bir baben unter benfelben Laften au feufgen, mir find gem, nach wie vor muffen ben herren bienen, muffen bei unferm Gibe Rebnten und Abgaben begablen wie guvor: morin maren mir benn freier geworben? Lieber wollte ich bas Evangelium mare nie geprebigt worden, ale bei Golden, Die es alfo migverfteben. Sat benn nicht bas Glend, bas vor etlichen Sabren ber Bauernfrieg über Deutschland gebracht bat, feine Quelle in ber faliden Darftellung und Auffaffung ber lebre von ber evangelifden Freiheit: ift nicht Die ichnelle und gludliche Ausbreitung bes Wortes in Deutschland baburd aurudgebrangt morben? mirb es nicht noch beute bort und andermarte baburch aufgebalten, weil die Rurften in ber Meinung fteben, es merbe auch in ibren Landen Mebuliches fich ereignen, wenn fie bas Bort Gottes bei fich aufneb men, indem fie nicht bedenten, bag jene Greigniffe eine Grucht bes Irrtbums maren, nicht aber ber achten und mabren Bredigt bes Wortes? Burben fie einsehen, bag gerechte Regierungen und Obrigfeiten an bem Evangelium eber ibre Stuge haben, fo murben fie ohne Zweifel alle ihre Rraft anwenden, bag nach Befeitigung ber papitlichen Tyrannei, Jebermann freiwillig unter bas fanfte Jod bes Grangelinms fich beuge.

Aber boret, Bridber, nie jene eure Leute sprechen: Was liegt benn den, menn mit wieder göglich verben? verm mit die Wesse wieder aufnehmen? Rehrt doch mögligerweise damit der alte Wochsstand, die Rube, das lussige, freie Leben, und alles das in hölle und Hille wedere gurück! da mutzet man und mich mehr zu. Aug und Nacht über görtliche und beibigen nur vernünftige Gebanken baben zu wollen. Ju was soll boch das? Dash erurische innern Rögsen unt lurtuge und beta unseil. Baft auf; wer fublt es nicht? Goldes ichmagen Diefe Glenden vor ber einfaltigen Denge, nicht ohne großes Mergernig, fie, welche Die Rraft Gottes und bes Evangeliums verfennen, Die Rraft, welche ben Beift bes Menfchen Durch bie Biebergeburt innerlich und außerlich erneuert, und ibn in ben Stand fest, Die Berte ber Liebe, Die himmliften Tugenden und alle Gerechtigfeit ju uben in aller Unichuld ber Befinnung. Das ift Die Frucht, bas Die rechte Freiheit, Die wir von ber Bortrefflichfeit Des Evangefiums jn ermarten baben; obgleich ben Frommen ingwijchen auch bas nicht mangelt mas gur Rahrung und Rleidung bes Leibes gebort, nach ber Berbeigung Chrifti: Erachtet am erften nach bem Reich Gottes und nach feiner Gerechtigfeit, fo wird ench foldes alles gufallen. Run aber, mas ift folden Leuten gegenüber gu thun? fragt ibr. Ginmal barf Die Bosbeit, Die ibre Gemutber beberricht, Durchaus nicht rerbedt merben, bamit nicht ihr Blut von euren Sanden geforbert merbe und bamit nicht biefes Berbeden ben Schmachen ein Mergerniß gebe; benn Diefe werben burch ben Aublid folder Frechbeit euch ine Berberben nachgegogen. Sabt ihr aber bann nicht nur einmal, fonbern zweimal und oftere bis gur Benuge bas Gurige gethan, bann bleibt euch noch ale bas Lette übrig, fle Der Obrigleit vorzugeigen; benn ihre Bflicht ift es, ale Statthalterin Bottes bas Schwert zu fubren, foweit bie Rirche ibres außern Schutes bebarf, Damit bas Uebel nicht weiter in bas Junere ber Rirche Chrifti einbringe gu ihrem Berberben.

Siermit habt ibr, geliebte Bruber, mas mir nothig geschienen bat in Diefer fo verworrenen Beit euch ju fcbreiben, bamit ibr, fo Gott will, als madere Rrieger Chrifti Die euch anvertrauten Schaaren burch Lebre und Ermabnung befeftigt, wie es rechtschaffenen Mannern gegient, Damit fie nicht durch die Bosbeit und Bildbeit ber Belt und burch die Drobungen und Befebbungen ber Gottlofen abgezogen merben von Gott und feinem Seil bringen. ben Bort. Mogen alfo bie Frommen fich ermannen, indem fie im Bertrauen auf Gott ju fampfen fortfahren mider bie Bosbeit ber bollifchen Dachte, miber Die Lodungen bes Aleisches und miber Die Schreden ber Belt; benn mer bis aus Ende beharret, ber mird felig. Dogen Die Gottlofen jum herrn belehrt und gerettet werden. 3hr aber, ale Die Fuhrer und Borganger, wollet den Bater anrufen burch ben Cobn, bag er bas angefangene Bert vollende ju feiner Chre und jur Ghre feines eingebornen Gobnes, unfere Berrn; bann werbet ihr icon bier ben Gieg und einft ben herrlichften Triumph froblich und unmanbelbar feiern im Angeficht Gottes, feiner Engel und aller feiner Musermabiten. Lebet mobi und laffet Die euch anvertrauten Gemeinben eurer Liebe befoblen fein; Bafel ben 31, Januar 1534.

## Bur Anslegung des Evangeliums Marci\*). 1538.

Bueignung an den Burgermeifter Jacob Meier.

Dem hochgeachteten, weifen und frommen Berrn, Berrn Jacob Meier, Burgermeifter loblicher Stadt Bafet.

Bu einer Beit, in welcher, wie in unferm Jahrhundert, bas Grangelium Chriffi burd bie gnabige Rugung Gottes flar und lauter geprebigt und in Schriften bargelegt und verberrlicht wird, muß nur um fo bringender ber Bunfc und Das Berlangen entfteben, bag nunmehr auch Die Berte Der Gottfeligfeit um fo alangender fich bervortbun modten gur Berberrlichung bes bimmlifchen Baters. Dief mare bas geeignetfte Mittel ben übeln Rachreben zu begegnen, welche bas Bort Gottes bei ben Beltleuten fich muß gefallen laffen; benn bann murben noch weit Debrere burch frommes Beifviel ju Chrifto geführt, ale jest bie Brebiger bes Evangeliums burch ibre Bredigt ibm auführen. Aber ich weiß nicht mie es tommt, bag bie Macht ber Leibenichaften und Catan, ber Reind bes menfchlichen Befchlechtes fo viel vermogen, bag wir, Die wir burch bie Bute Gottes mit ber lautern Grienntnift ber Babrbeit beidenft morben find, von Zag gu Zag folimmer werben. 2mar tritt bas Bofe nicht fo öffentlich und frech beraus, wie ebebem, aber ale wollte man in icanblicher Beuchelei fein Spiel treiben mit Borten und Thaten, fo bebandelt man ben Rachften beimtudifd, vernachläffigt mehr und mehr bas Bort Gottes und lagt bie Ingend obne Bucht aufwachsen. Go fdwer nun auch biefe Gunben find, fo finden fle boch ibre Entichulbigung felbft in ben Mugen folder Leute, welche bas Evangelium einigermaßen an icagen wiffen und welche bas Regiment fubren. Leichtfertige Reben gelten jest für bas Beichen eines geiftreichen Mannes, und wie oft werben bie unverschämteften Neußerungen bes Muthwillens balb bem

In Evangelium Marci docta et pia Osvaldi Myconii Lucernani iam primum in lucem edita expositio. Basil. 1538.

Miter baib bem Staube ju gute gehalten, ober werben auf Rechnung bes Beine gefdrieben ober mit ben Berfuchungen bes Reichthums und taufend anbern Dingen entidulbigt? Wenn ber Radbite beeintradtigt und unmenichlich behandelt wird, fo wird bas gute Recht vorgeschoben ober irgend etwas erfunden, modurch Die Unmenichlichfeit gerechtfertigt ericeint. Bir find in ber That munder icarffichtig im Ausfinnen beffen, mas uns entichnibigt, mabrend wir unfrer Geite bem Rachften jedes Unrecht gufugen. Go miffen Die, welche faumfelig find in Unborung Des Bortes taufend Grunde, ibre Rachlaffigfeit zu beschönigen. Bald ichieben fie Die Schuld auf Die Berfon ber Brediger, und meift ohne allen Grund, ober, beißt es, man bore boch immer bas alte Lieb, ober es thut Giner groß bamit, ale ob er Chriftus und fein Evangelium icon gang in fic aufgenommen und verdaut babe, und noch ein Anderer bellagt fich, daß die Leute Durch Das Bort Doch gar ju febr in Die Enge getrieben murben. Bas aber am meiften ber Unborung bes gottlichen Bortes Sinderniß in ben Beg legt, bas ift ber alte papiftifche Sauerteig, ber gum Theil noch gurudgeblieben ift; benn von ba aus ergenat fich ber 3meifel, ob es recht fei, bas Gottliche bem Denfchlichen, bas Chriftliche bem Banftlichen, Die Gottfeligfeit ben nichtswurdigen Dingen vorzugieben. Debr ale einmal babe ich mich auch gefragt, warum man fich um Die Jugend fo menig befummere. Und ba finde ich benn, daß eine gemiffe Schlaffbeit in Sorberung ber gottlichen Dinge Die allgemeine Krantbeit ift, an ber Die Alten leiden und ein gemiffes Behagen Der Gelbftfnicht, wobei man ben unausbleib. licen Schaden ganglich überfieht. Es fehlt auch nicht an Golden, welche meinen, man burfe bas jugendliche Alter nicht zu febr einengen und ibm nicht gar alle Freiheit entziehen, Damit es nicht auf Schlimmeres verfalle. Diefe fcheinen nicht au bedenten, mas Diefes Schießen laffen bes Bugels für Uebel nach fich giebt. Die Alten und Die Greife werden ju ibren Batern gefammelt; ibnen folgen Die Jungen, und mas folgt bann meiter, wenn biefe nicht fromm erjogen find, ale eine Grundfuppe alles Hebels? Bir pflangen Baume, wir bauen Baufer und richten ben Uder ju fur unfere Rachtommen, aber unterlaffen es, gute und fromme Sitten ju pflangen. Belch eine Schmach! welch eine Berantwortung fur Diejenigen, benen Die Gorge fur Diefes Alter übertragen ift, für Eltern, Magiftrate, Lebrer und Bachter Des Bortes! Diefe Saumfeligfeit muß einft ihre Strafe finden, benn unfre Enticulbigungen werden bei Bott nichts gelten. Berben wir boch, wie Chriftus fagt, fur jedes unnuge Bort gur Rechenschaft gezogen! Reine Thaten laffen fich ba befchonigen, Die nicht an fich felbit icon find; benn ben Christen gegient es, auftanbig au manbeln, als am Tage, wie Baulus lehrt. Un ber Liebe, lebrt Chrifins felbft, foll man erfennen, daß wir Chrifti Junger find. Das Bort Gottes aber, Das Die Geele befehrt, giebt auch fcon ben Rindern Beisheit, macht bas Berg froblich und Die Mugen lauter; ift es alfo gu verachten ? Das Gvangelium Jein Chrifti ift eine Biebergeburt ber Glaubigen, wie Betrus bezeugt,

foll es benn nicht mit bem größten Bergnugen gebort werben? Das Reifd giebt immer gur Erbe und gu ben irbiiden Dingen, Das Bort Chrifti bebt Berien und Ginne binauf in ben Simmel; verbient es benn nicht unaufborlich erforicht zu werben? Die Erfenntniß Chrifti ift unermeflich, ber Glaube felbit bilft mieder gur Erfenntniß; wie mag benn Giner fagen, er fenne Chriftun binlanglid, er babe ben driftlichen Glauben vollfommen inne? Baulus ermabnt Die Bater, ibre Rinder nicht jum Borne ju reigen, fondern fie gu ergieben burd Erfenntniß und Furcht Gottes. Derfelbe will auch. bag bie Junglinge burch fromme Ermahnung jur Befcheibenheit angebalten werben. Salomo fpricht: Gebente beines Schopfers in ber Ingend ebe Die boien Zage fommen. Strach marnt unter anderm ben Bater: Gieb beinem Cobn nicht Die Dacht in ber Jugend und babe Acht auf feine Gebanten. Wer barf nun fagen, man folle Die Jugend nicht in Schranten balten, fie gugeln und im Borte Gottes unterrichten? Bie wird, fragt David, ein Jungling feinen Beg unftraffich geben? Er antwortet: "wenn er fich an bein Wort balt." Daraus erbellt. Daß man einem fo ichlinfrigen Alter nicht beffer begegnen fain ale mit bem Borte Gottes. Schredlich ift auch bas Bort, welches Beremias über Inda ausspricht; Rann auch ein Dobr feine Saut manbeln ober ein Barbel feine Rleden, und fo folltet ihr tonnen Gutes thun, wenn ibr gelernt babt Bofes thun? Ift bennnach nicht ju furchten, bag in fpatern Sabren die Jugend nicht mehr fann gebeffert werben, wenn fie nicht fruber Gutes thun gelernt hat? Die Erfahrung lebrt, wie fower es ift, pon bem an laffen moran man fich gewöhnt und es in irgend etwas jur Bollfommenbeit gu bringen . mas man nicht von Rindbeit auf getrieben bat. Benn alfo Die 3ugend nichts Gutes und Ebles in fich aufgenommen bat, mas foll man benn pom reifern, ja vom Greifenalter erwarten? Thoren, Die wir nur bem unfre Aufmertfamfeit ichenten mas vor Augen liegt, und nicht an die Rufunft benten, jumal in ben wichtigften, ben gottlichen Dingen. Bene freilich Die irdifden) feten Leib und Beift in Bewegung und ergoben beibe, inbem fie ibnen ichmeicheln; Die gnfunftigen Dinge berühren uns nur in Geftalt ber hoffnung und werden eben weil fie bimmlifch find uns erft nach bem Tode an Theil. Der Beg ju ihnen vor bem Tobe ift ein überaus barter Beg; benn es gilt, ber Beltfrenden fich ju entichlagen, bas Schwere, bas Bott uns ididt, mit Beduld ju tragen und alfo ansjuharren bis ans Ende. Unter Zaufenden wird faum Giner gefunden, Der ichon jest die Wonne derfelben als eine gegenwartige empfindet, fo bag wir leicht einfeben, marum Chriftus gefagt, ber Beg jum Simmelreich fei fchmal und Benige feien es, Die barauf manbein.

Damit ich nun auch an meinem gerüngen Orte etwas dazu beitragen möchte, die Macht ber Seidenschaffen zu berechen und ben Satan zu bekännpfen, so haben die, welche mich zum Niederschreiten dieser Auskezung bes Er. Marci veranlaßt baben, mich auch um die Levöffentlichung derseiben gebeten. Die Beranlaffung aber mar Diefe : Giner ber Unfrigen batte es unternommen. Diefen Evangeliften Der Gemeinde ju ertlaren und in Ermanglung Der notbiaen Gulfemittel wandte er fich auch an mich. 3d willfahrte; benn bas Begebren betraf ben Rugen ber gemeinfamen Rirche. Bie Die Bredigten, fo find auch Diefe fdriftlichen Aufzeichnungen verfertigt worden, fprungweife und baber tommt auch die Ungleichbeit bes Stoles. Als ich mit meiner Arbeit qu Enbe war , forberten mich nicht nur Giner , fonbern Debrere auf , Diefelbe berausaugeben, indem fie bofften, baf fie ben icon ermabnten Rugen fchaffen mochten. 2Bas mich betrifft, fo geftebe ich zwar offen, bag ich bis babin fein fonberlicher Freund von vielen Commentaren über Die beilige Schrift gemefen bin; nicht weil fie mir an fich migfielen, fonbern weil ich fürchte es mochte wieber gefcheben, mas offenbar ebedem gefchehen ift, bag man namlich vor lauter Commentaren Die Gdrift felbft bintangefest und vernachlaffigt bat; baber ift es benn gefommen, bag bie Leute nur aus ihnen (ben Commentaren) unterrichtet murben jum Berberben vieler Geelen, Die bann bes feften und gemiffen Eroftes entbehrten, ber allein aus ber b. Schrift gefcopft werben muß. 3ch weiß nicht wie es geschiebt, baf ein und berfelbe Spruch uns nicht alfo anspricht aus bem Dunde eines Menichen, wie aus bem Dunde bes Geiftes? boch mobl barum, weil wir biefem von vorne berein und ohne allen Ameifel Die Babrbeit gutrauen, mas bei einem Denichen nicht ber Rall ift. Bas ich alfo bier beginne, gefdieht nicht fowohl aus eigenem Untrieb, als auf ben Rath Anderer bin; benn mir ift bas geringe Daag meiner Rrafte und meiner Ginfict eben fo wenig unbefannt, ale bas Große bee Unternehmene. Die gottlichen Aussprüche in öffentlicher Schrift ber Belt auszulegen. Bas aber auch immer mich jum Schreiben bewogen haben mag, fo bedarf ich, ich will nicht fagen eines Bertheidigers, (benn ich begebre feine Bertheidigung einer Gache, Die nicht vertheidigt ju werden braucht) wohl aber eines Schmudes, womit ich ben Gingang meines Bertes gieren moge, um Die Lefer anguloden, von meiner Arbeit Renntnif ju nehmen. Dagu aber ichien mir nichts geeigneter ale bein allverehrter Rame, ber berühmt ift burch Beiebeit, Gerechtigfeit, Difbe und burch alle Die Tugenden, welche in erfter Linie bem Saupte eines Areiftagtes mobi anfteben ; ich meine Die Renntnig und Die Bertheibigung ber Befete und alles basjenige, worin Die Runft und Tuchtigfeit bes Staatsmannes fich bemabrt, eines Mannes, ber ftete bereit fei, ben Rlagenben fein Die gu leiben, Die Laften Des Umtes gu tragen, bei welchem auch fein Unfebn ber Berfon ftattfinde, ber meber burch Gefchente noch burch Schmeichelei fich beftechen laffe, ber Babrheit und Recht bandhabe und Tag und Racht an nichts andere bente ale an die Boblfahrt bes gangen Gemeinwefens. 2Bollte ich Dieg Alles im Gingelnen ausführen, fa mußte ich fürchten, Deiner 2Burbe nicht ju genugen. Aber von beiner Frommigfeit noch ein Bort gu fagen, gebietet mir Die Arommigfeit felbft ; benn wie bu ftete im Rufe geftanden eines trefflichen und weifen Oberftquuftmeifters, fo, nachdem bu jur Burbe bes bagen bad, Mpconine.

Burgermeiftere gelangt, auch im Rufe eines eben fo trefflichen und weifen Burgermeiftere und Batere; benn gleich von Anbeginn, ale bu bas Licht ber erangelifden Babrbeit erfannt baft, baft bu biefe Babrbeit auch mit Liebe umfaft, fie gebegt und gepflegt und fie ju verbreiten begonnen, fo bag bie Rirche Bafel einen auten Theil ber wiederbergestellten Frommigfeit und Religion bir verdanft. Je und je bift bu bie Buflucht aller Arommen aemefen. Belde auftrengende Arbeiten, welche Laften, wie vielen Unglimpf bift bu genothigt gemefen auf bich au laben. Und je bober gestellt bie Reinde maren burch Rang, Gelebrfamfeit und Anfeben, Defto ichwieriger mar ber Rampf. Aber ber, ben bu bir ju beinem Cout und Schirm ermablt baft, ber ift bir auch machtig beigeftanben, fo bag am Enbe alles einen berubigenben Musgang gewonnen bat. Du bift auch allegeit mit benen in freundlichen Bernehmen geftanden, welche ber Gerr gewürdigt bat, Saushalter über feine Bebeimniffe gu fein, und haft bich badurch vortheilhaft von benen unterfchieben, welche, auch nachbem fle fcheinen bas Wort ber Babrheit angenommen gu baben, bod, ich weiß nicht aus welchem angeborenen Juftinft beraus, Die Brediger mit Saf verfolgen, weil bie politifden Dachtbaber es nun einmal nicht leiden mogen, bag man ibre munden Rlede berührt. Du anerfennft Die Mitarbeiter Gottes, bu weißt, bag fie nur fagen, mas ber herr ihnen gu fagen gebietet, bag ibre Lebre Gottes Lebre und bag anch bas Strafamt ihnen von Gott übertragen ift, fo bag ibre gange firchliche Birtfamfeit in feinem andern als in gottlichem Auftrage gefchieht, wenn andere fie achte Birten find, welche bie Seerbe um Chrifti millen meiben und nicht um ibrer felbit millen.

So ift es benn auch begreiftig, daß kiner unter uns ift, ber bich nicht iche und bochachte als einen achten Mann Gettes?. Wie ftreuge du das Bofe baffeit und wie du tiel, freuft über das Bachefum ber Lugenben, das läßt fich auch abrehmen aus bem Schmez, der bich befüllt, so oft etwas gefchiet, wodurch be exametifies Austreft wied.

Auch was du gur Siederung der Gelefriamtelt thuft und wie du auf vistliche Erfenntnis dringst bei denen, melde der Wiffenschaft vorstheben, ift ein Beneid davon. D wenn dier die missendightliche Giustat etwnfo erbereitet wär als die wahre Welschelt und Altagdeit, wie viele kesse und würdiger wirde alles don fatten gelfe, Gwool in Betreif der Geleframtelt, als der guten Sitte, die ja beide aufs Junigste miteinauder verbunden sind. Dage führt aber das Schuldund der bei Schuldund der jedenfig und der die Stiffe und eine mixigat au av werder ache, oder der die bei mit ist ernstlich selfchaft wie einen einzigat Tag vordier ache, oder deb dim ist fire ernstige feld wie einer

De glauben wir des allerdings farte volut aumen bie in eerzie presentissimum, mehr bem Einne als bem Wetlante nach überfeben ju follen; des Etreben nach flaffischem Ausbrack und gewiß nich niederige Schmeicher lei hat wohl bem Berfaffer biefe ben Mitten gefaufige, unfer Gefähl leicht fofenten Berbenart an ibe Jand acarben.

tigt zu haben? Go groß auch beine Beschäfte find, fie sollen dich nicht hindern in Dieser guten Bewohnheit.

Im Gegentheil, je mehr fich die Gelchäfte haufen, delte wicktiger und nerdtwendiger machen sie dir die Geschäfte haufen, der heiligen Leber, weit du meist mie die rechte Estenatusis und auch de vonlissie Teldhassleit eben daber zu schödere ist. Es würde besser ihre auch den vorlissie zilchängleit eben auch erhaftet in Estenatus der die Auftreit des die Steinkeit des ist ja die Krucht den Vertreiten mit Bischern sierekaupt, das die Merschaften gleichfam ist von Vertreiten den Artificeties, die der platonischen den Plato, die Lester des Schriften den Artificeties, die der platonischen den Plato, die Lester des Schriften den Artificeties, die der platonischen den Plato, die Lester des schriften den Artificeties, die der platonischen der Plato, die Lester des schriften den Artificeties, die der platonischen der Platonischen der die in weit dehere und machen? dem die siege eine Graftischen Schrifder Artificeties die Schriften der der die der die der die der Bestelle der Geschieden machen auchen Zeitsche der Vertreite der die der Vertreite der Vertreiten der Menschen machet unwendert im Geschieden, wie siege oder Dareit derend der Vertreiten der Ve

Bie bu nun, aus Antrieb ber beiligen Schrift alles mit Gott thuft, fo richteft bu auch alles auf ibn, fo bag ich mir und Undern es oft fagen mußte, Du feift Giner von ben Benigen, Die alles in Rath und That Durch Gottes Beift beginnen, ordnen und gum Biel fubren; Daber lieben und ehren Dich alle Grommen ale ihren Bater . und auch Die Gottlofen muffen bir im Stillen Bewunderung und Gorfurcht gollen, wenn fie auch im Innern murren und vor Merger verberften mochten. Bas ich fage, bas fage ich por Gott und von Bergen. Bobl pflegt man bismeilen junge Rurften gu loben, nicht meil fie foldes Lob verdienen, fondern bamit fie foldes Lobes fich bereinft murbig machen follen. Gines folden Spornes bedarfft bu, ber im Dienft ber Frommigfeit ergraute Rrieger nicht. Darum babe ich auch etwas anderes im Muge bei ber Berausgabe Diefer Schrift , namlich bein Bilb wollte ich berfelben vorfeten, nicht nur ale Schmud, fonbern auch andern und auswartigen Lefern, namentlich Golden, Die beines Standes find, jum Borbild ber Grommigfeit. Bugleich follte auch Die Rennung beines Ramens ein Beweis fein meiner innigften Berehrung und Dochachtung, womit ich mich bir auch in Bufunft will empfoblen baben. Gott fei mit bir und erhalte bich une noch lange ale Bierbe Diefer Stadt und ber mabren Religion. - Bafel, ben 7. Dars 1538.

218

2.

## Proben aus dem Commentar.

1. Anfang des Evangeliums Jesu Chrifti (Marcus 1, 1 ff.), bas will fagen: Anfang der guten Botichaft, Anfang des Beile, bas der

Nenisheit durch Jesium Christiani gewoden iß, als durch Den, durch weichen allein von Gott das Seil ist verheisen worden. Darum faun, was die Rechefertigung bertrifft, und nichts keifen, weder die Hyblosophie, noch menishtiche Eriebe, noch alles was dom der menishtischen Vernunft ausgegangen oder von ihre ausgenammt iß, auch wenn es dom Spimuck füne.

"Des Sohnes Gottes" wird bingugeiet, damit wir erfennen die Sicherbeit, Juverlässigstit und Bollbomenheit biefes guten Boten. Bostes Sohn und von Gott, ber burch den Sohn handel, fann nichts Unvollfommenes fommen. Es ift daher schreicht men der Papft dem allem wöderspiecht mit sieten Berdentl, seinen Begefener, seiner Weste, seinen guten wöderschaft mit seinen Berden Den bei gegeben, seine Tolles, seinen Berfen. Dann wie gie gegeben ift, seine Barmberzigsteit und Gute zu erstennen, zu umfassen und dantbar ihr nachgugebn. So groß ist diese getticke Geschent, daß alle menschilche Bertunus find dir burreich, seine Gobg zu erneffen.

2. Siehe ich sen be meinen Engel vor dir her n. f. w. Drierleit hat Jodannes gethan, er hat Bu gie gegrebigt, b. bie Nochmenbigkeit eines neuen Berben, er hat des Evan gel jum gegredigt, indem er auf Chriftum himwies, durch dem biefes neue Leben zu erlangen ift, endlich bat er diepringen get auf, de fich ju ihm wandben. Er bezeich uet, er machnt, er kleilt dar (Signan, monet, reprassental). Er bezeich uet, er machnt, er kleilt de fich befaunt haben, er machnt (cherr), indem er das Ercharmen und be Mache Bottes bertündigt, wolch er und zeichnet fab durch der Zoh seines Sosnes, und er stellt die Lergebung der Sünden im Blute Chrifti der ber Wiedergeburt genannt, uicht also, daß sie von Maulus ein Zeicher der Wiedergeburt genannt, uicht also, daß sie von sich aus die Wiedergeburt bewiefe, sondern daß Gott es hurc hurch sie, nieden der Wiedergeburt bewiefe, sondern daß Gott es hurc hurch sie, nieden der Wieder beriftig des Pernittliche

Uteber die Perfon des Täufers. Der Enugefilt schilbert sien trenge Lebensweife; er hiett nichts auf präcktige Ktieter und fölliche Spelien, sondern war gufrieden mit dem, was ihm gur Saud war. Er lag dem Geschift, der Fredmingstet ob, wie er nämlich dem Herrn den Weg bereiten müge. Johannes fit en Vorbild Allen, die Christian verfündigen well. Dar unt aber ihr den der vertung ind. Da gilt es, der Welt zu entlagen und all ihrer Pracht und derrickstet, wenn man das Gwangelium reitu und wirtfam verfündigen well. Darum aber sich indich nicht gibt der der Welt und wirtfam verfündigen well. Darum aber nicht nichtig in der Täufen gleich, well auch nicht, der Doch nur turge Zeit in der Wilde gelech, mit deten Gerfühl der auch nicht, der der den nicht nicht gelech der Verfündigt deben. Was des das Kield des Täufers (im Borbeigehn gesag) derriffe, so daben die dummen Mater nach Anieltung dummer Priefter im gemalt mit; einem Rametelsch.

fagt Chriftne: was feit die binaussgegangen in die Widfe, wolltet ibr einen Mann in weichen Aleidern schen? Alleb (auch der Gürtel) deutet auf die Etinfacheit seines Wessens die. Wer gektilde Juself fich vorfiet, der verfolgt auf des Griftes Lrieb auch in den Dingen dieser Weiter andere Levenweisel, als die Weiter Levie auch in den Dingen dieser Weite eine andere Levenweise, als die Weit.

Johannes und Ebriftus: Johannes mar ichmach; er taufte mit Baffer, nur bamit Chriftus geoffendart würde; Chriftus aber ift flart, ber burch feinen Geift bie Menschen wiedergeberen bat und sie noch miedergebiert, auf baß sie aus irbissen Besten himmiliche, aus fleischichen geiftliche, aus Schnern und Scharen be Zurfels Schner Geste würden. —

<sup>\*)</sup> Servus Servorum Dei.

Die Berfudung in ber Bufte. Gott wollte, bag es offenbar werben follte, baß fein Gobn mabrhaft Aleifch angenommen habe; benn bie Berfudungen bes Teufels betreffen bas Rleifch; Chriftus aber ließ fich verfuchen. Damit er une in allem gleich merbe und une bie gemiffe Soffnung verschaffe. bag bie gottliche Gulfe uns beiftebe, wenn wir von Berfuchungen angefochten werben. Er wollte burch fein Beisviel lebren, wie benen Berfuchungen bereitet werben, Die fich zu einem gottlichen Leben anschicken, befonders benen, welche bas Bort bes herrn verfündigen wollen, jur Befehrung ins himmlifche. - Es wundern fich wohl Ginige, daß Chriftus fich von dem bofen Beifte babe fo burch bie Luft tragen laffen, und bedenten nicht, bag folches alles in Der Bufte gescheben ift. Darum ift nothwendig gnaunehmen, baf iene Unlaufe nicht ale wirfliche Borgange, fonbern in Geftalt ber Bifion an ben herrn gefommen find , ob namlich bas Rleifd, bas in allem bem unfrigen gleich mar babin tonne geführt werben, bag es bem Teufel ju Billen lebe; benn es mare nicht nur abgefchmadt, fonbern gang nuplos, menn, ber mit bem beiligen Beift vor allen Andern erfüllt, alles ausrichtete, fo vom Teufel von einem Orte gum andern mare gleichfam auf ben Urmen getragen morben, um ba verfucht gu merben; ju mas follte bas ben Meniden nuten? bas murbe nur 3meifel ermeden, welche ben menichlichen Geift beunrubigen, gumal Da bergleichen noch feinem begegnet ift, wenn er verfucht murbe. Bir miffen aus der täglichen Exfahrung, wie den beiligen Mannern von dem liftigen Damon Berinchungen in ben vericbiebenften Bestalten bereitet merben. Benn Giner folde Berfuchungen in einer Beife beidreiben murbe, wie fie bier von Chrifto beichriefen find, fo murbe Jeber fagen, es fei fo gefcheben, um Die Sache ben Lefern anschanlicher und faglicher ju machen. Barum follen wir bei Erflarung Diefer Stelle nicht anch fo verfahren? Bir find gu ibr berechtigt burd altteffamentliche Barallelen, wie bei bem Gurtel bes Beremig (Rap. 13) und bei bem Schlaf bes Grechiel (Rap. 4). Dbaleich bieß nur innere Borgange maren (imaginaria), fo merben fie boch fo befchrieben, als maren fie nicht anders gefcheben, als wie fie befdrieben find (man veral. Darüber Buger jum 4. Rap. Des Matthaus). Darum mogen Jene aufboren fich ju

wundern, und die Geschäfte so nehmen, wie sie und das arglistige Bechäpen bei Aussis der Augen kellt. Durch das Bessisch Gestigt aber werden mit belehrt, wie der Aussisch wenn er und versucht, abzumehren ist, nämlich durch den Glauben an das Wort Gottes. Seisem wir darin self, so wird es nie dagus sommen, dass wie dem Kerstischer weichen millen. Aufem lemen wir daraus, das niemand von Versuchungen frei bleibe, nachbem Christia ihnen nicht dar ausgehen kömen.

Das gaften. Bas foll man bagu fagen, bag ber Bapft gur Rach. abmung bes Raftens Chrifti bas 40tagige Raften eingeführt bat? Daf es nicht Gade bes Denichen ift, es bierin Chrifto nadauthun, und bann baf eine folde Racabmung wie fie jest geubt wird, meder aus bem Glauben ift, weil gewungen, noch aus ber Liebe, weil fle bem Rachften mehr ichabet, als nunt. Ift Diefes mabr, mie es benn nur ju mabr ift, fo tann ein foldes Raften Gott nicht nur nicht mobigefallen, fondern es ift Gunde; benn mas nicht aus bem Glauben tommt, ift Gunde (Rom. 14). Gefdweige benn, bag bie Art, wie bas Saften bei uns betrieben wird, feines Bleichen meber im Alten noch im Reuen Zeftament findet. Dber wer bat ie fo gefaftet, baf er bei einer Dablieit bas Doppelte beinabe fur alle anbern an Speife und Erant au fich nimmt? baf, indem er bie grobere Sausmanneloft verichmabt, befto feinere Lederbiffen fich ausmablt, wie es bie Ribrer bes Bolles zu thun pflegen, Die Briefter jumal und Die Reichen; bag er eine fogenannte " Collation" ju fich nimmt, an der ein Zaglobner bei ben größten und ichwerften Arbeiten über und über genug batte? Das beißt fich maften, und nicht faften. Ber faftet, ber enthalt fich ber Speife; wir aber fullen une nie mehr mit Gffen und Erinten, als wenn wir nach ben Boridriften ber romifden Rirde Raften balten. Ber faftet, ber bampft in feinem Bergen Die Heppigfeit bes Rleifches, bamit ber Beift befto leichter im Bebet fich au Gott auffdminge, wir bagegen merben nie ftumpffinniger, um nicht ein argeres Bort zu gebrauchen, ba ber Geift burch ben übermäßigen Genuß ber Speifen gar febr befcwert wird. Bor Beiten enthielten fich Die gottfeligen Danner ber Speife, wie Jeber es fur gutraglich bielt, um bes Rleifdes Luft ju gugeln und fic ber reinften Andacht im Gebet bingeben gu tonnen; bas mar eine aufrichtige lebung bes Beiftes. Bir finden, ich weiß nicht welches Berbienft beraus, ja nehmen ein foldes in Unfpruch und beurtheilen fo unfer gaften ale Thoren ober beffer gu fagen ale Beichlinge; baber ift auch nicht leicht beut ju Tage ein Frommer, ber nicht gegen Diefe laderliche Enthaltfamfeit feine Stimme erhobe, Die ber Ilnmagiafeit gleichfommt, und bagegen ben maffigen Benuf ber gemobnlichen Speife vorzoge, mobei ber Beift gleichwohl fich aubereiten fann gum Dienfte Bottes und tuchtig werden gur Musubung einer jeglichen Tugend. Darum ift es burchaus unmabr, wenn die Bapftler uns verichreien, bag mir bie Raften aufbeben, inbem wir vielmehr lebren, daß das gange Leben bes Chriften fich in ben Schranfen der Enthaltsamleit bewegen foll, alfo daß wir Speis und Trank auf Die rechte Beife genießen, verbunden mit Dankfagung.

Das Ende der Berfuchung. Matthaus berichtet, daß ihn ber Teufei werlaffen habe und daß die Engel bigut traten und ihm bieneten. So lacht auch und ben Teufel von und treiben, und zweifeln wir nicht, baf wenn er gefloben, auch und Engel jum Dien fibereit fein werden.

Thut Bufe und alaubet bem Evangelium. Dief mogen bie jammerlichen Beiligen bes Bapftes bebenten und aufboren auf ihre Berechtigfeit ju vertrauen; benn, menn ihr nicht glaubet, fagt Chriftus, bag ich es bin, fo werbet ihr in euern Gunden fterben (3ob. 8). Die erfte Stufe gur Onade bes Evangeliums ift Die Bufe. Im Lateinischen beißt resipiscere foviel ale wiederum meife merben (denuo sapere)4); folange namlich ber Menfch fundigt, ift er unmeife, benn er thut mas gegen Gott und feinen Geren ift. Er febrt jur Beisbeit jurud (resipiscit) wenn er einfiebt, mas er begangen bat und movon er gefallen ift und fucht fic nun ju buten bag er nicht von Reuem in Gunden falle. Das ift Die evangelifche Buge. Beraleichft bu fie mit ber papftlichen, fo wird bir bie Thorheit und ber Erug in die Mugen fpringen. Jene (Die driftliche Buge) befiehlt, bag mer gefündigt nicht wieder fun-Digen foll. Diefe (Die papftliche) legt fich auf Gebetlein, Raften, Almofen, beuchlerische Belübbe, modurch Die Gunden nicht befeitigt, fondern Die Gunder ficer gemacht werden und nur um fo mehr fundigen, weil fie glauben burch folde Dinge von ber Schuld ibrer Bergebungen befreit merben gu tonnen. Die Bapftler follen geben mit ihrem Gefdrei, als vernichteten wir die Seiligfeit ber Bufe; wir fuhren Die rechte Bufe gurud, Die eine folche Befferung Des Lebens befiehlt, bag bu von nun an nicht mehr ber bift, ber bu fruber marft. Rur jene Buge balten wir fern, Die aus menfchlicher Ginbilbung entftanden, blos Guitber macht und zwar bebarrliche. Ber nun aber wirflich Bufe gethan, ber glaubt an bas Evangelium, ober, wie es genquer nach bem Briediften beißt, er glaubt burd bas Evangelium \*\*). Siemit ift une gefagt, burch wen Alle Die von ihrer Gunbenlaft follen befreit werben, Die barunter

<sup>\*)</sup> Mpconine balt fich fler an ben lateinischen Tert ber Bibel, obwohl ihm bas Griechische nicht unbefannt war, wie es ber gange Commentar geigt. Das griechische Metanola (Sinnesandenna) hatte übrigens auf eine abnitde Darftellung ber Sache führen tonnen.

<sup>\*\*)</sup> be op evogyalo. Mreules kemert babel, Auber hildte bat für einen febraimen, gelte et verft, bie te ne tragen philosoficte, ber es mit ben Partiffen gena ninmt. Und neuere Schrifferiefer eine Stiffen bet von M. angegenen Artifang gefogt, wöhrend und jest noch Marer und geftogt, wärend und jest noch Marer und geftogt Kuterlitten bei ber gemönnlichen Erfarung and bod Wanertium febraimen bei ber gemönnlichen Erfarung and bod Wanertium febraimen.

seugen. Jefus Chritikos sit der Größer der Welt; daher sagt Petrus mit Archie: eis ficht andrer Rame unter Dem Jömmed den Neussigen, gegeben, da reinnen sie sollen seig merden (Apostelassische Ernstein auf dem Genagestim glauben, das uns über das Heit der Archies des in der volleste Wahrbeit und Gemößent siehe, dam der Vollessische Sein siehe der Vollessische Gestelle and vollessische Sein sieher der Archies der Vollessische Archies der Volle

Die Berufung ber Jung er. Chriftus mar ein Lebrer und fo beburfte er auch ber Gouler, und gwar folder, Die nach feinem Singange im Stande maren, feine Lehre weiter ju verbreiten; benn bas mar Gottes Bille, bag alle Menichen in bem unterrichtet murben, mas Gottes ift. Darum beginnt Jefus die gu berufen, Die ibm gu biefem Amte geeignet ichienen, querft Simon und feinen Bruder Andreas, Dann Jacobus und Johannes, Die Gobne Bebedai, alles Rifder. Lagt une bie Sache naber betrachten. Erft ruft ber herr und bas ift bie Art ber gottlichen Babl, bie nicht auf bas Bert fieht ober auf irgend fonft etwas, fondern die lediglich nach eigenem Bobigefallen bandelt. Bie es ibr gefällt, fo bandelt fie, nicht nur bier, fonbern allenthalben, fo baf alles geichebe von ibr, burd fie und gu ibr. Barum bat ber Berr Rifder gemablt und nicht Gelebrte? Damit er zu nichte mache bie Beisbeit biefer Beit. (1 Cor.) Er beruft' fie mit bem Borte: "Rolget mir, und ich will euch zu Denfchenfifdern machen". Er theilt ihnen mit ben Beift bes Beborfame: benn fofort verliegen fie ihre Rege und folgten ibm. Daraus mogen wir bie rechte Art ber Bocation auch fur unfere Beit entnehmen. Bas bier geschieht, geschieht nur bann recht, wenn es in ber Rachfolge Chrifti gefcbiebt, ba mogen ber Bapft und Die Bifcofe gufebn, wie fie es mit ber Beftellung ber Birten getrieben baben. Aber auch Die Biebertaufer mogen qufebn, Die fich felbft auf Die Ranzel ftellen, unter bem lugnerifchen Borgeben, es treibe fle ber beilige Beift. Ge mogen Die gufeben, Die es treiben wie fene "Canbibaten ")", Die umbergeben und untertbanigft bitten, bag man fle gu Diefem ober jenem Amt beforbere. 3ch fürchte, bag barüber ber Gifer Gottes entbrenne. Aber, wird man fagen, wenn wir in bem einen Stud bem herrn es nachthun, warum nicht auch in bem andern? Er berief Sifcher; warum

<sup>\*)</sup> Befanntlich hießen Candidati bei ben alten Remern bie, weiche weiß ger fleibet öffentlich erichienen und fich oft auf fehr zubringliche Beife um Ehrenftellen bewarben.

berufen wir unfere Beiftlichen nicht ans ben unterften Schichten ber Wefellfcaft? Bir antworten: Chriftus wollte und tonnte nach feiner Gottbeit Die Beiebeit biefer Belt beichamen, barum mablte er geringe und ungelehrte, ja thorichte Leute, nach bem Urtheil ber Belt; aber nicht, bamit fie folche bleiben mochten; benn wie batten fie bann Unbere lebren tonnen? fonbern Damit er fle erfullte mit feinem Beift, ber fle groß, gelehrt und weife mache, und fo aus ihnen beraus lehre gur Beichamung ber menfchlichen Beisheit. Bir nun werden barauf zu feben haben, daß wir folde mablen, die bis auf einen gewiffen Grad ben bereits mit bem Beifte erfüllten, von ibm belehrten Sungern abnlich feben. Daburch werben wir bas Babre und Rechte treffen. Darum richten wir unfer Augenmert auf Die Gefinnung, ben Lebensmanbel und Die Lebre (1 Zim. 3. Zit. 1), in ber Soffnung, bag mo biefe gefunden merben, ba merbe auch Die Rraft bes Beiftes nicht feblen. Beichieht es, bag ber Schein bes Guten une betrogen bat, fo fegen mir fo lange ab und mablen andere, bis wir ben rechten Dann gefunden baben, beffen Lebre und Banbel ben Forberungen ber Frommigfeit entfpricht. -

Bas beift mit Antoritat predigen ?") Das beift nichte andere. ale mit Ernft und Rachbrud predigen, aus bem Innerften bes Bergens beraus: es beift, nicht bas Geinige fuchen, fonbern bas mas Gottes ift und mas auf bas gemeinsame Seil ber Meniden abzwedt. Dit welcher Babrbeit, welchem Gifer unfer Beiland, Jefus Chriftus bieß gethan, wer wußte bas nicht? barum munbern wir uns nicht, wenn von ihm geschrieben ftebt: er lebrte gemaltig, b. b. wie Giner, ber Die Bewalt (Autoritat) bat. Run mochte ich aber and bie Lebrer unfrer Beit mit einem Wort ermahnen, bag auch fie bei ibren Ruborern Die rechte Antorität fich bewahren mochten : fonft merben fle nimmer (fo viel an ihnen ift) bas Evangelium mit Rusen prebigen: benn bas Bort wird burch bie Berfon verachtlich gemacht. Darum baben bie Brediger auf alle Beife barauf ju feben, bag fie nicht mit Recht verachtlich werben. Das wird ihnen am ebeften gefingen, wenn fle fich eines unbescholtenen Lebensmandels befleifen und wenn fie fart fein werden burch Die Rraft bes Blaubens; wenn fle alfo lebren, bag auch Die Bottlofeften ibnen bas Bengniß geben muffen, baß fie Die Chre Gottes fuchen, und wenn fle Zag und Racht ju Gott fleben, daß fie foldes vom Beift bes herrn erlangen mogen. Rur im Borbeigeben fei es unter anderm gefagt, baf bie Brebiger wohltbun merben, wenn fie bes Aderbaues und anderer ichweren Sandarbeiten fich entichlagen; fie follen ben Bauernfittel ausgieben und nichts thun, mas ber Achtung por ihrer Berfon ichaben tonnte: benn man glaubt nicht wie Die Befchaftigung mit ben genannten Dingen bei bem gemeinen

<sup>\*) 3</sup>u Marci 1, 22: docebat tamquam auctoritate praeditus, non sicul scribae.

Mann ben Berdacht erroft, als thus man folges aus Geig, um des Geminns willen. Das Atield verrätig mur zu leicht einen geringen, mit dem Treiben des alltäglichen Gebens alltwertrauten Mann. Das lage ich Alltes um des Wertes willen (um define Autorität zu wohren), auf daß nicht zenand meine, ich woelle dem Phorrauthe Gott nich wiede vorrinden Wirde verschen der den palpflichen Mißiggang wieder einführen. Ich da af es vor Gott begringen, wernn Einer nur ein mas in despentitig das Bolf recht belebren wird, er erfordert die fo viel Arbeit und Grudum, daß ihm keine Wuße zu andern Geschäften übrig bleibt, als zu wissen einer Erführer Beschäften übrig bleibt, als zu wissen kontrollen der Geschaften der Vergeben der verschaften der Vergeben der den der verschaften der Vergeben der verschaften der verschäfte und verschaften und Gebonken.

Sie verließen Alles und befalten ihm nach (Warc. 1, 20), Mich in der Weife, daß sie des Hotel gewarfen, um nach frembem Gut zu sichnappen; dem nitgende finde ich, daß es Geit gefalte, nerm man dem eigenen Zestig entlige, um dann von Andern sienen linterdalt zu erbetten; baber find die happflichen Moche swood ist die Weiberkalter! Berführer, weiche des Zeiche und die Zeichen verlassen, weiche das Zeiche und die Zeichen verlassen, weiche das Zeiche und die Zeichen verlassen, weiche das Abert Geites bestiedt, sondern, wie namentlich die Wicherkalter tunn, um ziene mit seinen siehen verlassen, das die die Verlassen, das die Verlassen die Verlassen, das die Verlassen, das die Verlassen, das die Verlassen die Verlassen, das die Verlassen die Ver

Das Bebet in ber Ginfamfeit. "Befus ging in eine mufte Statte und betete bafelbft" (Marc. 1, 35). Der Berr betet wie ein Denfc. Barum aber gebt er in Die Ginfamfeit? Damit er ein Beifviel fei fur und, Die er une Datth. 6 lebrt : "wenn bu beten willft, fo gebe in bein Rammerlein". Die Unterredung mit Bott forbert ftille Inrudgezogenbeit, barum ift er felbit in Die Ginfamfeit gegangen. Heberbieß betete er am fruben Morgen; benn bas nuchterne Bebet bringt jum Simmel und muß allen Beichaften bes Tages vorangeben. Das alles lernen wir vom Beren, nicht bag man nicht auch in ber driftlichen Berfammlung (in ber Rirche) beten foll, ober ale ob bestimmte Beiten und Orte anofchließlich bem Bebet follten gewibmet fein. Rein! wir follen gn allen Beiten beten und aller Orten beilige Ganbe auf. beben. Dagu leitet und, wenn wir's recht verfteben, bas Beifviel Jefu felbft an. 3ch fann auch im öffentlichen Gottesbienfte mit Gott allein fein, wenn ich in bas Rammerlein meines Bergens bineingebe, und wenn ich bei aller Roth meinen erften Schritt jum herrn thue im Gebet, fo beißt bas auch am fruben Morgen beten. Gleicherweise ift allenthalben ber rechte Drt gum Beten, mo ber Weift mich gum Beten treibt. Beobachten mir bieß richtig. fo merben wir alles vom Bater erhalten um bas wir ibn bitten.

3chermann such et bid (Macc. 1, 37). Betrus mit ben übrige Jüngern icht den herrn, und nachdeme et ihn gefindem, speicht er: Mil suchen bid. Sein Wunder! Alle hatten ja son von ihm irgend einen Ruppe gegogn. Wer darüber millen wir und vunden, daß wir im Suchen der herrn schiffig, so fau, so sichtig sin, die wie doch med größere Stinge, als Jene, von ihm empfangen sollen, ja bereits empfangen haben, das sit das Eledo mirter Natur, daß wir nicht gerung bereitnen, aber von und andebeftligten sonnen: darum bitten wir, daß der der zu mega Gilfelomme.

Gin Prophet gilt nichte in feinem Baterlande (Darc. 6, 1 ff.). Beben, ber Die hocherhabene Bahrheit Gottes unter ben Seinigen als eine noch unbefannte ju verbreiten und Die ichlechten Gitten ju verbeffern unternimmt, ber wird baffelbe erfahren, mas Chriftus. Ber ift ber? mas ift feine Lebre? mas tabelt er uns? Bir haben ibn von Rindbeit auf gefannt, immer mar er wie unfer Giner, und jest will er über uns fteben? Ift er beffer als mir? gelebrter? erfabrener? Und fo gefdiebt es. baf bas unleugbar Gottliche beruntergefest mirb. Richts balf bem Berrn Die Uniculb, mit ber er von Rind. beit an unter ben Geinigen gelebt batte; mer von uns foll alfo einem Uebel ent geben, bem ber herr nicht entgeben tonnte? Damit mogen fich nun alle bie troften, Die beut ju Tage um bes Evangeliums millen aus bem ganbe getrie ben werden, Die von ben Ihrigen gleichfalls verftogen und verlaftert werben. Die von ihren Drohungen und Berfolgungen gu leiben baben, Die fle ihnen auch noch in die Berbannung nachsenben. Gie mogen mit Chrifto tragen, mas fie nicht anbern tonnen und ihre Geelen in Gebuld faffen, barüber, baf ihnen foldes nicht von beiben und Rremben, fonbern von ben eigenen Sausgenoffen und Bluteverwandten miderfahrt.

Ruhet ein wenig (Marc. 6, 31). Den Arbeitern im Weinberge bes herrn ift wohl auch ihre Ande zu gdnuen. Eine Arbeit, die nicht mit Rube wechselt, hat feinen Bestann. Ber fift ausgerarbt der erbeit neue Kroft und Muntrefeit zum Arbeiten. Damit aber wollen wir ben Missiggang nicht empfehlen, sondern nur eine etweiche Unterbrechung der angestrengten Arbeiten, damit biefe dann um so frische von Keuem beginnen.

Die verichiedenen Bebete Chrifti. (Darc 6, 41 : er ging bin auf einen Berg, ju beten). Bir finden, bag Chriftus auf vericbiedene Beife gebetet bat. Er bantt feinem bimmlifden Bater fur bie ben Denfchen ermiefenen Bobltbaten. Go Datth. 11: "3d bante bir, Bater, berr Simmels und ber Erbe, bak bu foldes por ben Beifen und Rhugen verborgen baft und baft es ben Unmunbigen geoffenbart". Defigleichen banft er, fo oft er bas Brot bricht. Er bittet anbermarts, bag ibn ber Bater moge erboren. Go bei bem Tobe bes Lagarus. Sier freilich bittet er nicht um feinetwillen, fonbern megen ber Umftebenden, damit fie glaubten, bag er vom Bater gefandt fei. Andermarte aber bittet er, bag ber Bater, wenn es moglich fei, ben Leibenstelch moge an ibm vorübergeben laffen, und bieg bittet er ane bem eigenen Berlangen feiner menichlichen Ratur beraus, woraus wir feben, bag Die Schwachheit bes Fleisches auch fur fich jum Bater gebetet bat; wie auch 306 12: Bater, errette mich aus Diefer Stunde! Richt ale ob ibn ber Bater nicht auch ohne Bebet errettet batte, aber bamit wir, in Anerfennung feiner mabren Menichbeit, baraus fernen, bag wir arme Menichen immer in allen Betrübniffen unfere Buflucht ju Gott nehmen und ibn um feine Gulfe bitten follen. Biederum bittet er au einem andern Orte, bag ber Bater ben Gobn moge verflaren, wie auch er wieder den Geinigen verflare. Endlich bittet er auch für Andere, daß fle mogen gerettet merben, wie 3ob. 17: Beiliger Bater, beilige fie burch beinen Ramen, Die bu mir gegeben baft, Damit fie eine feien, gleich wie wir eine find. Und balb barauf: 3ch bitte nicht für fie allein, fonbern auch fur bie, welche burch ibr Bort an mich glauben merben u. f. m. Daraus feben wir, baf Chriftus, wiemobl er obne Gunde mar, bennoch mehr ale eins mal von ber Comachbeit feines Rleifches getrieben murbe, auch fur fich ben Bater ju bitten. Ingwischen ift es mabriceinlich bag er mebrere Gebete fur Die Geinigen auch gethan bat, um ihnen bamit ein Beifpiel ju geben. Gie follten badurch ju bem Gedanten geführt merden: menn Chriftus fo fleißig fur euch bittet, Die ihr boch Gottes feib, wie viel mehr ift es nothig, bag ihr felbft für euch bittet ohne Unterlaß? Darun, wenn wir alles recht ermagen, mas Chriffus auch aus feiner mabren menfchlichen Ratur beraus getban bat, fo werben wir finden, baf er une in allen Dingen ein Borbild geworben ift. bak wir nachfolgen follen feinen Ruftapfen.

Befus Chriftus der Gettmenfc und ber einige Erlofer, un Anril 7, 20 fil. Die Gettetbeit des Schnes Gettes dar fich mit bem Fleische, das er von der Matter Maria empfangen bat, so zu ein em Leben verbunden, wie es bei krimen andern Menschen geschopin file Graffein ist waber Getten den bedren Unter Getten der beitig Zungfrau Gebriftum in ihrem Leibe getragen hat und bestadt seige genfelen wird, als erfällt vom beiligen Gette, bon alle erfällt vom beiligen Gette, bon alle erfällt vom beiligen Gette, bon alle Geriftum recht betrachen, so last und alg anneten und Saben mir als Gestischen von feines sofistaren Butets und glauben, bas die fei der Master spinzelgen fiel des und eines fostarten Butets und glauben, das die fei der Master spinzelgen fiel der Saben der betrer, die finn im Glauteken aufnehmen; was auch immer der Papft und die Welt dagegegen einwenden mögen, wenn wir nicht lieber mit ihnen verdammt, als mit den Midubigen seitig verden moffen.

Das rechte Befenntnig und ber rechte Glaube (gu Darc. 8, 27). Ber aus reinem Bergen befennt, bag Jefne fei Chriftne, ber befennt auch Damit Die Liebe bes Batere gegen une; benn ber Bater bat ben Gobn aus feiner anbern Urfache gefaubt, ale weil er une geliebt bat (Nob. 3. Rom. 5 und 8); er befennt aber auch die Liebe bes Cobnes, ber, um unfert willen und au unferm beil vom Simmel in's Rleifc gefommen und aus bem beiligen Beift geboren ift von Maria ber Jungfrau, Der mabrhaft Menich geworden ift, und nach bem Rleifche gelitten bat und geftorben ift fur unfre Gunden. Er befennt bamit auch jene ftaunenswerthe Bereinigung Des 2Bortes mit bem Rleifch, Die, einmal gefcheben, ewig ungertrennlich bleibt; benn Bott und Denich find eine Berfon geworben. Und boch bleiben Die Raturen unvermifcht nach ihrem Theil. Bunberbar und unfern menfchlichen Rungen unaussprechlich! Und endlich befennt er, baf ber Tob Chrifti une bas emige Leben gebracht bat: benn er bat une Gott verfobnt (Rom. 5.) und mas ift Diefe Berfohnung anders, ale Das emige Leben? 200 nun Diefes Belenntnin. wie wir gefagt baben, mit reinem Bergen geschiebt, ba muß auch nothwendig folgen 1. Die Liebe ju Gott und ju Chriftus, benen wir Diefe munderbaren Wohlthaten verdanten, 2. ein Gottes murbiges Leben, Das fich erweift in ber Liebe junt Rachften und in ber Beffegung bes Teufele und ber Gunbe, und 3. ein gutes Ende und bas ewige Leben; benn nicht umfonft fagt Paulus (1. Cor. 12) Riemand fann Befum einen herrn nennen, ohne burch ben beiligen Beift. Mus alle bem gebt bervor, bag bas rechte Befenntnig weit mehr binter fic bat, ale es von vorne angefeben verfpricht. Das Befenntnig perlangt ben Glauben. Obne blefen nutt er uns nichts, fann uns eber icha. ben; baber ift nicht fcon jeber, welcher fagt : ich glaube baß Jefus fei ber Chrift. fofort ein Glaubiger; fonbern unr ber, ber foldes von Bergen glaubt.

Befus fegnet bie Rinber. (Darc. 10.) - 2Beldes Alter fonnte Chrifto angenehmer fein, ale bas Rindesalter, bas noch fo unichulbig und empfanglich ift für feine Onabe? 3mar find auch Die Rinder von der Gunde angeftedt und begbalb Rinder bes Bornes, welche ber Bobitbat bes Leibens Chrifti bedurftig find. Da fie aber noch nichte Bofes von fich ausgethan baben , wie Die altern Gefchlechter, fo nehmen fie auch vor Andern bas willig an, mas ber Gerr ber Belt gebracht bat. Deghalb fagt Chriftus, ihrer fei bas himmelreich. Wer mochte benn zweifeln, bag bie ibm am liebften find, Die bas was er gebracht bat, ale Die Erften aufnehmen. Das Benehmen ber Junger war ein Alt menichlicher Rlugbeit ; aber es erregte bas Diffallen bes Gerrn, weil es im Biberfpruch ftand mit ber Burbe feines Befens . . . . Huch wir follen werden wie die Rinder, Die noch nichts miffen von eigener Gerechtigfeit und ber Gnade Gottes feinen Biderftand leiften. Bir find fo eingenommen von unfern eigenen Berdienften, bag wir fie bem Simmelreich gleichichagen. ... Die Biebertaufer find nun mit bem Ginmanbe bei ber Sand, folches babe ber herr nicht von ben Rindern ale folden gefagt; fondern in Begiebung auf Die Befinnung, wie er fie von ben Grmachfenen verlangte; fie follen aufpruchlos fein wie die Rinder, Die fich fein Berdieuft aufdreiben. 2Bas nun aber ben Erwachfenen gur Rachabmung empfohlen wird, bas muß boch and in ben Rindern vorhanden fein; wenn alfo bas Reich Gottes benen verbeigen wird, die find mie die Rinder, warum foll es nicht auch ben Rindern felbft gutommen? Das wenden fie aber nur ein wegen ber Rindertaufe. Bobl werth, Darüber gu ftreiten und Aufruhr gu erregen!

Der Glaube, Der Berge verfest. (Marc. 11, 23.) Unfer Bertrauen muß fic auf Gott grunden und nicht auf unfere Rraft. Gleichwohl fant fic von bem Bertrauen, bas wir in unfre eigenen Rrafte fegen gewiffermaßen ein Schluß gieben auf bas, mas bas rechte Bertrauen auf Gott vermag. 3ch fenne 1. B. Die Rraft meines Rorpers, wenn es gilt einen Stein ju beben, ber fonft von Reinem fcbeint gehoben werben gu tonnen, und auf Diefe mir bemußte Rraft vertrauend, unternehme ich ben Stein gu beben, nub es gelingt mir eben barum, weil ich von vorue berein eine vollfommene Bewißbeit batte, meine Rraft werbe mir nicht verfagen. Go ift es auch mit bem Gottvertrauen. Um noch ein anderes Beispiel anguführen: Dir ift Die Allmacht Gottes betannt; ich will gefund werben, und nun babe ich gu Gott ein abnliches Bertrauen, bağ er mich gefund machen fonne und molle, wie ich bort Bertrauen in meine eigene Rraft hatte, ale ich mir getraute, jenen Stein gu beben. Die Bewigheit Diefes Bertraueus wird bewirfen, bag ich wirflich gefund werbe. Bie fich nun bas gewiffe Bertrauen auf meine eigenen Rrafte auf lange Erfahrung grundet, burch welche ich meine Rraft erprobt babe, fo grundet fich auf Gottes Gute und auf fein Bort Die gewiffe Burerficht, baf ich unmöglich mich taufden werde, wenn ich ibm traue, gemäß feiner Gute und ben Berficherungen feines Bortes. -

3 ud as 3 sant at und der Meig, (Marc. 14, 18.) Obgleich Indes ein Beispiel des Geiges ift, wie sich in der gangen Welt kein gweites sindet, sie ist doch nur zu gemis, das diese Keinsschaft die gange Welt deherricht und eine treannissie Gewolt liere die Wenschen und über das Gemäth der Wensche von der Setzellichen Gergen, unseliger hunger nach Gold? "?" Das fann nur daher sommen, deute ich mir, daß der Wensche von der liebergeigung durch der Gemmen, deute ich mir, daß der Wensche von der liebergeigung durch der Keinschaft beschmat der Glicksfelgteit sie der Keicksschum und durch ihn vermöge man alles. Es ist sein Vertrechen so groß, das Giner, der von die winn eröffnet wird, und daß sien Vertrechen verdregen bestie. Und daweinn eröffnet wird, und daß sien Vertrechen verdregen bestie. Und daerreichen die Archiene siehen das 3iel, das sie verfogen, sondern über Les erber fürft sie kölinge in Werdrechen verdregen bestie.

Das beilige Abendmabl. (Marc. 14, 22 ff.) Die Menfchen bes alten Bundes batten ein Sacrament, bas topifche Ofterlamm, burch beffen jabrliches Effen fie fich erinnerten, wie ber herr an ben Saufern ber Ifraeliten in Megupten iconend vorüber gegangen , mabrend er bie Meanpter ichlug. Bie Die That felbft eine bedeutungereiche (mpftifche) That mar, fo auch Das Ramm; benn Die Erlöfung Ifraels aus Der Band Pharao's bedeutete Die Erlofung ber Ermabiten Gottes aus ber Bewalt bes Bofen. Das Lamm aber ftellte Chriftum por, bas Lamm Gottes, bas bie Gunben ber Belt babin nimmt und alfo bie Glaubigen rettet. Weil nun Die Babrbeit bes Bilbes, Chriftus felbft gegenwartig ift, und burch bas gegenwartige Dabi bem ein Enbe macht, bas bieber bilblich vorbanden gemefen, fo bat er auch in Babrbeit ein Dentzeichen von bem gegeben, mas bis babin nur angebeutet war, beffen binfort fich alle Die bedienen follten, welche fich ju ibm befennen ober noch befennen murben. Die Ginfegungeformel lautet nun bei Darcus alfo: Indem fie agen, nahm Jefus bas Brot u. f. m .. Diefes Brot mar ungefauert; benn fo erforberte es Die Gitte Des Baffabmables. Chrift us brach es mit Dantfagung; benn bas mar feine Gemobnbeit, bag er nie bas Brot brach obne ju banten. Er brach es auf eine ibm eigentbumliche Beife; beghalb ertannten ibn (nach ber Auferftebung) feine Sunger am Brotbrechen (Buc. 24). Und er gab es ibnen, bamit auch fie lernen mochten, Undern gu geben. Und er fprach: nehmet, effet, bas ift mein Leib u. f. m. bieber habt ihr und haben bie Juben bas Ofterlamm gegeffen gum

<sup>\*)</sup> Quid non mortalia pectora cogis, auri sacra fames? Virg. Aen. III, 56.

Andennen an die Befreitung aus Asgypten und in vorbillicher Beziehung auf mich als dem Befreite des Annichengeschafts; binfort follt ihr das Bere, ja meinen Leifen, meiner zu gehenten, sintemal ich end mich die melde an mich glanden oder glauben werden durch den Arenzeitod von allen Sünden derfreit und eind wie fle folgt mache, das Erde meines Baters zu bestigen, neufches ist das eines Leiben.

Und nachdem er ben Reich genommen und gebauft, gab er ibnen ben felben. Und fie tranfen Alle barque auf fein Bebeif, wie bas aus bem Berichte bes Matthaus (Cap. 26) hervorgeht; benn ber herr mußte jum Boraus, bag Golde tommen murben, melde ben Reich nur ben Befcorenen (ben Brieftern) geftatten, Die Uebrigen (Die Laien) aber ausschließen. Und er fprach ju ihnen: Dieg ift bas Blut bes neuen Bunbes, welches fur Biele vergoffen wird. Das mill fagen: Un ber Stelle bes Baffahmables follt ibr nun auch ben Bein trinten, ja mein Blut, welches bas Blut bes neuen Bundes ift , b. i. bes Bundes, ben ber Bater einft mit ben Inden gefchloffen bat , ben er aber nun, nachbem die Juden, wie fie es verdient haben , verworfen worden, aufe Reue mit ben Beiben fcbließen will, und gwar gur Bergebung Der Gunden, wie aus ben nachfolgenben Worten bervorgeht. Durch Chrifti Blut werden namlich Alle von Gunden gereinigt, Die an ibn glauben Die aber nicht glauben werden bas leben nicht feben, foudern ber Born Gottes bleibt über ihnen (3ob. 3). Das ift alles fo einfach, fo plan und fcblicht in ben Borten bes herrn gefagt, bag ee ben einfaltigen glaubigen Geelen, Die nur an bas Bort bes herrn fich balten, genugen follte.

<sup>\*)</sup> Abficitis gebert Myconies ber lutje eif de n Aufich uich. Er neunt nur bie beiben Ertreme ber bopifpischen nur ber miebertügerlichen Auflöt, nub boff eine folde Darftling ber reformatorischen Leire zu geben, mit ber auch Butber möglicherneise fonnte gufrieben fein; wenigstens vermeibet er gerne jeben Gwiftit mit fon.

ohne Chriftus, indem fie mit den blogen Glementen fich begnugen. Laft une ben rechten Mittelmeg einhalten, wie ibn ber einfache Musfpruch Chrifti bezeichnet und wie ich glaube richtig gleich im Gingang angezeigt zu baben. Wenn ich alfo von dem Sandel bes Abendmabis ju reben babe, fo pflege ich meinem Blauben gemäß folgenbes gu lehren: Chriftus Befus, unfer berr, als er mit feinen Jungern bas Baffahmabl af, naben bas Brot u. f. m. und fprach: bas ift mein Leib. bas Brot namlich ift es irt facramentlicher (bilblicher) Beife, bas aber mas baburch bezeichnet wirb, ift mabrhaftig ber Leib Chrifti. Fragft bu, mas willft bu mit biefer Auslegung ? fo antworte ich: Daß bas Brot nicht wirflich ber Leib Chrifti fei, bas liegt por Angen ; benn mit ben Glementen felbft ift feine Beranderung vorgegangen. Much wiederholt Baulus, mo er vom beiligen Abendmabl redet breimal bas Bort " Brot" und bas Bort " Reich", auch nach ben Ginfegungeworten, Die in Berbindung mit ben Glementen bas Sacrament jum Sacrament machen. Much der Blaube fordert daffelbe, ba er nicht jugeben fann, bag aus ber Greatur Chriftus, ber Gottmenich, gemacht werbe. Daß aber bas Brot ber Leib Chrifti in facramentlich er Beife fei fes fei mir, wie Andern geftattet, Diefen Musbrud ju gebrauchen, ba mir jur Grffarung ber Gache fein anderer ober befferer gur Sand ift) gebt baraus bervor, bag Chriftus fagt: Dieß ift mein Leib, indem er bas Brot vorweift. Bas foll bas aber beißen, fragft bu, bas Brot ift ber Leib Chrifti in facramentlicher Beife? Richts andere ale, wo bas muftifche (bas religios bedeutfame, geweihte) Brot gegenmartig ift, ba ift auch ber Leib Chrifti gegenwartig, und wo bas Brot bargereicht wird, wird auch ber Leib Chrifti bargereicht; bag aber bas Brot als ber mabre Leib Chrifti bezeichnet wird, geht aus ben Borten Chrifti felbft bervor. Daß es Brot fei im eigentlichen Berftande, glaube ich fcon gezeigt ju baben und boch fagt Chriftus beutlich : Dief ift mein Leib. Es ift alfo nothwendig, bag bas mas burch bas Brot als gegenwartig bezeichnet wirb. auch in ber That gegenwartig fein muß und nicht abwefend, weil er faat: "nehmet, effet" u. f. w. Es wird alfo ber Leib Chrifti im Abendmabl mit bem Brote gegeben, b. b. eben ba, ba bas Brot gegeben wird, Diefes gwar (bas Brot) von bem Diener, jener (ber Leib Chrifti) von Chrifto in mahrhaftiger, vom Diener nur in gubienenber Beife "), ich meine ben Leib, ber fur uns in ben Tob gegeben ift, nach bem Beugnif bes herrn. Run moge aber niemand eine andere Bereinigung bee Brotes und bes Leibes Chrifti erfinden, ale Die eben genannte facramentliche; benn ber Leib felbft ift weber im Brot, noch unter bem Brot \*\*), noch an bas Brot gebunden, fonbern mabrend er bier gegeben wird, wird

<sup>\*)</sup> a Christo vere, a ministro ministerialiter.

<sup>\*\*)</sup> Alfo bas cum pano bat Myconius oben gugegeben, mabrent er fich bier gegen bas in und aub gang entichieben vermabrt.

auch ber Leib Chrifti gegeben, nachdem ber berr beutlich gefagt bat: bas ift mein Leib, Der fur euch gegeben wird. Bie es übrigene gefcheben tonne, bag Der Leib Chrifti gegeben merbe, ift fur ben Glaubigen feine fo fcmierige Arage, benn mas Chriftus betrifft, fo giebt er fich nicht nur foweit unfer Berftand es auszudenten und ju faffen vermag, fondern wie er es nach Art und Rraft feiner Gottbeit vermag. Die Urt, wie er fich une bargiebt ift fonach eine bimmlifde, nicht eine irbifde, barum faun fie von une aus auch nicht begriffen und foll bemnach nicht allgu angftlich erforicht merben, nachbem einmal feftstebt, bag mas wir effen und trinfen, von bem Gerrn fein Leib und fein Blut genannt merbe. Bas bieg nun auch immer fei, ob eine Ginwirfung Des Rleifches (Chrifti), ober eine fubstantielle Rraft (wie Ginige Die Anglogie ber Conne berbeigieben), ober mas fouft, uns giemt es, mie mir fceint, einfach ben Borten bes herrn ju glauben, und an ihnen feftgubalten, bamit wir nicht vom Glauben abfallen, bem in Diefer Gade Die erfte Stimme anfommt . Damit unfere Bergen befestigt werben und wir nicht ale Solde erideinen, Die an Der Dacht Chrifti weifeln. Bas uns betrifft, fo effen wir das Fleisch Des herrn mit bem Munde ber glaubigen Geele ober bes Bergens. Und mer tann barüber gweifelbaft fein, ob biefes Gffen ein irdifches fei oder ein bimmlifches? Gewiß wird boch bavon nicht ber Band, fondern Die Geele gefattigt und auch nicht Die Geele ale folde, fonbern Die glaubige Geele, infofern fie am Leib und Blute Chrifti theilnimmt. Chriftus giebt alfo im Abendmabl feinen Leib ben Glaubigen, wie er es weiß und wie er es vermag, und die glaubige Geele empfaugt ibn, wie er von ibr fann empfangen merben.

Run folgt Die Darreichung bes Reiches. Aus bem Berichte bes Lucas tounen wir abnehmen, bag ber Reld nicht fogleich nach bem Brote gegeben worden ift, fondern nach einem fleinen Bwijdenraum. Bas nun vom Relch gefagt mird, ift in abnlicher Beife ju verfteben wie vom Brote: benn wie bas Brot ber Leib Chrifti ift, fo ift ber Wein bas Blut Chrifti. Wie mit bem Brote ber Leib, fo wird mit bem Beine bas Blut Chrifti bargereicht. Inbeffen ift auch bier an feine andere Bereinigung bes Blutes Chrifti mit bem Bein ju benten, ale an eine facramentliche, und nicht andere wird bas Blut getrunten, ale bimmlifcher Beife, weil Die glanbige Geele es ift, Die trinft. Bas fagft du aber, tounte Giner fragen, ju ben Stellen, mo es beißt, bag Chriftus Diefe Welt verlaffen babe, daß er jur Rechten Des Batere fige? \_ Deine Antwort ift furg Diefe: Es ftreitet Dief feineswege mit Der Begenwart Chrifti im Abendmahl oder mit bem Effen feines Leibes und bem Erinten feines Blutes; benn ba folches im Glauben gefchieht, fo wird Chriftus nicht vom Simmel berabaezogen : fondern er bleibt in feiner himmlifchen Blorie berrichend, bis er miederfommen mird, ju richten bie Lebendigen und bie Tobten. Richts befto meniger giebt er fich une, die mir ale Fremblinge in biefer Welt leben, in feinem beiligen Dable bar, im Bort und im Ginnbilbe, wie er es felbft

eingefest bat und wie wir es gezeigt baben. Der Simmel, in welchem Chriftus mobnt, ift pon ber Art, bak er pon ba que Miles erfullt und Alles ausrichtet. Da es, wie mir mieberholt gefagt baben, ber Blaube ift, ber empfangt, mas Chriftus une im Abendmabl barbietet, fo ift auch flar, wem er Diefes Dabl bereitet, namlich feinen Glaubigen. Golde maren Die Junger Des Berrn, folde auch die Chriften gu Corinth. Judas Dagegen bat bloges Brot empfangen und blogen Bein , und fonft gar nichts. 3mifchen bem Glauben ber Junger und bem ber Corinther ift gwar ein großer Unterfchieb. Der Glaube ber Sunger mar von ber Mrt. bag er auch ben Genuß batte beffen mas er empfing. Die Corintber aber (ich meine Die, welchen Die Strafrebe bes Baulus gilt, 1 Cor. 11) empfingen gwar, mas ihnen geboten murbe, aber fie empfingen es auf unmurbige Beife, und barum obne Frucht. 3ft aber bas ein Glaube? 3ch fann nicht umbin, es Glauben ju nennen, weil boch Die Bewigheit vorhanden ift von ber Gegenwart Chrifti, Die Ueberzeugung, man empfange ben Leib und bas Blut bes herrn. Das mas ber Apoftel an ben Corinthern tabelt, bag fie nicht auf eine murbigere Beife bas Dabl begeben, baß fie in Bant und Streit leben und ber Armen nicht gehörig gebenten, bas nothigt mich gnannehmen, ibr Glaube fei - nicht ein tobter, mobl aber ein flumpffinniger Glaube gemefen, ber gmar empfing, mas ibm gereicht murbe, aber es nicht be bie It, fo daß ibm das Empfangene jum Bericht, b.i. jur Strafe murbe. Den Jung ern beigugablen find alfo bie mabrhaft Blaubigen, ben Co. rin thern Diejenigen, Die den Borten und ber Ginfegung Des Gerrn volllommen Blauben ichenten, aber benen es noch fehlt am beiligen Zeuer ber Liebe, ober auch Die, welchen es noch fehlt an ber rechten Uebung im Glauben, Die Laffigen und Saumfeligen (benn Chriftus will, baß fein Abendmabl fleifig und mit Chrerbietung gebalten werbe, baber gebrauchter gegen folde Saumielige Die Buchtrutbe bes Ernftes, bamit fie nicht mit ber Belt verbammt merben). Dem Bubas enblid find bie abnlich, welche meber von Chrifto, noch von feinen Unordnungen boch und beilig benfen, fondern biefelben verachten und boch auf ben Chriftennamen Anfprud machen und beghalb fich nicht treunen von ber gemeinschaftliden Beier, fonbern biefe eben mitmachen nach Beit und Bewohnheit, fei es um ber allgemeinen Gitte willen ober bamit fie nicht verspottet und von Anbern gemieben ober gar beghalb gur Rechenschaft gezogen merben \*). Die erfte Rlaffe find die Bollfommenen; Die zweite ermedt gute hoffnung, bag fie merben gur Befferung angefpornt merben; menn fle aber nicht bieber tommen, bann ift ber gangliche Rall in Die Gottloffafeit nabe. Die britte Rlaffe find Die Berameifelnben, wenn Gott nicht burch besondere Gnade fie ine Leben gurudruft und jurudbringt, wie er ja wohl auch aus Steinen Gobne Abrabams erweden fann. Dir icheint bas bieber Gefagte werbe beutlicher, wenn ich bie Analogie bes

<sup>\*)</sup> Man erinnere fich, bag bie Theilnahme am Abendmahl von Obrigfeite wegen geboten mar! (f. Leben Defol. G. 178).

Bortes berbeigiebe. Unleugbar boren alle brei genannten Rlaffen bas Bort. Die Griten boren es und bemabren es, und barum preift ber berr fie felig (Quc. 11); benn bas Bort, bas fle burch ben Glauben in ibr berg aufgenommen baben. bat in ihnen die Ummandlung zu einem neuen beiligen, Gott moblgefälligen Leben bemirft. Die Undern vernehmen mas gefprochen wird und alauben es. aber fle nehmen es nicht in ihr berg auf, indem fie noch zu viel an ber Belt bangen ; beghalb thun fle auch nicht nach ber Lebre bes Bortes. Ronnen Diefe nicht in einem gemiffen Ginne Blaubige genannt werben? 2Beil aber ibr Glaube ber Rrucht entbebrt, fo ift er nicht ber mabre Blaube, nicht ber, burch welchen wir bei Gott, bem bimmlifden Bater gerechtfertigt werden. Riemand wird fic barüber munbern, wenn ich folde als unmurbige borer bes Bortes bezeichne: ingwifden aber, meil fie bod Boblgefallen baben am Borte, fo ift zu hoffen, bag fie fich noch beffern werben; barnm gablen wir Diefe nicht ju ben Unglaubigen und Gottlofen, auch menn fle vom herrn ober von ber Rirche geftraft werben. Denn Die Strafe ift gur Befferung, infofern fle fle gnuehmen : mo nicht, fo überlaffen mir fle bem Urtheil Gottes. Die Letten endlich boren bas Bort, aber fie verfteben es nicht, noch glauben fie ibm; fo wenig fummern fle fich barum, baf fie gar nicht bingeben es ju boren um ber Erfenntnif und bes Glaubens, fonbern um ber Leute und ber Gewobnbeit willen. Goide muß man nothwendig ju ben Gottlofen gablen, weil fie bas Bort Gottes gering achten, ja recht eigentlich verachten.

Da nun aber des Sacrament nichts andere ift, als das sichtbares bet begehen und micht an dem einen Dete diefe dere Menschenfallen wie an dem anderen? Ich wenighens glaube, das bie Knalogie fich vollsommen durchsieben lasse. Die fich Gebrittes Allen andetet im Beret, se entgieden er sich auch Kenem in feinem Sacrament. Wie die Mischiegen des mit Jeucht und Segen annehmen, wes sienen im Wertzgeben wird, se auch des was sienen gebern wird durch Dete die Beite. Wei der minischigen Beiter des de hie Freucht empfangen, was ihnen durch das Werten wird, se empfangen auch die imwürdigen Lischgemessen das Gegebene ohn Frucht. Wei der Michtel eine Micht in der Precktigt des Werten das ohn Ermeden. Der ist die der Schall, se empfangen siede Leute micht der entwick in der lieren Schall, se empfangen siede Leute micht mit Kendmahl nichts andere, als Breton mit Menn, und die nicht eine Weiter in der fere des Weiter der der für ihre Serke.

Bis dabin haben wir gehandelt von der Speise und dem Trant der Gläubigen und Ungläubigen. Jest muffen wir noch von dem 3wed des Abendmahls reden, den der herr bei dessendmahls reden, den der herr bei dessen Stiftung im Ange gehabt bat.

Das Er fie ift, daß die Kirche der Wohlthaten eingebent fei, die und einden Menschen dunch den Zod bes hern erwerben und gugefichert find die fir fommen wied jum Gericht. Das Gweite ift, das fie Gweit dem Water und seinem Sohne Zesu Gebrilto, umserm herrn, Dant sage für die untermessische Liebe gegen das Wenschengeschicht, nach melder der Rotter kinnt deinem Sohne mit verfechen und der Geben fall auferoerfert dat für uns, in-

bem er bem Bater geborfam geworben bis jum Lob, ja jum Tob am Rreng, Damit ber Bater une verfete ane ber Dacht ber Kinfterniß in bae Licht feines Cobnes, Des Geliebten. Das Dritte ift, bag Chriffus in une bleibe und wir in ibm nicht nur burch bie Gemeinschaft bes Beiftes, fonbern auch baburch, bağ wir theilhaftig werben feines Rleifches, auf bie Beife wie ich es oben befcrieben babe; benn bie Glaubigen find Glieber feines Leibes, Bleifch von feinem Rleifch und Bein von feinem Bein (Gph. 5). Das Bierte ift, baß wir ermabnt werden gur driftlichen Liebe, indem wir alle von einem Brot effen und aus einem Reich trinfen. Das Runfte, bag unfer Glaube, ber von bier wie von bem Borte aus geftarft wirb, une tuchtig mache im Rampfe wider Die Welt und alle unfere Begner. Rann man nicht mit Recht behaupten, bag fein wefentliches Stud bes Chriftentbums in Diefem beiligen Dable febit? Da ift Glaube an Gott und feinen Befandten, ba ermagen wir Die Bobltbaten Gottes und bes Leibens Chrifti und Die gnabige Gefinnung bee Batere und bee Gobnes gegen une; ba tragen wir Leib über bie begangenen Gunben und banten fur bie uns wiberfahrene Gnabe, ba empfangen wir bie machtigften Anregungen gur brüberlichen Liebe und ftarfen unfern Glauben. Ber fiebt nun, wenn er bas Befagte bebenft, nicht ein, mit welchem Gifer und in welcher andachtigen Stimmung wir Diefem beiligen Dable beimobnen follten? welche Berantwortung fic ber mit Recht gugiebt, ber leichtfertig und obne Blauben bingutritt?

Diefe Anfichten über bas Sacrament bes Abendmable wollte ich gerne unferm Befenntnif gemäß etwas ausführlicher entwideln, fowohl um über meinen eigenen Bebanten, ale über ben ber mir anvertrauten Rirche Rechenfchaft gu geben, bamit bie frommen und ehrwurdigen Danner, wenn fie bavon Renntniß genommen und etwa gefunden baben, bag bas Gine ober Anbere nicht mit geboriger Gorgfalt erwogen ober nicht nach bem Ginn Chrifti bargeftellt fei, mich barüber bruberlich gurecht weifen, gemaß ber Bahrheit Gottes, um bie es une einzig und allein zu thun ift. Gie werben, wenn fie mit bem Bort ber Bahrheit mir entgegen treten an mir einen ber Belehrung juganglichen Dann finden, ber ber beilfamen Lebre allgeit willig gu folgen bereit ift. 3d meine bas nicht fo, ale ob ich an bem, mas ich bier porgetragen, zweifelte, fonbern ich fage es nur bamit nicht Jemand gleich auf ben erften Unblid biefer Beilen fofort einen Abiden faffe (nach ber Stimmung, Die nun einmal beut ju Tage in Sachen bes Abendmable bie berricbende ift) und mich von vorneberein für einen Berftodten balte, fonbern fich bie Dube nehmen mone, meine Behauptungen befto forgfältiger zu prufen.

Das Leiden in Gethfemane. (Marc. 14, 34 ff.) Chrifins fah fein Leiden und feinen Zob vorans als Gott, und er fchauberte dovor als Menfch. Nachdem er nahrhaft bie Menschheit an fich genommen, durfen wir inich gweifeln, daß er auch mit ibr die menschlichen Affrete angenommen, die ibn fomit für jebe Urt menfchlicher Leiben empfanglich machten, ausgenommen bie Sande. Und gewiß je feiner organifirt fein Leib und je ebler feine Geele mar, befto beftiger mußte er bas Grauen und ben Schmers feiner Leiden empfinden. Bon welchem Menfchen lefen mir, bag er alfo getitten, wie es bie Evangeliften uns von Jefu befchreiben: Gein Schweiß floß jur Erbe wie Blutetropfen? Soldjes ift von feinem Menfchen erhört worben fo lange bie Belt ftebt. Go febr bat Chriftus Die Babrbeit feiner menichlichen Ratur bewiefen und feinen Schreden por ber Bitterfeit bes ibm bevorftebenben Tobes, bag mir bei richtiger Betrachtung biefes feines Leibens einfeben mogen bie Schanblichfeit unferer Gunbe, um beretwillen er foldes erbulbet bat. Gein Geelenleiben bezeugt er mit ben Borten: meine Geele ift betrabt bis in ben Tob. Er wollte Die Beftigfeit feines Comerges, von bem auch feine Geele angefochten mar, ben Freunden feineswegs verbeblen; barum fage niemand, Die Dacht feiner Liebe gegen bie Rirche, feine Brant, babe in ibm alle Qual, alle Trauer, alle Bitterfeit bes Tobes ausgelofcht, und man muffe baber ben Bericht ber Evangeliften andere auffaffen, Damit man nicht Chrifto eine Geelenftimmung gufcreibe, Die fich mit Diefer unendlichen Liebe nicht vertrage. Beit einfacher ideint es mir nach meinem ichlichten Glauben, anzunehmen, baf bem Denichen Chriftus nicht fremt fein tonnte, mas von ber Schmache feines Rleifches geichrieben ift, eben weil er mabrhaft Menich war. Das Reuer brennt ben Leib, auch wenn Diefer voll bes beiligen Beiftes ift. Ber mar feuriger in ber Liebe Gottes und ber Denfchen als Baulus? Aber mer wird glauben, er babe bie Steinwurfe nicht gefpnrt, mit benen er einft faft ju Tobe geworfen wurde? Die Liebe bemirfte mobl, bag er Die Steinmurfe verachtete. aber fie machte ibn nicht unempfindlich. Dan mußte an ber Babrbeit bes Reifdes Chrifti ameifeln, wenn nicht alles was bier ergablt ift, fich auch wirflich jugetragen batte; baber ift mobl, wie uberall, fo auch bier ber einfachfte Beg ber ficerfte.

Die Reue de & Petrus. (Warr. 14; 72.) Loft und um fe fleiger Betrus an unfere Stelle betrachen, damit wir die wohre evangelische Buge tennen ferten, naddenn wir von den salfchen Propheten an ibrer Stelle eine andere erhalten haben, die nicht jum helf fuhrt, sondern nur zu neuen Sanden und Anteltung giebt.

Betrus batte gefündigt aus Ilndenntig der Sinde. Zeins fab ihn an, und indem er ihn anfah, öffnete er ihn die Augen des Geiftes, daße reinsch, wie sebr er ihn der Augen des Geiftes, daße reinsch, wie sebr er ihn Erfahren aus, aber nicht Bergueistung. Er hittet fich nunmehr, og uter fonnte vor Sinden, und damit geigte en am befen, doß ein Gemerg ein aufrichtiger sei. Daraus mögen wir erfennen, wie die Buße in unferschaf fonnut, wenn auch wir von dem Gerten aufgeschaft, weren uns auf wir von dem Bern aufgeschaft, weren uns auf wir ben der verben, do shie vie die geine die flich gestellt wir bet Jugen des Geische der werden, der der der verben bei den verbe und den verben der der wir uns auf der wir der verben, de ob sier die gang Schilichteit

ber Gunde einseben und den gotlichen Umwillen barüber und bas Bericht, bas Die Gunber gum emigen Reuer verbammt. Aber nicht bief allein, fonbern auch bas Erbarmen bes herrn lagt uns anschauen im Glauben, in ber Ruverficht, bag wir nicht verlaffen werben, fo balb wir nur im Glauben feftfleben. Das wird verhuten, bag unfere Gunden une nicht jur Berameiffung fubren. wie ben Judas; fondern bas Erbarmen, durch bas wir Bergebung unfrer Gunden erlangen, führt uns jur Reue, wie Jefaia (Cap. 30) fpricht: wenn ibr euch befebret und ftille feib, fo werbet ibr gerettet merben, benn burch Stillefein und Goffen werbet ibr fart. Fragt ibr aber: Bie fann une Chriftus noch beute anfeben, fo antworten wir : foldes gefcbiebt burch fein Bort ; benn wenn wir biefes boren, fo werben uns, wenn wir glauben, Die Augen bes Beiftes anfgethan, fo bag wir unfere Baglichfeit erfennen, aber auch bas Erbarmen Gottes mit hoffender Zuverficht ergreifen. Es thut uns berglich leid, bağ wir gegen einen fo gutigen, liebreichen und barmbergigen herrn uns vergangen baben, ja auch gegen einen fo gewaltigen herrn, bei bem es flebt, und ju retten ober ju verdammen. Diefer Schmers außert fich burch Ebranen und auf andere Beife ale ein mabrer und aufrichtiger Schmers.

Wir rufen den Seren flehentlich an und bitten ihn sowoss um Berşeihung, als um Beistand, damit micht aufs Neue durch umwürdige Betragen sein heiliges Angesschle betrüben, sondern and seinem Willen dandben.
Inzwischen darren wir aus, was uns auch von den Knieden beiter Weltliebels mag zugesigt werden um des heren willen, oder was auch der Bertschliche was Teilbialen iber ums zu verfängen für gut finden mag, um ums in
Jucht und liebung zu rehalten, indem wir beten, daß wir durch Geduld überwirden zu seiner Ebre.

Die Theilung der Rleider. (Marci 15, 24.)\*) Estift nicht unwahrscheinlich, daß durch die Theilung der Rleiber Christi das Schickfal der

<sup>\*)</sup> Dief und bas Folgende ein Beifpiel ber allegorifden Erffarung, von ber Mpconine fonft nur iparfamen Gebraud macht.

Le her übrifft angedeutet wird, das fir von Seiten der härelischen Artigsnechte wöberführt; denn nur zu gewiß ift es, daß biefe die Schrift gerbeifen und gerreifen und gemissennschen ihr Spiel mit ihr treiben, da jeder sie nach feinem Kepf und Belieben dreft und veradet. Und des heibe sie ungerbeit, was angedeutet wird durch der ungensthen Node Christi; denn die feier hängt in ihr alles jusammen und fo seir ist, einer ist, einsig wie der beitige Gesis eiben, der sie zusammengesigt das, einer ist, einsig und ungetbeitt. Aus welche Geschaft ist nie die Festimm vornehmen mögen die zusächen, die es angebt und die Ausschlichere, hates der Wertzeftere, als die ist.

Die Ueberidrift über bem Rreuge. (Marc. 15, 26.) Es liegt am Tage, baf Bilatus mit Diefer Ueberichrift fomobl Chriftum verfpotten wollte ale Die Juben; benn nichts meniger glaubte er, ale bag Bener ber Ronig ber Juden fei, weil auch fo gar nichts Ronigliches (nach ber Belt) an ibm gefeben murbe. Die Juden wollte er neden wegen ber Bosbeit, womit fle Chriftum ju einem Berbrecher machten, um ihn aus bem Bege raumen ju tonnen. Aber ber beilige Beift bat es andere gewollt; er gab folches bem Bilatus ein; ber gute Beift gab es bem bofen Denfchen ein, bag er burch Diefe Ueberfchrift ein Beugniß gebe ben Bebraern, ben Briechen und ben Lateinern, und zwar ein amtliches Beugniß, bag Chriftus fei ber Ronig, einft von Gott ben Juben verheißen jum Beil ber gangen Belt. In ben wenigen Borten ift Alles enthalten: Die Menichbeit Jefu, fein Tob, feine Gottbeit und fein Gribfungemert; benn mit ben erften Borten, Die Jobannes bat, Jefus von Ragaret b wird berjenige bezeichnet, ber einft von Maria geboren und pon Boleph aufersogen murbe und ber fich nachmale ben Menichenfohn nannte und feine Menichheit auf mannigfache Beife an ben Zag legte. Gein Tob wird bezeichnet baburch, bas bie Heberfchrift über bem Rreuge bangt. Geine Gottbeit wird baburd angezeigt, baf er ber Juben Ronig beifit, nicht ber irbifche, aber ber bimmlifche Ronia. 218 folder aber ift er Gott, weil fein anderer ein Ronig Des Simmels ift, als Gott felbit. Much ift er ben Juden ale ein folder Ronig verfundet worden, beffen Reich ewig banern merbe. Ge ift aber gewiß, bag bas Reich eines Menfchen nicht von ewiger Dauer ift.

Diese Thatsache verbürgt uns aber auch unser Heil, indem der Gekreusigte eben der ist, in welchem Gott leibhaffig gewohnt dar; denn sie eine Freische biges Leiden des Aufter des Aufterle Freischungsgebes Wenschengeschiedendes. Daß Gott im Riessch gewohnt dar giebt uns die Gewischeit, daß der Tob sienes Frisches verfam sie zum Segen aller Geschiedener Grede. Daraus mag man leiche erfeben, daß die Ukbertschrift nicht von einem gehrnischen Manne, sondern vom göttlichen Gesse der und innaarechen sich

Chriftus, der Auferstandene (Marc. 16, 6). Mit Recht fagt und girin et der Glaube der Christen ist die Auferkeibung Christi; benn nicht do fi fiber Teinumh sieche Glauten, do fis fig glauben, Ebritus eit gestorten, sondern daß sie glauben, er sei auferstanden. Daß er gestorten sei glaubt auch der Seite und nacht die das jum Borwart, daß du an einer zeden glaubt. Wos ih da zu richnen? Der Glaube aber, doß Christines auferstanden ist und die hoffmung, daß auch du auferstehen werden durch Christinu, das ist der Glaube, delfen wir uns rühmen, das der Teinumph des Glauben,

Wa ria Wa g da lein a (Ware. 16, 9). So wenig hat der hert der indige Ratur des Weiches verachtet, daß er sie gewößt hat, um den Jüngern ichte Auferschung zu versindigen. Und wos er zu Waria Wahpaleina gesprochen, das durfen wir auch auf die Uedragen siere Geschlichtet beziehn. Das Bebli alse, obsich es stienda und vielen Aufhale under des der dach und versichen und dem Ranne zu gehorchen verpflichtet ist, siedt darum dei Gott nicht in Verachtung, wenn sie nicht sich siedt der verwirft dadurch, daß sie ihm nicht im Glanden under das gefaget!

Das Mufboren ber Bunber (Marc. 16, 20). - Richt lange nach Chriffi Singang haben Die Bunder und Beiden fortgebauert, burch melde bas Bort ber Innger follte befraftigt merben. Gott wollte lieber, baf Chriftus in ben Bergen befestigt murbe obne fie, auf bag er einft gu ibnen fprechen tonne: Gelig die nicht faben und boch glaubten! benn großer ift ber Lohn eines folden Glaubens. Das gereicht auch uns ju großem Erofte, Die wir fcon feit langer Beit ber Bunber entbehren; benn gu ben Lebzeiten Augustin's haben fie aufgebort. Bir follen alfo nicht an unfrer Geligfeit zweifeln, wenn wir jenem Borte bes herrn glauben: Gelig find Die nicht feben u. f. w. benn bas ift die mabrhaftigere Art bes Glaubens, nicht au feben, nicht zu betaften, und bod ju glauben. Uebrigens ift, wenn wir Die Sache recht betrachten, Die gange Belt voll noch viel glaubwurdigerer Bunber, wo immer bas Bort Chrifti recht verfundigt wird. Berben nicht noch jest Teufel-ausgetrieben, Die Augen ber Blinden und ber Tauben Obren geoffnet, ber Musfat und Die Rranten gebeilt, wenn Die Bergen ber Gunder burch bas Bort jum herrn befehrt merben? Fur ben Glaubigen gibt es noch immer Bunber über Bunber; an den Unglaubigen aber mare alle Dube und Arbeit verloren, auch wenn Chriftus wieder tame mit allen feinen Thaten, Beichen und Bundern, weil fie Die Summe aller Bunder nicht glauben, namlich bag bas Bort Reifch geworben, es fei benn, baf fie barüber ftreiten. Benn fie an Diefer Thatface feftbielten, fo tonnte Chriftus fammt feinem Worte nicht alfo von ihnen verachtet merben. Witten wir Gest, daß er solchen Glauben in untere Sergen gebe und im beschigt, nämlich den Glauben an Jelum Christum, ben Sohn Gestes, Gest und Beneich in ein er Persen, daß wie unter Leben blefern Glauben gemäß einrichten und einst aus biefe Merers flurmbensysten Wegene binitier gerrette werben an das Alfer des ungefärten Kristones durch eben biefen untern herrn Jelum Ebriftum, welchen, wie dem Bater und dem beit beiligen Geste ist des das Wester ein Gustafeit. Murch

#### IV.

# Bufgebet in fchwerer Beit\*). 1541.

D Berr, allmächtiger, emiger und bimmlifder Bater, wir befennen wie billig , bağ wir vielfaltig wiber beine Bute gefundigt baben, fowohl burch Umbant gegen die unermefliche Gabe beines beiligen Bortes, als auch gegen beine übrigen Gutthaten, burch bie wir uns haben ju Duthwillen verleiten laffen. Bir haben verachtet Die Ruthe beines Borns, Die bu nun eine Beitlang über une gebraucht haft und die Drobungen noch fcwererer Reinde, mas mir am beutigen Tage fcmerglich empfinden. hierin erfennen wir aber auch Die Rraft und ben Ruten (Die Bobltbat) beiner grundlofen Barmbergigfeit, ba bu o herr! gerebet: ich will nicht ben Tob bee Gunbere, fonbern bag er fich befebre und lebe. 3a mit großem Ernfte rufft bu une burch beine Bropbeten jur Reue, wenn bu fprichft: Befehrt euch ju mir mit gangem Bergen, mit Raften, mit Beinen und Rlagen. Berreiffet enre Bergen und nicht Die Rleiber; befehret euch ju bem herrn euerm Gott; benn er ift gnabig und barmbergig, gebulbig und von großer Gute, und verzeihet bie Gunde und Bosheit; bef balb bitten mir bich. o barmbergiger Gott aus einem gang reuenben (von Reue burchbrungenen) Gergen, bu wolleft bich in biefer ichmeren Reit über une erbarmen und unfre Gunden uns verzeiben und ben ichweren Reind binnehmen, fo bieg nach beinem Billen ift. Bo nicht, fo wolleft bu uns verleiben, bag wir Diefe beine Strafe mit rechtem Glauben und rechter Beduld tragen nach beinem gottlichen Boblgefallen bis ans Ende. Siebei verleibe um beines beiligen Ramene willen der Obrigfeit rechte Erfenutnig der Babrheit, daß fie bas Schwert fubre, voraus bein beiliges Bort, daß fie bemnach Gerechtigfeit und Billigfeit ichute und ichirme nach ihrem beften Bermogen. Gieb bem Bolfe inbrunftige Liebe gu beinem Evangelium, bag es mit allem Rleif und Ernft fein Leben nach bemfelben bilbe und geftalte. Gieb auch por allen Dingen beinen Bropbeten, bag fie bie bimmlifche Lebre fubren (verfundigen) nach bem Ginne beines beiligen Beiftes. Berleibe ihnen Standhaftigfeit wiber alles, was fich unterftebt gegen beine Babrbeit fich ju erheben, alles ju Ghr und Breis beines beiligen Ramens, burch Jefum Chriftum unfern herrn in Rraft und Berrlichfeit bes beiligen Beiftes, Amen.

<sup>\*)</sup> hanbidriftlich im Rirchenardiv. Antiqu. Gernl. I.

### Die Auslegung des 101 (102) Dfatme \*) 1546.

### 3ueignung

Der ebein, frommen driftlichen Fran Eva von Schonan, geb. Unwil wunicht Dewalb Myconine Gnabe und Friebe in Chrifto.

In unfrer Rirche ju Bafel haben wir feit einigen Jahren wochentliche Bettage am Dienstag gebalten um bes turfifden Ginbruches willen, Dag ibm ber liebe und ftarte Gott molle Wiberftand thun und ibm nicht gulaffen, miber Die Schafe feiner Beibe ju mutben. Un folden Tagen vermabnen mir bas Boll jur Buge nach all unferm Bermogen. Run babe ich an meiner Rirche Die fogenaunten fleben Bugpfalmen gur Sand genommen, und als ich an ben funften berfelben gefommen, ba bat mir biefer gang befonbers mobigefallen, als ,, ein Bebet (wie auch fein Titel lautet) eines Glenden und Betrübten, ber feine Rlage ausschuttet vor bem herrn". Diefer Bfalm, fcbien mir, fei fo recht fur Gud gefdrieben, Die 3br bem Reinde abgefagt und feinem beiligen Bort Gud ergeben babt. Darque find Gud viele Leiden erwachfen, es ift Gud ergangen nach ber Rebe ber armen verbammten Belt: "willft bu Gott anbangen, fo baft bu fein Glud auf Erben". Darum verachtet und verwirft Die Belt auch Gott nud fein beiliges Bort und verfolgt es, wie bas zu unfrer Reit offen am Tage liegt. Gie thut es, um im Beffty bes irbifden Gludes gu bleiben . mas aber bas bochfte Unglud bei Gott ift; benn es giebt bieß, wenn man in folder Gefinnung verbarret bis ans Ende, Die Berbammnis ber Geele

<sup>\*)</sup> Rach ber Ichhiung ber februlifen nab unter benifcen Bitel ift es ber 102. Pfain; nach err Septungintu ber 101. — Der Zieft lantet für reftliche und bifer 3/r foll benifftig Gligsung von fol. Mainen Daobiel barch Dimalbum Myconium. Berfenber im beiligen Gunnglich ber Alfgen Bunglich und Bung, gerübligt and beigfriber. Gefracht zu Gernen, by Matiku Khairi Anno MDXLVI. — Bite geben es in unfere benifgen Schriftlichen, fie im de bei feinger Gerfargung jeboch meischause bei Bilffändschiebt bes Infalles, und und wohl mit Befrehehrung einiger Alle flange an ibe alte treubergige Groude bes Driffallande.

nach fich. Run ift aber Diefe ber Belt fo geläufige Rebe nicht unmahr, benn Chriftus bat feinen Jungern baffelbe gefagt (3ob. 16): "Goldes babe ich mit euch gerebet, baf ihr in mir Friede babt; in ber Belt babt ibr Angit. aber feib getroft, ich babe bie 2Belt übermunden." Und mas bier ben Sungern gefagt ift, bas ift auch ber Rirche gefagt; benn alle, Die gottfelig leben wollen in Chrifto Jefu, Die werben Berfolgung leiben (2 Tim. 3, 12). 2Bie bas nun gu verfteben fei, daß die Gottesfinder von den Beltfindern und Seuch lern muffen verachtet und verfolgt werben und wie fle barum fein Gutes baben in Diefer Belt, bas werbet 3hr in Diefem Buchlein finden. Es will ber liebe Gott ihnen Die fcmobe Belt fammt ihrem Befen erleiben, und bas Runftige und Gwige burch Berbeifung bes Glaubens und burch bie Bemabrung ber Soffnung und Liebe anmutbig machen; er will fie burch bas Leiben treiben au einem unenblichen Schreien au 36m; benn baran bat Gott fein Boblgefallen. Er bort feine Rinder gern von Bergen weinen aus bem Glauben beraus. 3ch batte Guch nun gerne eine Abidrift meiner Auslegung jugefchidt; allein die Befchafte ließen mir es nicht gu, und fo babe ich bas Buchlein lieber gleich in ben Drud gegeben, Damit auch noch Andere es genießen tonnten. 3ch bitte, bag 3hr bieß mein Schreiben und Thun aufnehmen moget in bem Serrn. Er wolle Gud fammt ben Guern bemabren und Guren-Glauben mebren und in feinem Schut erhalten.

Bafel, ben 25. DRai 1546.

### porrede.

Und so mogen benn auch wir, ale die Armen und Geangfteten in diefer Beit, benen Gott fich gnabig erwiesen und Die er durch Christum der Gunde entlediget hat, also beten, daß er fein Reich, b. i. die Kirche Chrifti wolle

erbauen, auf baß wir gu mahere Ertenignis und gu rechtem Gottesbeinft in biene betrübten 3et gefangen. Dier git es nur freife allen Ernift angumenben, nachem mit nicht allein inwendig von der Sünde geträle, fondern auch 
von außen gefchatet und gefchmäßt werben, mit Worten und mit ber That, 
vor außen gefchatet und bei der Geber erner geschet wir geachtet von benen, die da nicht Alinder des Lichtes find, darum, daß wir 
Ghriffum Jefum befennen als den Sohn Gottes, sammt allem was in biefem 
Betenntiste saciffen ift.

## Die Auslegung.

D Gerrerbore mein Gebet und lag mein Schreien gu bir tommen.

Auporderft begebrt ber Glende nicht ohne Glauben erbort zu merben nach feinem Gebet und nach feinem Gefdrei. Durch bas Webet forbert er Onabe, burch bas Befdrei (an Gott) vertlart er fein Glend, indem er Gnabe begebrt und fich bem herrn ergiebt und feine Bedürftigfeit erfennt. Darin zeigt fich fein Glaube und fein gutes Bertrauen auf ben herrn, ale auf ben, ber ibm merbe ju bulfe tommen. Diefe beiben Stude find mefentliche Stude eines ieben rechtichaffenen Gebete , fonft ift es perfehlt. Bas une betrifft, fo follen wir ftete eingebent fein ber Unfechtung unfres Fleifches (wovon ber papfliche fromme Saufe nichte empfindet); barüber betruben wir une, und ba fann une niemand ju Gulfe tommen, ale ber alleinige Gobn Gottes. Das Rreng liegt une auf ben Schultern , bas wir fo fcwer tragen. Bir muffen Die Berftorung ber Rirche Chrifti anfeben, wie fie fo jammervoll geubt wird von Geiten bes Bapftes, bes Turfen, ber Rurften und ber Beltfinder, Die bagu aufgereigt merben von dem geiftlich genannten Saufen und ben boben Schulen. Defbalb giemt es uns, nicht lau ju fein im Gebet, nicht fcwach im Bertrauen, fondern einen ernften und ftarten Glauben ju baben an Chriftum unfern herrn; bann wird une geholfen.

Berbirg bein Angeficht nicht vormir. Am Tage der Erubfal neige dein Ohr gu mir, am Tage, da ich anrufe, erhöre mich balb.

Dos Antils verbregen und abwenden ift ein Zeichen des Jorns, es gutchen in Zeichen der Gnade. Darum bittet der Cleinde, jer Gerre wolle nicht zernig über ibn fein, sonderen in der Teinsich ibm treutich Gehör fehneten und 
dann, nachdem er ihn gehört, auch treutich ibm zu Stilfe tommen; jo, wenn er 
ihn in Teinbial und Verfolgung anruste, dann möge er ihn doch da ib erhoten. 
Diefes, "Auf im fing er darum bintum, weit doch auge Ausdearrenmissen in

der Berfolgung leicht zum Mbsall verseitet. Man haut so lang auf einen Baum sos, bis er fällt. Das weiß der Zeufel gar wohl. Und darum ball er feinen Magnelbild inme, und zu drängen, der am eine boch sehnen Mybubbillen an und erreichen möge. Sactang ergählt von einem Landvogt in Bitspinien, der sich sehr setze ber der Bubble betreich gestellt gestellt

Und se find auch ju unstere Zeit Beite abgeschlin aus Schrecken vor Feiner mo Schwert und vor aller Drangfal. — Mit bem Weitlich "Bah" will aber der Betriebe dem Herrn fein: Zeit voriforeiben, was sich auch nicht ziemen würde, er will nur seine Anglit und Nech anzeigen und sein Bertangen nach dem Feiden. Alles liebeige gempfelt er dem Herrn. So wir und viele Weiter beten, sollen wir zugleich der Gmade Getres begebren und des en der Archiel, so wir zu ihm schrein, sein Der wolle terulich zu und niegen, und das er auch in andern Teilbsiehen und Befammenissen und bah er auch in andern Teilbsiehen und Befammenissen und bah wir nicht versinken. Nicht aber so, dass ist ihm Zeit und Det wolle kenten der bei der beiter, damit wir nicht versinken. Nicht aber so, dass ist ihm Jeit und Det wolle bereiter, den das find dere des gelitsches Weschiefullens.

Denn meine Tage find vergangen wie ein Rauch und meine Gebeine find ausgeborret wie ein Brand.

Ge ift bieg, ale ob ber Betenbe fprache: meine Beit ift unnug vergangen. Bie ber Ranch nichts ift, ale bas Beiden eines Reuers, fonft aber ein Schein, ber in ber Luft verichwindet, fo mar mein ganges Leben nur bas Reiden eines Menfchen, ber in Diefe arme Welt geboren ift, ein beller Schein, Der bas Anfeben hatte, als mare er etwas, und ber boch nichts ift, fonbern verfdwindet. Ermagen wir Diefes Gleichniß wohl, es ift aus bem beiligen Beifte. Des Rauches Art tennt Jebermann, er ericbeint ju Beiten und erichredt une, ift aber nichts als ein verschwindender Dampf bes Feners. Go ift es auch mit bem Leben bes Menfchen. Ge lagt fich mohl anfeben feiner Schonbeit balben: es ftellt fich bar ale Rraft, Abel, Bewalt, Beisheit, Ringheit, Runft, Arommigfeit, Beiligfeit und mas bergleichen prachtige Dinge mehr find, und boch ift es nichts ale Rauch. Best ift es, und Sandfebrum ift es, ale ob es nie ba gewesen. Darum fpricht auch Affanb (im 77. Bfalm): 3bre Zage find vergangen in Gitelfeit. Much fpricht der herr burch Beremia (Rap. 9): " Der Beife rubme fich nicht feiner Beisheit und Der Starte rubme fic nicht feiner Starte und ber Reiche rubme fich nicht feines Reichthums, fondern wer fich rubmt, ber rubme fich beffen, bag er miffe und erfenne, bag 3ch ber herr bin, ber Barmbergigfeit, Recht und Gerechtigfeit übet auf Erben: benn foldes gefällt mir, fpricht ber Berr."

Meine Gebeine find ausgeborret wie ein Band. Das mit gen, alle Rraft ber Seele ift bin. Es ist bekannt, baß bas Feuer alle Feitigfeit verziett. So wird ein Bein, an bas Feuer gebalten, ausgebortt. In abnitder Weife borrt auch bas Leiben die Kraft ber Seele aus und macht felhuldigts, Mun beite Jeber an ein vergangemes Eden und fehe ob er nicht eitel Nauch finde, und od er nicht viel Angescheftes und Kraftsless finde in efener Seele, in Absicht auf das Evangeslum. Deshalb ist ed von Röchen, daß, wir deles Gebet und anchguen, damit wer fest am Herrn bielben und nicht zeitsichen und ewigen Schaden uehnen, wevor Gott und treulich behüten moder.

Dein Bergift niedergefchlagen wie Gras und verdorret; benn ich habevergeffen mein Brot zu effen.

Berborrtes Gras und ein Berg, Das feines Bottes entbebrt, ftellt ber Glende bier neben einander. Gin Durres Gras, Das abgebauen ober abgebrochen wird, verliert feine naturliche Feuchtigfeit, es machft nicht mehr und ift nur jum Beuer Dienlich. Und fo ift auch bas Berg wenn es burre ift (und bas ift es von Abam ber) obne Die natürliche Teuchtigfeit, welche Gott felbft ift, eine Speife bes Reuers. Darüber flagt ber Arme und befennt, baf fein berg ohne Bott nicht moge grunen und machfen gum Boblgefallen Gottes und au feinem eignen beil, und alfo merbe es ein Reuerbraud. Bum Berftand. niß bilft une bier eine aubere Bfalmftelle (Bfalm 71) \*): "Gie werben grifnen in ben Stadten, wie das Gras auf Erben." Bu ber Beit, ba bas Reich Chrifti wird aufgeben, wird eitel Gerechtigfeit, Friede und Freude bes Gemiffens bluben und regieren. Dann gumal ift bas berg nimmer burre, es bat Gott (in fich), Die rechte Teuchtigleit Des Bergens, Durch Die es Frucht gu bringen permag ind emige Leben. Die blofen Abamefinder find burr, benn fie baben feine Reuchtigfeit vom Simmel ber, nud fo ift auch all ibr Thun unnin und verdammlich.

Den Unreinen und Unglaubigen ift nichts rein, soudern bestedt ift ihr Gemuth mid Gemiffen. Die Kinder Geties aber grünen, sie ziehen ihre Feuchrigfeit aus bem herrn; darum ist auch mas fie thun recht und dienlich zur Selfacteit; benn ben Reinen find alle Dinge rein (Lit. 1, 15).

Darans tönnen wir auch fernen, daß alle Gottesbienfte, wie fösstich aus augenfällig fie auch seine, dem herren nicht gefallen mögen, sofern sie aus einenschäusen gesent, ohne Gottes Gotte einfragen; dem sie remangeti der Befundtung des Geren. Davon haben wir aus dem Munde Gottes hinlangliche Zieugniss (Zielaia 53 — 55 — 56. Matth. 15); wie sehr auch der Papst dawider toden mag mit seinem Anchang.

<sup>\*)</sup> Rach nnfrer 3ablung Pfalm 72, 16.

Dein Gebein flebet an meinem Aleifc von megen Der Stimme meines Genfgens . . - Co fpricht auch Siob (Cap. 19). Un meiner Sant flebt mein Bebein u. f. w. Es ift bier nicht von einem Genfgen Die Rebe, wie man etwa über gufällige Bibermartigleiten ju feufgen gewohnt ift, fondern von bem Genfgen bes Chriften, ber nach ber gottlichen Gnabe fich febnet. Go wir Diefer Gnabe nicht begebren, fo wird fie une and nicht au theil, und fo wir fle nicht baben, bleiben wir Rinder bes Borns. Schon Die Beiben baben bas Sprichwort: "Renne bich felbft" boch gebalten. Bir follen es auch auf une anwenden, aber in einem beffern und bobern Ginn. Sie haben es fo gefaßt, bag jeber bem nachfomme mas feiner Ratur gemäß ift. Bir aber follen es babin verfteben, bag jemehr ber Deufch feine Ratur fennt, er auch feine Gundbaftigfeit erfenne und nach allen Rraften fich beftrebe. an Dem Gerru au gelangen, Der uns guruft; fommt au mir alle, Die ibr mubfelig und belaben feib, ich will euch erquiden (Mattb. 11). Auch bieraus fonnen wir ben Irrtbum bes Bapfttbums erfennen, ale ob bie natürliche Rraft bes Menichen unverdorben geblieben fei nach bem Gundenfall und als ob er noch im Befit feiner rechten Bernunft und feines anten Billeus fei. wie folches die Bhilosophie lebrt. Ber dieg thut, ber macht ben Gerrn geradegn jum Luguer, ba er fpricht (3ob. 3): Wahrlich, mabrlich ich fage bir, es fei benn , bag jemand geboren werde aus bem BBaffer und bem Beift, ber tann nicht in bas Reich Gottes fommen."

36 bin gleich wie ein Belican\*) in der Bufte und wie ein Kauglein an den verftorten Orten. 36 wache und bin worden wie ein einsamer Bogel auf dem Dach.

Der Pelican, und ein unbefannter Bogel, aber in Aegopten befaunt, wie in ben Buffen, bas Käuglein an verstorten Drien, in alten, gerbrochenn Gemauer, der gemeine Bogel auf dem haus ober Dach, nicht im hause. Seinnit will ber Elende in unsem Platin anziegen, daß er fic obwende von

ben Dingen, Die ber Belt gefallen und fich wende ju bem Guten und Gottlichen. Die Welt fchilt ibn, Die fich fur meife bunten, balten ibn fur einen Rarren , barum gleicht er bem Belican in ber Ginobe. Bon Golden ichreibt Betrne (1 Betr. 4, 4): Es befrembet fie, bag ibr nicht mit ihnen laufet in baffelbige mufte unordentliche Befen, und laftern : welche merben Rechenfchaft geben bem, ber bereit ift gu richten bie Lebenbigen und bie Tobten. Und Baulus (2. Zim. 3.): Alle, Die gottfelig leben wollen in Chrifto Jefu, muffen Berfolgung leiben. Beifpiele bavon baben wir bentiges Tage genng por Angen, es mare nunothig bavon gu ergabten. - Das Ranglein ift ein einfamer Bogel und barf fich am Tage nicht berausmagen : benn Die Bogel baffen es. Alfo ift ber Arme, ber fich Gott ergeben bat, ein einfamer Denich. Mus Burcht vor bem bag ber Beltfinder und Beltweifen fommt er nicht an ben Zag, b. i. er wird nicht gu Gbren gezogen von ber Belt, lebt alfo wie in ber Racht, bei Gott aber nicht alfo; benn es ftebet gefdrieben : Die Berechten muffen viel leiben, aber ber Berr bilft ihnen aus bem Allen (Bfalm 33 [34]) und weiter ber Tob feiner Beiligen ift toftlich vor bem Angeficht bes Berrn (Bfalm 115 [116, 15] vergl. Matth. 5, 10 ff. 1 Betr. 1). Angefichte folder Schriftftellen, foll es une nichte befummern, bag wir bem Ranglein verglichen werben um Des Saffes und ber Berfolaung millen , ba foldes nicht lauge mabret und, fo mir im Glauben verbarren, mit ewiger Freude belobnt wird. Burben wir andere banbeln, fo mußte man une ben Thoren vergleichen, Die bas Beitliche mebr lieben ale bas Gwige.

36 bin einfam wie ein Bogel auf bem Dache, ich fitze gwifchen himmel und Erbe, außerhalb bes Saufes. 3m Saufe fchlaft alles. 3ch bin nicht im himmel und bin auch nicht auf ber Erbe, b. i. in ber 2Belt. 3ch babe bie Belt unter mir und ben Simmel uber mir und ichmebe alfo in ber Mitte burch bie Rraft bes Glaubene bie es bem herrn mohl gefällt, mich in feinen Simmel anfunehmen. Bon biefem Schlafen und Bachen rebet auch Baulus 1 Theff. 5: Laffet une nicht ichlafen wie Unbere, fonbern laffet une machen und nuchtern fein; benn bie ba folafen, Die folafen bes Rachts, und Die Trunfenen find bes Dachts trunfen, wir aber bie bes Tages find, follen nuchtern fein. - Diefe Ermabnung fommt auch uns trefflich gu ftatten in biefer mubfeligen Beit, in ber mir notbig baben ju machen und unfere Bebanten auf Gott und Die Emigfeit gu richten.

Den gangen Zag fomaben mich meine Zeinbe, und bie mich loben, verfdmoren fich miber mid. Ge fcmaben mich meine geinbe, namlich alle Die, welche bas Bort Gottes nicht fennen ober nicht wollen , und bas thun fie ben gangen Tag und ohne Unterlag. Alle, Die bas Evangelium Befu Chrifti lieben und uben muffen fic bie Berfolgung ber Belt gefallen laffen. Ronnten wir aufanglich nur fo viel lernen, bag wir une im Ramen Gottes in feinen Billen ergaben, fo batten wir icon viel gewonnen. Aber Die Beit überminden, bas gebt fo leicht nicht, ber zeitlichen Dinge megen, an 29 \*

denen wir Freude haben. Das muß gelernt und gepredigt werden mit allem Fleiß und Gifer.

Denn ich babe Afche gegeffen wie Brot und meinen Erant gemifcht mit Beinen von wegen beines Borus und Un quabe, benn bu baft mich erbobet und bin geworfen. 3ch empfinde bie bofen Begierben uud fann ihrer boch nicht los werben, ich meiß, wie bu fie baffeft und wie du willft, bag ich fie ans Rreng folage zu beinem Gobn. Wenn ich bieg berglich faffe und bedente, fo macht es mich fo elend, bag mir meber Effen noch Erinten fcmedt. Dein Brot ift mir worden ale ob ich Afche effe und meinen Erant mifche ich mit Beinen, nub ift mir nicht anders, als ob Du mich in bie bobe bobeft und bann wieber binmurfeft. Go meit fommt ber Menich , ber es bebenft mas Baulus an Die Epbefer fcbreibt (Rap. 1): Bir maren von Ratur Gobne bes Bornes, wie auch bie andern, wir maren Rinber ber Berbammniß; welcher bebenft, baß Gott nicht ein Gott ift, bem Die Ungerechtigfeit gefalle, ja bag bie Gunde ibm alfo guwider ift ibrer Abicbeulichfeit und Unreinigfeit megen, bag nichts im Simmel und auf Erben fie bat austilgen mogen in feinen Mugen, als bas Blut feines eingeborenen und geliebten Cobnes; ja, mer folches berglich und im Glauben bedeuft, ber fommt babin, baß er meber an Effen noch Erinten Luft haben mag. Und mo bas beilige Evangelium nicht mare mit feinen Bufagen, ba mochte in Folge eines folden Bedentens nichts anders fein ale Berameiffung und barum emige Berbammniß. - Darnm laft une ben Born Gottes recht ine berg faffen, laft uns benten an ben Tag bes Berichts, ber fommen wird wie ein Dieb in ber Racht. Burben wir bieß thun, baun murben icon ber thafficen Gunden weniger fein und auch die bofen Begierben murben befto beffer gebampft merben; benn wie bas Schwert ber Obrigfeit ben liebeltbatern mehrt, Diemeil es ibnen por Die Angen gehalten mirb, marum follte nicht auch ber Born Gottes. wenn er fur und fur erwogen und mit ben Angen bes glanbigen Bergens betrachtet wirb, eine abnliche Birfung baben?

Deine Tage find vergangen wie ein Schatten und ich merbeburre wie beu. Du aber, o berr, bleibit emiglich und bein Gebadtnif von Gefdledt au Gefdledt. Der Glende ober Die Rirche will nun die Rlage befchließen und fafit Die Dichtigfeit Des Lebens in die genannten Borte gufammen. Er vergleicht es bem burren Beu, meldes jest bubich ift und mobl duftet, aber es tommt ein Reif, ein Bind und es verdirbt. Alfo geht es auch mir. Jest bin ich alfo, Sandfebrum anders und ift nichts Beftanbiges in meinem gangen Befen und leben, ja nichts Rechtes noch Gutes, benn es ift alles voll Gunden und Unrath in beinen Angen. "Alles mas in ber Belt ift," fcbreibt Johannes (1 3ob. 2, 16), "namlich bes Rieifches Luft und ber Augen Luft und boffartiges Leben, ift nicht vom Bater. fondern von ber Belt. Die Belt vergebt mit ibrer Luft; mer aber ben Bil-Ien Gottes thut, ber bleibt in Gwiafeit." 2Bas find benn alle Die Dinge, Die man in ber Belt fo boch balt? Lagt und ein Beifpiel feben. 3ch babe Luft gu effen und gu trinfen. 3ch befriedige Diefe Luft bis gum leberflug. Bas babe ich bavou? Richte ale guvor, ba mich bungerte und burftete. Ift bie Luft burch ein furges Ergoben gestillt, fo fange ich an gu faullengen ober gu fcblafen, ober gu lachen und Rarrenpoffen gu treiben, ober gu mutben, gu bauen, qu ftechen "). Daraus entfteben bann viele Gunben und Lafter, Bottesfafterung, Chebrud, Surerei, Tobtiding und alles Hebel.

Und fo falle ich in bes Teufele Stride und merbe gefangen, und muß, wenn mir ber herr nicht besonders gu Gulfe tommt, emiglich verderben. 3ch gefchmeige bier ber mancherlei Rrantbeiten bes Saupts, bes Bergens, ber Sande und Suge und bes gangen Leibes, fo wie ber Rrantheiten ber Bernunft, bes Berftanbes, bes Gebachtniffes und ber inwendigen Ginne. Dit einem Bort, Die gange Belt flegt im Argen, wie Johannes im 5, Ravitel feiner erften Guiftel ichreibt. Darum taun auch nichts Dauernbes bei ibr gefunden werben. Dagegen bleibeft Du, o Berr! ewiglich. Darum wer ewig fein will und emiger Dinge begebret, ber muß Gott baben und mas Gottes ift, b. i. fein beiliges Bort, von bem Jefaia fcreibt: (Rap. 40) Alles Rleifc ift wie Gras, und alle herrlichfeit bes Denfchen wie bes Grafes Blume. Das Gras ift verborret und bie Blume ift abgefallen, aber bes herrn Wort bleibet in Gwiafeit. Darum fpricht auch ber Gleube an unfrer Stelle: Du o berr. bleibft emiglich und mie bu glfo auch bein Bedachtnif. - Bott bat Simmel und Erbe gemacht und alles mas barin ift, er bat ihnen einen munderbaren ordentlichen Bang und Befen gegeben, barin fie bleiben. Dabei aber bat er une noch ein größeres und edleres Gedachtniß feiner acaeben, nam. lich fein gottliches Bort baraus wir feben mogen, nicht wie er ift nach feinem

<sup>\*)</sup> Eine Beichnung nach bem Leben, wie es nach ben Rablgeiten gu geben pflegte, wo es ohne Ranfereien felten abging. Uebrigens behalt bas Gefagte auch bei veranderten außern Sitten feine Anwendung anch anf untere Beit.

Weien, senden weiches Gemild nub welche Gestunung er gegen uns bat, zurd de ist die recht, woder, beliringende Gestersernuniss? "Lermitisst des Wertes daben wir noch ein berglicheres Gedächtniß Gottes, Irlum Christuge, im welchem wir, so wir ihm mit gländigen Gergen ausfabzen, die Wirt zu ng er wi-Gettes an und schauer; dem wes nuter gere Christug weitlich gestun bat, das der ihm der Water aufrecket, wie uns soches der bei beilige Schrift ausgeigt. Tweed wir nur das Wert Gesters baben und Gestimun Jesun, dem Sohn Gestes, so werden wir auch seiner nicht vergesse in Empfelt. Das ist das Gebächnis, own selchem ber Esche der Weich der Merken Gebächnis, own selchem ber Esche der Weich der Merken

Du wollest aufftehn und bich über Bion erbarmen; benn es ift Beit, bagbu bich ihrer erbarmeft; ja, Die Stunde ift ge-tommen: benn ihre Steine gefallen beinen Rnechten und fie werben fich erbarmen ibres Erbreichs ober Staubes.

Er beit an, an bitten und au ermahnen, es wollt der herr Goat tommen and feiner gnadigen Bertpelbung, durch welden gesprochen au Werdham: in deinem Samen werden gespant werden alle Bollete der Grebe (Gen. 22). "Er wolle sich erdarenn iber Jion," d. i. über sie John welche bied geweidet mord mit viele Drangfale siehen muße. Ge für gelt, preicht er, daß vollesten deinem Bollet gnadig seiten. Die Seutode ist gestommen, da es feine Sinde und Schuld empfinder, und im Bertrauen auf beine Bertpilmungen mit demeglichen Bitten ber Genad bergeht. — Shriftins kennt die zeit ind Sande der Crent: "bie Ernte ift groß, aber der Archier weige, darum bittet den herrn der Ernte. das er gekeiter Godie in seine Krutz."

Die Steine Bione gefallen beinen Rnechten.

<sup>\*)</sup> Moonins geigt hier eine weit richigere Borfteling von bem 3med ber Offenbarung, als viele Theologen und Hilliagen ben die im nicht, fandern Gattes heit ist eine Affinie zu und ist und aufgei falossen in ete Offenbarung bes geitlichen Wortes. Sätte man bieß immer recht bedacht, so wären viele unnüge Erreitigteten unterlieben.

unter versieht er die Armen nach bem Geift, die legehren bas Evangetinm ju horen und von welchen der herr Matth. 11 fagt: ben Armen wird bas Grangefium geprebigt!

Und die Seiden werben beinem Namen fürchten, und alle Konige auf Erden beine herrlichfeit. Die Steine sind bereit, die Knecht haben Luff zu bauen, nun liegt es an bem, daß du did, o Gett, erbarmelt und beine Auchte fenbeft und fie an beinen Ban fellest. Dann werben auch die genannten Frührte folgen: die geben merber veinen Namen fürchten u. f. w. Es ift als od ber Plafamist sprache: Wenm bein beiliges Evangestum verfandigt wird, dann werben nicht allein die Jaben in ben Ban Jeins fommen, sondern auch die Sechen, insefere in beim Namen sicheten.

Die Faucht Gottes fiet an der Spige aller Frommigfett; aus fier liefe for Geborsam gegen Gott. Sie ift ein reidere Schap im Leibliden, wie im Geifliden, ber Bennu bed Lebens und ber Anfang aller Weibbeit. Auf sie folgen bann and Glaube mu Liebe, so das bas Recht thun und die Joboffe Reute reide und Erben.

Alle Könige auf Erben merde un fürchten beine Herrlichfelt. Der beilige Geist meint bier alle die Könige und Obern, die dad Ernagelium anuehmen, das ihnen versimbigt wied. 3men milsten auch die beilen Rönige und Obern sich fürchten vor dem Urtebeil Gettes; das ist aber nicht die Funch wird wiede Konigerb wied. — 28kl aber jammt bunter des Königen die geistlichen Könige der Prechen, die Propheten, Prediger und Leber eines Landes, so kaum der die Fullen mit biefe Ertstärung wohl gefallen lossen, da boch das Richt Gehrlich ein geistliches Roch ist.

Denn ber herr hat Bion gebauet und ift gefehen worden in feiner herrlichfeit. Er hat angefeben bas Gebet ber Rieberträchtigen (Armen und Berlaffenen) und hat nicht veracitet ibre Bitte.

Der Berr hat Zion gebant, d. b. er hat fein Evangelium gefendet. Chriftus der Berr ift bas Zundament des Banes, wie Paulus lehrt (1 Cor. 3.)

Giuen andern Grund fann utennah legen. Auf diesen Grund haben die Zuben (Benige ausgenemmen) nicht wellen hauen, fie baben der Geffetet verreorfen. Da find die nenen Laufeute zu den Seiden gegogen und die deschen der abschen die Seiden der der der der der der Aufter geformmer und haben harauf gedauf alleieit Geremonien und benuhare Sinffe ("Alleiele Jämeinett"). Sei der der auf vertraut haben, ist find die fiele die Reuer geschen die keiner vergebrt werben, sie felst der finde relation werden das Sandament. ein Bestied der der der auf vertraut haben, ist mobien das Sandament. ein Bestied kommen ist der bestied ver der der der der der ein Bestied kommen ist der bestied.

Bir follen anch woß darauf achten, doß es beide der herr da f. fien gedant. Nur das ift die wahre Kirche, die von Gort felbe gedaut fin und fir und für von fün gedaut nied durch fein klufge Wort und durch gekusschen und Weitsschwert. Darauf geht deutlich genug berrer, wo der darbe Kirche Gorte und Erfelement. Darauf geht deutlich genug berrer, wo der darbe Kirche Gorte und Ehrfift, nur wo wo ferfliche.

Beiter beift es: "Und ift gefeben morben in feiner Berrlich. feit." Die Berrlichfeit Gottes befteht aber barin, bag er une burch Chriftum feinen eingeborenen Gobn Die Gunbe verzeibt aus lauter Onaben und nicht aus Berbienft. Ronige werben berrlich burch große Thaten im Frieden und im Rriege ; im Frieden, wenn ber Ronig ein Bater ift ber Geinen in feiner gangen Regierung; in Rriegen wenn er Tapferfeit beweift im Streit wiber ben Reind und Dilbe im Giege. Gottes Bert gegen une arme Menfchen burch Das Berdieuft Chrifti am Rreus, Das ift ein fold paterliches Bert, mie es ber meufchliche Berftand nicht zu erreichen vermag, begbalb es auch bas größte aller feiner Berte ift, großer ale bas Bert ber Schopfung Simmele und ber Grbe. Er ift auch ber berr ber Beerfchagren, ber Bortampfer miber alle leibliden und geiftlichen Reinde, ein emiger Ueberminder, ein Gout und Goirm ber Seinigen, bapon er feinen verberben laft. Das alles fommt aus feinem vaterlichen Bergen. Diefe Berrlichfeit Gottes wird überall ba gefchaut, mo bas Wort Gottes verfundigt und im Glauben aufgenommen mirb; benn ber Blanbe giebt une Mugen für folde Serrlichfeit.

Er hat aus elebem das Gebet der Armen. Damit, deße rich erdarmet dat nud Bauleute gefender hat, die Christiam verkindigen. Geraus fonnen wir tröffliche Dings letenen; erftens, das Gott die Cigenschaft dat, die armen, ekuden, trofflofen, ja freienden Menschen nu erbören und dien ni besten, nenn sie sid ditten nahen durch Jesum Christun; denn dumd ibn wird muste Gebet Gott mochgefällig. Er sie der nen und Betrüdten Gott. Christia ist gesender, den Armen das Cangesium zu verfindig gen (3cf. 25. von. 4); er unt ib Michiegun mud Betadenen zu nich (Nom. 1). Diese Greiche folm und Arme und Gende teilig zu machen (Rom. 1). Diese Greiche folm und Arme und Gende tröffen und und benegen, Gott anguresten inden Tribsden. Gedann ist erröfflich zu weispen, hos Ges lauter betrübte und eiende Leute unter fich hat, die um feinemwllen leiden. Dies treibt uns, ju Gott zu beten, mit ber Gewissbeit erhört zu werben. In Der Merigheit erhört zu werben. In Der Welte bittet man auch, schweit und ruft, aber es fit Riemand da, der und erhört. Dei Gott ibut keiner eine Feblicite, als nur der Ungläubige.

Das werde gefdrieben auf die nachtommende Geburt (Generation) und das Bolt, das neu erfcaffen, wird den Gerrn loben.

"Die nachtommen be Beburt." b. i. bas Bolf bes neuen Bunbes. bas Bolf ber Biebergeburt, welche geschiebt von oben berab burch Baffer und Beift. Diefe werben ben herrn loben und preifen in Emigleit. Dier feben wir alfo ben Billen Gottes, Alle ju erboren, Die ibn anrufen. Diefes foll nicht nur gefdrieben werben, baß et gefdrieben fei: fonbern es foll gelefen und mobibedacht und gepredigt und geglaubt und genbt merben. Damit foldes gefchebe, bat Gott ben Rirchendienft und bas Bredigtamt eingefest, Damit ber Beg gum Beil Allen verfundigt und ihnen gezeigt merbe, wie Gott gur Bergeltung feiner Gute nichts weiter verlange, ale baf mir lernen und glauben. In Diefen beiben Studen ift Die Beiffgaung Des Propheten (Berem. 31) erfüllt: "Das ift ber Bund, ben ich machen will mit bem Saufe Ifrael nach Diefen Tagen, fpricht ber Berr; ich will geben mein Gefet in ibr Gemuth, und in ihr Berg will ich es fcbreiben, und will ihr Gott fein und fle follen mein Bolt fein." Dieß fage ich barum, bamit nicht Jemand frage, wo bann bie guten Berte bintommen? Benn ber Blaube ein mab. rer und nicht ein blos eingebildeter und gefarbter Blaube ift, bann fieht bas Befet nicht nur im Buche, fondern es ift ine Berg gefdrieben und von ba beraus wird es auch Gott ins Wert fegen ; benn ber Glaube erweift fich von felbft in Berfen ber Liebe (Gal. 5). Das Amt bes neuen Bundes ift von Bott eingefest icon burch Johannes ben Taufer. 216 Diefer ine Befangnif gefett murbe, bat Chriftus bas Bert an Die Sand genommen, bat Die Junger berufen, fie gelehrt und fie junachft an bas jubifche Boll gefandt, bem er vornehmlich von Gott mar verheißen worden. Rach feiner Auferftebung aber find Die Junger auf bas Bebeiß bes herrn ausgegangen in alle Belt und haben gepredigt Buge und Bergebung ber Gunden. Die Junger haben nun wieder andere Innger und Lebrer beftellt an allen Orten und Enden; Diefe wieber andere u. f. f. bis auf Die Reit bes Antidrifts. Da ift mobi bas Umt geblieben, aber bie Lebre bat abgenommen und ift auch mit ber Beit veranbert worben. Statt ber Bufe und Bergebung ber Gunden murbe eitel Menfchenlehre, wenn auch etwas vermifcht mit biftorifden Thaten Chrifti gepredigt. Un einigen Orten unterblieb Die Bredigt gang, mit Ausnahme ber Raften - und Moventreit, und auch ba traten meift Donde auf, Die bas Bre-Digtamt nicht im rechten Ginne verwalteten. Die gange Beit ift mit Gingen, Lefen, Beten und Defibalten verdorben morben, ohne Berftand, ohne An-Dacht, obne Bebeiß Gottes. Die Rolge Davon mar, bag die Erfenntniß Bottes und Chrifti und feines gottlichen Wortes vollig erloschen, und bag, wer fie wieber angunden wollte, als Reger gescholten ward.

is oft so ben. Alchie mag dem beiligen Golt mehr gefallen, als sin eigenes Lob, das aus dem rechten Grunde beraus gebt, und dies geschiebt, wenn wir seine große Barmbergsteftet in Wahrheit bedenfen. Much die Engel im Hummel können dem Seren keinen höhern Dienst erweifen, als daß fie ihn oben (ein Weneris davon das Senfelt Asslass Ago. 6. und das "Beisig. Spilig, heilig"). And das h. Moendmahl, das Chritms eingefest dat, ist feinem Welein nach Dant fagun g (Encharistie), wie es auch von den mratten Chriften ist genannt worden.

Barum aber mill Gott von uns geschet fein? warum ift unser Beb im angenehm? Einmal barum, weil es Erfenntniß Gotteb veranssisti; benn unt wer Gott trecht erfennt, ber vermag ihn auch recht au löben, als einen milben, liebetichen, gnadigen Gott, der odwohl er die Sünde baffer, sich doch ber Sinder erkannte. Bed beite Gretannts verchante ist, das daauch gnurch und Glauben, weiche die Anaptersorbernisse untersachte und eines gettissen Ebens aus ferben find.

Denner hat herabgefeben von feiner heiligen Sobe. Der Gert bat berab gefchauet vom himmel auf bie Erbe, bag er bas Geufgen der Gefangenen horte, bag er lebig machte bie Rinder tes Tobes.

Chriftne hat ein Neich auf Erden, das ganz und gar an Gott hängt. Zu ihm (dauen wir auf, nud er fleit auf und beradd den fleiter deiligen Sobe.
— Gott hat Mat auf die Wenfichen, auf die Gutten wie auf die Befein, auf die Einen, daß er fle ftrafe. (Dieß gegen die Erien, daß er fle errette, auf die Andern, daß er fle ftrafe. (Dieß gegen die Erientucke und Saddugker). Darum sollen de, welche sich dem herrne ergeben, wenn sie wieß Erische Leiden und dertöffen.

Auf daß fie verfunden zu Bion ben Namen des herrn, und fein Lob zu Berufalem; wenn die Bolter zufammentommen und die Ronige, bem berrn zu bienen.

Sier sehen wir deutlich, warum Gott der Elenden sich annimunt, darum nämlich sin kod derfindigt werde, wenn die Boliter und Könige gulammenchmune dem "herr zu vielent, daß wenn sie Allse werden, der dem einen wohen Gottelbienft des Evangeliums vereinigt werden. Gott dann nichts anders als Gutes thun, daher auch in nufere deutlichen Sprache Gut nit nut Gott Eine ist, und so verlangt er auch von uns nichts, als Dansforsteit. Diese aber besteht nicht in großen Schaffungen von Gelt und Gut (obszleich wir den Armen reichsich geben sollen), soudern in der Verfündigung seines beiligen Namens und im gedolichgen Aragen bes Kreuzes.

Wir können Gott nichts geben, das nicht schon sein ware. "Das Silber ift mein und das Gold ift mein," heißt es bei dem Propheten Saggai (Kap. 2 auch Bialm 42 (43): Alle Thiere des Waldes find mein).

Er bemuthiget auf bem Bege meine Kraft und hat verfürzt meine Tage. 3ch fage, mein Gott nimm mich nicht binweg in ber Mitte meiner Tage; beine Jahre find von Gefchlecht zu Gefchlecht.

Bott bemuthigt une nicht feinetwegen, nicht bag er feindlich gegen uns gefinnt mare, fondern unfertwegen, weil er une liebt wie feine Rinder und und erhalten will; barum fagt Betrus (1 Betr. 4, 17): es ift Beit, bag anfange bas Bericht am Saufe Bottes. Er thut Goldes, Damit wir nicht übermuthig werben und Gottes vergeffen. Alles Uebel, mas weiter folgt, tommt aus bem bofen Rraut, bas ba beißt "Bhilautia" (Gelbftfucht). Davon ift Reiner frei, er merbe benn wiebergeboren. Damit nun Die Rinder Gottes aus dem Boblftand Diefer Beit nicht in Unglaube und Berbammnift fallen, ichieft ihnen Gott Erubfal und Bibermartigfeit, auf baf fie recht oft und glaubig ju ihm auffdreien und nicht nachlaffen bis er fie erhort, und auch nachdem er fle erbort bat und fie mabnen, nun fei es vorbei, fo tommt er mit einem aubern Uebel, und fo gebet es fort bis jum Gieg. Ge ift ein ewiger Rampf auf Erben, fo lange ber Denich lebt (Biob 7); llebung bes Rreuges aber bringt Erfenntnig. Darum follen wir une nicht befummern, wenn und ber emige Bater Rummer und Leiden gufenbet, fondern ibm banten und ibn bitten, baf er une burch Gebuld ben Gieg verleibe. Uebrigens verfürgt ber Gerr Die Leibenstage ber Geinigen und giebt ibnen Eroft und Gulfe Durch fein Bort und feinen b. Geift. Darum flucht ber Glaubige nicht über bas Leiben, fondern bittet nur: nimm mich nicht binmeg in ber Ditte meiner Tage, b. b. lag mich nicht unbereitet fterben. Baun find mir aber bereit und nicht? Antm.: Benn wir por Diefem geitlichen Leben Abichen empfinden und une bas ewige mobigefallen laffen, bann ift es Beit gu iceiben. Das wird aber nicht eber geldeben ale bis une ber Gerr beimfucht mit Erubial. Bo mich zeitliches But. Gbre. Bolluft noch bermaßen gefangen balt, bag Ginne und Gebanten baran bangen, bann bin ich noch unbereitet ju fterben, und fterb ich bennoch, bann webe meiner Geele! In bem Ralle bes Glenden beffube ich mich aber bann, wenn ich gwar ichon etwas von jenem Abiden empfinde, aber boch bes vergifteten Rleifches wegen noch an ber Belt bange, gleichwohl mit Baulus muniche, bavon erledigt ju merben und bei Chrifto gu fein. - Der Bjalmift fest bingu: "Deine Jabre mabren fur und fur;" ale wollte er fagen: bas bitte ich, bu wolleft mich nicht hinnehmen, ebe ich miche verfebe; bu magft nur wohl warten, bennt beine Jahre mabren emiglich; befibalb faun ich bir nicht entrinnen. Go mollen wir benn auch Gott bitten, baf er nus nicht wolle aus Diefer Beit nehmen, bis wir durch ben Glauben vorbereitet find. Und wenn wir, fo lauge wir in Diefer Beit leben, noch ber irbifden Dinge gebrauchen, fo thun wir es in bem Sinne bes Apoftele, bag mir Diefer Welt gebrauchen, ale gebrauchten mir ihrer nicht. (1 Cor. 7.) Rur barf man fich nicht faumen, fondern bitten,

tefen und boren bas Bort von Chrifto Jefu, damit wir bald gum Glauben tommen.

Du haft vorbin (juvor) bie Erde gegrundet und bie Simmel find beiner Saube Bert.

Baulus führt Diefen Text an (Bebr. 1), ale ob ber Bater alfo rebete jum Sobn. Und fo ift es auch. Darum ift alles mas bier jum Lobe ber Gwigfeit Bottes und feiner Barmbergigfeit über Die Menichen gefagt ift, auf Chriftum, ale ben Gobn Gottes an begieben; benn Gott ber Bater bat burch ben Cobn Simmel und Erbe gefchaffen, und alle Dinge find burd bas 2Bort gemacht und obne baffelbe ift nichts gemacht mas gemacht ift. (3ob. 1.) Daraus erhellet gegen Die alten Errlebrer, bag Chriffus por feiner Rutter gemefen ift nach feiner Gottheit und bas von Emigfeit ber. Bas für ein treffliches und allmachtiges Bert bie Schopfung himmels und ber Grbe fei, mag jeber Chrift bei fich felbft wohl bebenten. Bir feben, bag es ber menichtiden Urt je und je ichmer eingegangen ift. Chriftum ale emigen Gott au erfennen, nachbem er fich ber menichlichen Ratur nach, Die er aus Maria, ber Imafrau, angenommen, bat faffen ane Rreug beften und baran geftorben ift. "Es ift ber Bernunft gar fpottlich," einen Golden ale ben mabren Gott gu ertennen. Die Menichheit Chrifti bat ben Inden allen ihren Berfand genommen, fo bag fie feine gottlichen Berte nicht haben mogen erfennen, barum fie ibn auch nicht als ihren Deffias angenommen haben. Die viel mehr foll bie menichliche Bernunft einen Abichen baben por bem Rreng Jefn Chrifti, alfo baß fie ibn nicht ale Gott annimmt? Darum follen wir Diefen Bere mobl gu Gergen nehmen ; benn Chriffus tann une nicht aum Seil werben. ale menn wir ibn befenuen ale mabren Gott und mabren Meniden.

Sie werden vergehen, du aber bleibeft. Sie werden veralten wie ein Rleid, und du wirft fie verwandelu wie ein Gemand, und fie werden wermandelt werden.

Alle Excaturen werden vergebn. Swiffins allein mit feinem Reich mis einem Wort wird bleiben in Ewiglieit. Wie werden sie aber vergehr? Wie ein Kield, das einweder zerchöffsten oder vom den Wolten verzehrt wird. Durch den Gekrand zerchöfesse es ichst mans liegen, so zernagen es die Motten. Also werden anch himmel und Erde verzehen; nicht also, daß sie nich is mehr sie nicht ein werden einementert.

Daraus sellen wir tenen, dem Zeitlichen obyglogen und dem Englich ungebangen, da jenes vergebt, dieset in Gwigfeit bleibt; dem so mir dem Berginglichen außungen, werden wir auch ergefinglich; baugen wir aber dem Griegen an, so werden wir auch enig sein und nimmer vergeben. Aus hangen wir aber von Actur dem Zeitlichen an. Se ist und gegenwärtig; wir seben es, greisen es, und emplangen in der Gegenwart Luft und Bugen daven. Das Gwigt dagegen fällt nicht in Augen und Dopren und Ginne: wir emplane un and feine accumplichte gene das Geren und feine accumplichte gene der Pulkuch dason: besteht mirfen wir angen und feine accumplichte gen der Pulkuch dason: besteht mirfen wir angen und feine accumplichte gen der Pulkuch dason: besteht mirfen wir an-

bere Mugen und Obern befommen, die nicht von der Ratur, sondern von dest find, durch die Wiedergeburt aus Wasser und Geseit; dann wird uns das Emige auch ein Gegenwartiges, wird von und geschen, gehört, empfunden, gewährt uns Luft, Ausen und Freude und ewiges Leben nach diesem gerafanstien.

Du aber bift eben derfelbe, und beine Jahre nehmen fein Ende.

Sier fleht deutlich, das Christus von Emigleit ber fei und wird auch mengleit bielem mie der achgie Bere gigt. — "Av bif been berfelde," d. b. d. die groefen je und je, ohne Anfang und ohne Ende, der allnächige Gott, ein Gott mit dem Bater und dem heligen Gotf. Der du alle Dinge erfechigfin pah, dimmed und Erde und alles dod derinnen ist, der du alle Dinge Westen bif und Aussendat, der du wiederbringst was verdorben ist und das and deinen Gilte und Allmacht. Darum wie du ehen derfelde bist von Grusselte, for ehemen auch deine Jahre fein Ende, währen die Jahre alle derbeiten Gischöpfe ein Ende nehmen, denn es muß alles erneuert werden (2 peter. 3). Darum follen wir des Tags des herren warten, an welchem die himme werden im Inne vergehen und die Erde vor Gilge gerspinalzen. Wir warten aber eines neuen himmels und einer neuen Erde, in welchen Gerechtstet worden.

Die Rinder Deiner Rnechte werden bleiben, und ihr Game wird vor bir befteben.

Anchte Gottes find die Apostel und Brediger wie fich Paulius, Pietrus und Albere neunen im Instang ihre Breife. Im 1. Brief an die Greitliche Geite et. Daffe foll und Pockennann halten, nämlich für Diener Griff im der Dienermann halten, nämlich für Diener Griff und der die Angele und der Greife Angele find aber die, weiche von dem Apostell und Predigerin getauft und gefehrt nerben. Die ein Kindern achteile die eine Kindern achteile bei arfeit betreibnus; fie werden leichen und bir Same

,14

wird vor dir bestehen: d. h. fle werden Erben fein und im haufe ewiger Setigfeit beiten. Die Anchte aber miffen hinaus (306. 8). Ueber viefes Verhällen miß ber Anechtschaft und Rindschaft ift zu vergleichen, was Paulus im Briefe an die Gelater idreibt.

Sieraus laft fich auch erfennen mas bas Bredigtamt in ber Rirche fur ein berrliches Ding ift, ba es Rinder Gottes und Erben bes emigen Reiches macht. Die Rinder beiner Rnechte merben bleiben. Fragft bu, wie geht bas ju ? fo antwortete ich, burch bas Bort Gottes, welches, wenn es verfündigt und im Glanben angenommen wird, neue Menfchen und Rinder Gottes macht (Gal. 3). Billft bu aber fagen: ich meine, ber Geift thue foldes, fo antworte ich: bas thut er auch, inbem er ben Glauben an bas Bort erwedet. Der Bredigt fammt bem Borte Chrifti ift bas Mittel, Durch meldes die Rinder Gottes geboren merben. Darum fpricht Paulus: In Chrifto Jefn babe ich euch geboren burche Grangelium (1 Cor. 1), und an Bbilemon ichreibt er: ich bitte fur meinen Gobn Onefimns, ben ich gehoren babe in meinen Banben (val. and Gal. 4). An allen biefen Stellen bereichnet ber Apoftel bas "Gebaren ibm felbft" als ein Mittel, burch welches ber Beift wirft. Go find auch Die Brediger in Diefem Ginn Gebarer ober Bater ber Rinder Gottes, wiewohl ber Geift ber rechte Meifter und Bater ift. Darum foll man auch ihr Umt billig boch in Ehren balten, ale eingefest von Gott au erhalten Die Geelen ber Menfchen (1 Theff. 5. Bebr. 13).

Auf solde Weife Mirber Gottes zu machen ift nicht menschliche Erfindung, einebern von Gott alsse gerednet und darf darum anch nicht geändert werden. Webe aber deren, die fich vor etlichen hundert Jahren unterfanden haben, dies gektliche Ordnung anzuluften und es bis zu dieser Stunde noch thun, webe ibmen in Gwisselt.

## Beilage.

# Die erste Baslerconfession von 1534

entworfen von Johann Detolampab, ausgearbeitet von Dewald Muconius.

# Bekanthnuß vnsers heiligen Christenlichen gloubens,

wie es die kulch von Bafel haldt.

Corde creditur ad iusticiam, ore autem fit confessio ad salutem. Roma. IO.

10 3r Abelberg Renger Burgermeifter, und Hath ber Statt Bafet, munichend allen und veben , unfern Burgern , hinderfaffen unnd verwandthen , Beiftlichen und Weltlichen , Colen unnb Bneblen, in unfer Statt und fanbtichaft Bafel monhaft, frib, anab und Barmbertzigkeit, von GOTT unferem bimmelfchlichen patter, und reine erkanthnus JESU CHRISTI, unfere einigen bentanbe. Ond thund uch barbn seuernemmen. Demnach wir, im vergangnen funfzehenbundert, neun unnd gmentzigften jare, allerlen mifiprud, jrtung unnb vermanthe GOTTESbienft, Die fich on grund gottlicher marbeit, in ber kilden CHRISTI, ju ftraaf unferer funben, ingeriffen, pf fonderen angben bes allmechtigen, nad anlentung fones benligen worte, eintweders gar abgethan, ober gebeffert. Und fibbar die gefunden leer CHRISTI, ud unfern unberthanen, pur, rein und klar, truwlich und emfiglich perkunden und furtragen laffen, Befinden wir (Gott hab tob) bas unfer pflantzen und welleren nit vergebens gemefen, fonber pf ben genaben bes allmedtigen, bie erkanthnus GOTTES, rochlich bn uch jugenommen, wellichs uns am bochften erfromen thut, Ond fo bann uns, uwern Chriftenlichen Obern, bamit in erkanther gottlicher warbent, fürgefaren, ernftiich ongefeben geburen will, figbend wir of rechter Chriftenlicher liebe, one ond allen glenbigen gu egner fterchung, und ben fowagen unerbuwenen jum troft, fur not und gut bedacht, Das bo Diefen fomaren widerwertigen und gefarlichen goten, in benen, mo muglich, ouch die pfermelten, von ber marbeit GOTTES abgewendt und verfurt werben mechten. Wir une mit ud, unnd jr mit une, unfere heiligen Chriftenlichen gloubene, wie wir ben, of bem reinen Gottes wort erlernet, und in unfer kolden taglich leeren lond und haltend, offentlich bekennend, Damit wir por GOTT unferem himmelfdlichen vatter burd CHRISTUM unfern behalter, ben wir uffinen anaben bie verpebend, ouch bekanth werbend, Und unfere widermartigen, wann fo mit GOTTES forcht prtheplend, boch einmal faben magend, bas wir nit (wie man uns gicht) von GOTTES warhent, und ber holden CHRISTI abgetretten, fonder ber ftimm Sagenbad. Muconius, 30

#### Don Gott.

Symbolem commune. W3r gloubend in Gott den Batter, in Gott ben Son, in Gott ber genaglob. Dies eine geben beit gewest ein der ben heiligen Grift, ein heilige gerttiche Brifaltigheit, Bri perfonen, tra ber Treitments und ein gen einigen allmechtigen GOTT, nach bem mefen und fubren fein fein gen einigen allmechtigen GOTT, nach bem mefen und fubren fein fein.

Gene, f. finnty, Odd nittiere Gett, Wir gloudend ouch doc GOTT alle ving.

Jon. 1. crifdefin hab durch fin emigs wort, des ift, durch fin eingebernen

Acc. 2, Son, ond alle ding offenthalte ond bekreftige durch finnten geft,

des ift, durch fin kraft, derum dann GOTT alle ding fürsticht ond
realert, wie er se rechaffen hat.

Ram. 4. 9 U. Pannenhar bekennend wir das GOTT vor und ee, er die welt erichaffen, alle die erwolt habe, die er, mit dem erb, ewiger feligkeit begaben will.

### Don dem menichen

non. 3. Pool. 142. folde nengung ju fünden kommen, das, wo die, durch den geist Epde. 2. GOTTES, nit widerdracht, wiedet, der mensch von jm selbs, nut guts thut noch wil.

### Borg Gottes über ons.

Rom. 5. Ond wiewei der mersch durch seines sand, der verdammus underworffen, GOTTES vpnach worden ist, podoch hat Gott, die ses Gem. 12. 1s. 1s. 40 über dass menschlich pfohlecht, nie von im gethan, des sind die Gen. 3. 28. 21. 28. die Patriacesen, die verheistlungen wor win nach dem Simblisch. Iren Das gefatg von Cott, burch Rofen gegeben, und Die beiligen Propheten.

### Don Chrifto Warem Gott und marem menfchen

Stoubend wir jund bekennend voftentich, dos une Chriftus der zu. i. i.m. t. zw. t. i.m. t. zw. t. i.m. t. zw. t. zw. t. i.m. t. zw. t.

## Von ber kylden.

Wir gloubens ein heilige Cheffentlick kalch, das ift, gemein- Man. 12. Esh 1.3. (agli der heptigen, die verfantlung der glöubigen im geift, welche denn, 3. et den fle heptig von ein brut CIRISTI ift, in deren alle die burger finn, zie 100 et 11. die 12. die 12. die 12. die 13. die 14. die 15. die 15.

In bifer hilden brucht man einerled Bacconent, Uemild ben war. 1 m. an. 7. is. Couf, im jugang ber hilden, Ond bes gerren Hachtmal zu finer bant is Mar 14. lass zut, in nachgendem laben, zu bezügung bes gloubens und brüber-liefer ift.

Pife Christentide kylich bestoffe tid, bie band bes fribens und ban. 11. ber tiche, mit conigheit zhalten, darunden fo, mit ben Rechten Jann. 13. 1. Jann 2. 4. und ordens Neglen, so of underscheidung ber tag, spoß, kleeder und kalchen gepreng gesetzt, shein gemeinschaft der

## Don bem nachtmai onfere Berren

Bekennend wir, bas ber gerr IESUS, fin benigs Nachtmal Las. It. i. Co. 11. ungefeigt hat, fin benigs tyben, mit bandksagung zu betrachten 1. Co. 10.

und finen tob zeuerhunden, ouch Chriftentiche liebe und einikent, mit warem glouben gebegugen.

Dnb gipch wie in bem Couff, barinn uns die abmefchung von ben flinden, Die boch allein ber Batter, Son, und beilig geift , ufirichten muffend, burch ben biener ber kilchen, angebotten, binbt war maffer. Alfo oud, in des herren Hachtmal, in bem uns, mit bes ferren brot und tranch , fampt ben worten bes Nachtmats, ber mar lob. und bas war blut CHRISTI, burd ben biener ber Antden fürblibet, und angebotten murbet, blipbt bret und win.

Wir gloubend aber veftighlich, bas CHRISTVS fetbs foge Die fpoß ber gloubigen Seelen gum ewigen laben, und bas unfere Seclen , burd ben waren glouben , in ben crutzigten CHRISTVM, met bem fleifd und blut CHRISTI gefonfet, und getrencht werbend, alfo bas wir fines lobs, als unfere einigen boupts, gliber, in jm, wnd er in one labe, bamit wir am jungften tag, burd jn, und in jm, in die ewigen from und feligheit offerftan werbend. Darumb fo bekennend wir , bas CHRISTVS in finem henligen Nachtmal , allen benen, Die ba warhaftigklichen gloubend, gegenwurtig fpe-

Ond folieffend aber ben naturlichen, waren, wefentlichen Ipb CHRISTI, ber von Marien ber reinen junchfrowen geboren, fur ons gelntten und uffgefaren ift gu ben himlen nit in bes herren Art. 1. 7 brot noch tranch. Darumb wir ouch CHISTUM, nit in bifen geiden brot und wins, die wir gemeinlich Sacramenta bes libs und blute CHRISTI, nemment, Sonber in ben himlen, bo ber geredten GOTT bes natters anbettenb, baber er hunftig ift gu richten . Die Lebenbigen unnb bie tobten.

## Von bruch des Bannes.

Bind Diempt fich aber , bas unkrut ber kpichen Chrifti vermufchet, i. fo hat Chriftus finer kolden gewalt geben, follich onkrut, wann fich bas burch unlibenliche lafter und fund, wiber bes berren gebott, berfur thun murbe, gebannen, bamit bie kild jr geftalt, fouil moglich, on mafen behalte, Der vrfachen wir ben Bann, in unfer knichen bruchenb.

Es bannet aber Die Chriftenliche hold, nit bann umb befferung willen, Parumben in Die gebannten, nach bem Die jr ergerliches laben abgeftelt, und gebeffert, mit frouben wiber ufnimpt.

### Don ber Oberheit.

Es hat ouch GOTT, ber Oberheit, finer bienerin, bas fcmert und hachften pferlichen gewalt, gufdirm ber gutten , raach und ftraaff ber bofen bevolben. Barum ein nebe Chriftenliche Oberkent, it beren gal, wir gefin begeren, all jr vermogen babin richten fol, bas by jren unberthanen, ber nam GOTTES gehenliget, fin Und ermiteret, und finem willen, mit ernftlicher ofruttung ber laftern, gelebt merbe.

#### Don glouben und merken.

Wir bekennend nachlaffung ber funben, burch ben glouben in Men. ?. IESVM CHRISTVM ben Crutzgeten, Ond wiewel bifer glonb, fich fi one unberlaß burch bie merch ber liebe ubt, harfur thut, und alfo bewert wfirbet, nebod gebend wir bie gerechtigkent und gnugthu- Epb t. gung fur unfere fund, nit ben merken, fo bes gloubens fracht, Sonder allein dem waren vertrumen und glouben, in bas vergoffen blut, Des tamblin Gottes, Bann wir fry bekennend, bag uns in CHRISTO, ber ba ift unfer GERECHTIGKEIT, HEILIGKEIT, 1. C. ERLOSVNG, VVEG, VVARHEIT, VVISHEIT, unnb LAEBEN, alle bing gefchenkt fpenb. Darumb bie werch ber gloubigen, nit ju gnugthaung jrer funben, fonber allein barumb gefchehend, bas er in bamit Cott bem berren umb bie groffe gutthath , uns in CHRISTO bemifen , fich etlicher maß banchbar erzeigenb.

## Dom jungften tag,

Bloubend wir, bas ein jungft gericht, an welichem offerfteung Manh. 24. 25. 2 Tim 4. bes fleifche fin merbe. Da ouch ein neber von Chrifte bem richter, empfaben murbet, nach bem er bie im laben fich gebalten, Mam- nom. t. 2. Co lich bas ewig leben, wann er of marem glouben, mit ungefarbter liebe, Die frucht bes gloubens, bas find Die merch ber gerechtigheit, gewurcht, Und bas ewig feur, wann er on glouben, ober mit gebichtem glouben on liebe, aute ober befes begangen bat.

## Don gebott und nit gebot.

Bekennend wir, bas glicher moß, wie niemand gebieten mag, Die bing, Die CHRISTVS nit gebotten bat, Alfo mag oud niemands L verbieten, bas er nit verbotten hat. Ber prfachen wir bie oren bicht, Die viertzig tagige faften, Der beiligen fprtag, und mas ber glyden von ben menichen uffgebracht ift, ongebotten, Uno hingegen bie Driefter Ce, onuerbotten halten.

+) Und noch vil weniger mag nemands erlouben, bas Gott verbotten bat. Barumb mir bie vereerung und anruffung ber abgeftorbnen hentgen, Die vercerung ober uffrichtung ber bylbern, und mas ber glichen ift, verwerfenb. Und hinwiderumb mag niemands verbieten, was Bott erlaubt bat, Der prfachen wir Die fpoß, mit bandfagung zenieffen, unuerbotten haltenb.

## Wider den jethumb der Widerteuffer

Wellend wir uns hentter entichloffen ban, bas mir bie frembben jerigen leeren, ba bife Mottengeifter unber anbern verbampten opinionen und befen mennungen ouch fagent Das man bie kinber (bie wir nach bruch ber Apoftlen, ber erften kilchen, und uf bem, baf ber Couff an ftat ber Befdnibung ift, touffen land) nit teufen.

Ju teft medem wir big unfer bekantinus, dem verhoei gekteiliger Bislissfore spirift unverworfen, und und darbe erbotten haben, od wir pis angeregten heuligen spiriften, etwo bestern berichtet, das wir geber 30t, GOTT und siedigen wort, mit goofer danchsegung gedorsmann wedend. Action in unstern affelen flatt, of Mitwoden den ein und zwenziglicht tag Januarij, im jar nach der gedurt CHRISTI unfere einigen heplands, gegett Bufendt, fünfwahret, ihre vond beriffige.

Beinrich Unbiner, Mathfchriber ber Statt Bafel.

## Berichtigungen.

| Seite | 54 Beite | 2 von oben | ftatt 24. Februar | lies 27. Februar. |
|-------|----------|------------|-------------------|-------------------|
|       |          |            |                   |                   |

- 92 : 15 : . verfaßte gehaltene Brebigt.
- 337 in ber Ueberichrift : 1531 : 1532.
  - : 337 in ber Ueberschrift : 1531 : 1532.



Bon ben vielen anertennenben und empfehlenden Artheilen Ceitens ber bebentenbiten Manner ber evangelifden Rirde, erlaubt ber befdrantte Raum biefer Stelle nur bie Aufnahme ber folgenben:

Dit großer Freude begruge ich bas Unternehmen bes herrn Friberichs, nicht Mit geber Fernde borftigt ich da Unterendmen deb herm geibe eines, mich ten bei all gesterens Gilch der reinmitten flicht, solution eine ihr alle gefreier der in eine Endstein nerken, der in der in der in dem die der in dem Endstein nerken, dass wieder in der i

Dr. theol. Ebrard, Confficialitate jind Saurtrepriger.

Btud ani! ift ber Gruß bes Bergmanus, ber chle Metalle aus ber Tiefe beraufforbert; mit einem froblichen Glud auf! muß ber Unterzeichnete ben herrn Buchanbler Friberich's begriffen, weil er es unternommen bat, aus bem Chacht ber Berborgenbeit ober Unanganglidfeit die fonliden Coape reformatorijden Lebens und Birtens ju Lage ju forbern. Das Berf wird ein rochtes betoenbuch bes Glaubene werben, benn es find bie rochten Gaulen unferer nach Gottes Bort reformirten Rirche, die und vorgeführt werben follen, und, foweit ber Unterzeichnete es beurtheilen fann , auch die rechten Bearbeiter. Beil jebem, ber mit folder Rabrung feine Geele fpeifet, er wird die Rrafte ber gufunftigen Belt fdmeden!

Bofen.

a. Goebel. Genfift realrath und Pfarrer.

Mit großer Freude babe ich von bem wichtigen Unteruebmen Renntnift genommen. burd welches mein bodgeehrter greund, Berr Brofeffor Dr. Sagenbuch in Bajel, mit feinen trefflichen Mitarbeitern bie gefegneten Belben ber Reformation auf ber Geite ber reformirten Rirde ber evangelischen Cbriftenbeit nabe ans Berg gu bringen gebenten, Reine eigene Befannticaft mit ben Schriften biefer Berfgenge bes herrn giebt mir Die Buverficht, bag ibre eblen Bestalten nicht nur ben Bliebern ber firchlichen Bemeinichaften gur Starfung ibred Blaubens an ben herrn und fein alleinfeligmadenbes Berbienft erdeinen werden, fondern bak bie nabere Befanntidaft mit ibuen aud überall in ber lus therijden Rirde wohl thun wird, wo man noch nicht verfernt bat, bas anguerfennen, mas ber Bert idbft gepflangt bat. Die nabere Renntinif ber Coriften, biefer thenern Refor-matoren muß vielen Taufenben von erangelifden Chriften, die in Luther und Melandthon ibre geinlichen Batriarden mit Breis ber gottlichen Onabe erfennen, über Bieles bie Mugen öffnen, mas jeht als unbeftreitbare Babrheit ausgerufen und nachgerebet wird, und berfenigen Gemeinicalt bes Glaubens und ber Liebe ben Beg baonen, ju welcher bie evangeliiche Chriftenbeit trob alles Biberftrebens beeingter Beifter und befangener Bemutber auf beiben Geiten nachfommen foll und wirb

Darum empfeble ich mit Freuden allen evangeliiden Chriften bas wichtige Unternehmen, bem biefe Beilen gelten.

Dr. Goffmann . Beneral : Emperintentent ber Rumart, fof. und Domptebiger.

Es wirft nicht eben bas gunftigfte Licht auf die bisberigen Buftande ber reformirten Rirde, baß man fich in ber lage befinbet, die Bilber und Goriften ibrer reformatorifden Bater und Sabnentrager erft aus bem Duntel ber Bergeffenbeit bervorziehen gu muffen. Doderfreulich ift's jeboch, baf man enblich bamit Grnft macht; und wer mochte biejem Unternehmen nicht die nachbaltigfte Unterflugung und die gludlichten Griolge munichen. Ge mag in ber Rothwendigfeit gegrundet fein, die genannten Schriften, flatt vollftans big, mit aus jug's meife ju gefen bab ein abte wirftib beren geru mb Nart ein blancen werben, bafür burgen bie Ramen ber verebrien Beraum ba Wart ein blancen werben, bafür burgen bie Ramen ber verebrien Beraufgeber. Brifd bem an's Bert! 31'8 boch auch an ber Beit, baf bie luther if de Riche bie Echapeibrer eben-burtigen Geweiter feinen lerne!

Botsbam.

Dr. f. W. Grummacher,

Bare bas bezeichnete Unternehmen bee Berrn Berlegere barauf angelegt, Die Rrauf beil bes eonfeffionellen Geparatismus in ber gegenwartigen evangelifden Rirde gu ftet gern, fo tounte fein aufrichtiger Freund ber Union fich für bas Gebeiben beffelben interef: firen. Es handelt fich aber vielmehr barum, Die Schape ber Erfenninif und Erbaumig, mit benen bie reformirte Rirche in's Leben getrelen ift, und auf beren Cammlung fie unter ihren ichweren geschichtlichen Rampfen ju wenig Bebacht genommen bat, wiederum mebr fuffig ju machen fur bie Theologie und bie Gemeine ber Begenwart, und in ben Borbergrund ju ftellen ale ibr Charisma; eine Morgengabe ber reformirten, ein Gemeingut ber evangelifden Rirde. Diefer Gebante fieht einer gludliden Berwirflidung entgegen, ba bas Bert, bem Charafter ber reformirten Lirde gemäß, die gante Gruppe der ur-iprüngliden reformirten Zeugen des Evangesums biographic und üterarisch barftellen will, und die Muslichen Pannern von Berus anwertnaut worben int. Und senrie wunfde ich bem Unternehmen gebeiblichen Fortgang. hoffentlich wird es fic in unbefangener friedlicher Beife nach bem Borbilbe jenes bollanbifden Geifenniebere richten, welcher imie mir mein feliger Freund Doring ergablie) gur Beil, ba fein Rachbar von gleichem Bee ruf feine flattliche Siederei mit einem prachtigen Schilde verfundigte, die Borte auf fein Schilb ichrieb: "Gott help in Gnaden! - Hier wierdt ook Zeep gezaden." Bonn. Brojeffer Dr. J. P. Lange.

Gebr gern erflare ich, bag bas Unternehmen bes herrn Friberiche, ba' es nicht nur an fich febr zeilgemäß, fonbern auch fo einfichlevoll entworfen worden ift, und in ben Ramen der ausführenden Manner die beste Burgfcaft des Gelingens bielet, meinen vollen Beifall bat, und bag ich boffen Berbreitung angelegentlicht muniche

Dr. Mitfin.

Das burd ben frefflichen Brofpectus bes herrn Brofeffore Bagentad in Bafel angefündigte Unternehmen ber Berausgabe bes Lebens und ber wichtigfien Schriften groner Lebrer ber reformiglen Rirde aus bem fechszehnten Jahrbundert ericheint mir ale ein bochft erwftuidtes und zeitgemages, nub fann, unter Gottes Segen, obne 3weifel bagu beitragen, nicht nur gabireiche beutige Digverftandniffe über bas Wefen bes reformirten Bweiges ber evangelifden Rirche gut gerftrenen, fonbern aud driftliche Erfenntnig in weilen Rreifen ju verbreiten.

Maabeburg.

Berlin.

Dr. fl. 3. Sant, Oberconfiferialrath und Prefeffer.

Die reformirte-Rirde bal in bem Gutwidlungsgange bes Reiches Gottes ibfe eigenibumlide gottgeordnete Aufgabe, ibre eigenen vom herrn empfangenen Gnabengaben, ihre einzigerlei Bebeutung und ihren befonderen Gegen. Se mehr jene Aufgabe und jene Gnabengaben, biefe Bebeutung und biefer Gegen in unferer Beit vertanut und gering geidatt werben, besto mehr begriffe ich mit inniger theilnehmenber greube ein Unternehmen, bas mit Gottes Gulfe nicht wenig bagu beitragen fann, bie reichen Babrbeite: idabe ber reformirten Rirde aus ibren uriprungliden Lebensquellen Biclen quanglid ju maden, und auf biefem Bege nicht nur eine vielverlaumbete reformatorifde Rirdengemeinicaft gegen falices Bengnig ju rechtfertigen, fonbern auch bem herrn ein Bolf gu fammein, welches Ihn und feine Gricheinung lieb hat.

Beibelberg.

Dr. Schenkel, ord. Professer ber Theologie, Direftut bes evang sprot. Berbiagriemingte und erfter Universitätsperebiger.

Ge ift gewiß ein gludlicher, beijallewertber Bebante, bie Bater und Begrunbet ber reformirten Rirde ber Comeis und Deutschlands, benen in biefer Begiebung noch nicht bas volle Recht geworben ift, in folder Beife jum Gegenfiand einer umfaffenben Darftellung zu machen, bag barin biographifde Goilberungen und wohlgewahlte Stude que ben eigenen Berfen ber Manner fich gegenseitig beleuchten und ju einem gleichsam felbit \* rebenden Lebensbilde durchbringen. Jadem ich in Vetreff biefes Unternehmens den Grund-faben, die mein thenter Freund. Derr Bereiffen Dr. Sagenbach, in dem Perherend anshaftereden, wollfemmen beipflichte und die Auperliah beg, die werde niet Giegraubtien mabrhaft lebenstren, bie Muszuge aus ben Gdriften aber binlangtich vollfanbig und in geschichtlich objectivem Stune gebalten fein, boffe ich für bie Cache in ind angerhalb Bentfolands einen recht guten Verfelg und vollete mich freuen, bierm burch biefes empfellenge Bort auch nur ein Beniges beitragen zu fonnen.

Dr. C. Hamann, Rarlerube.



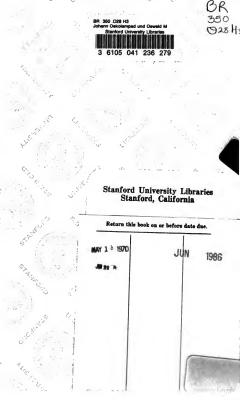

